

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

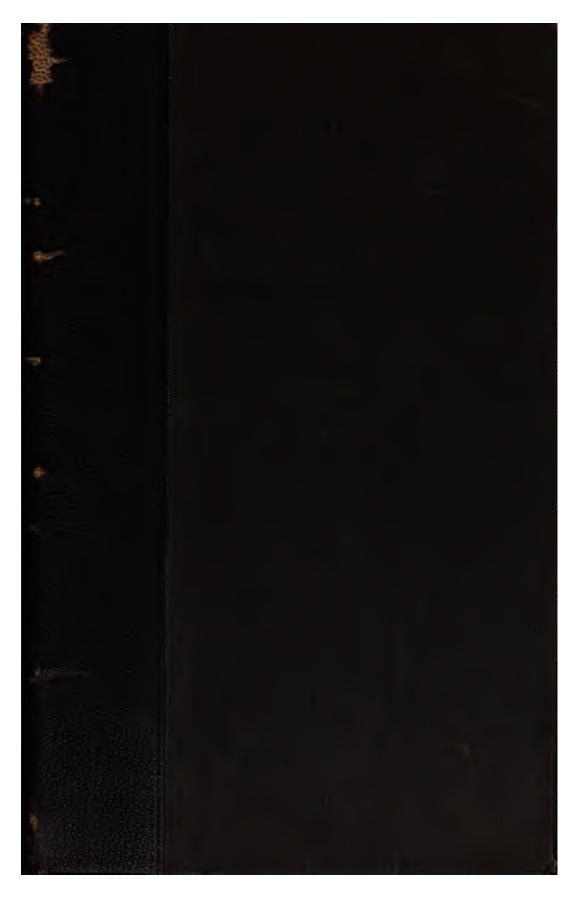



B\* 27:3 .1845



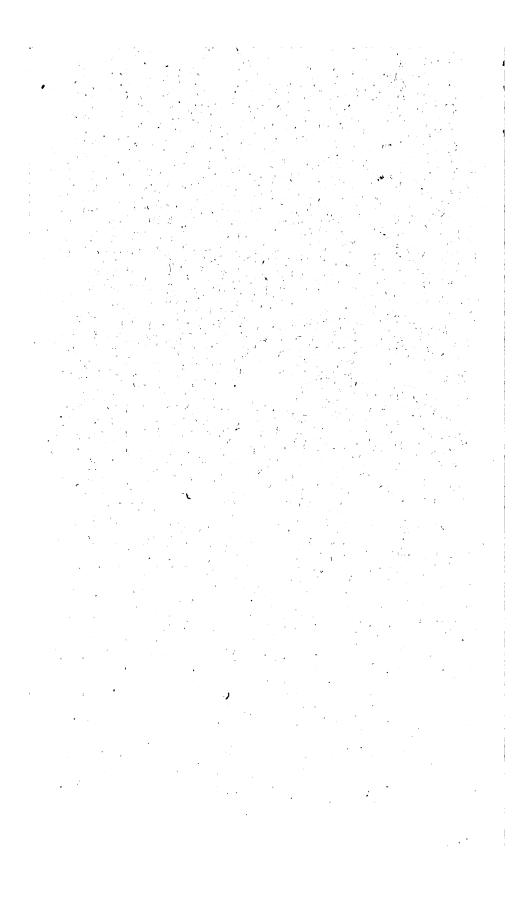

• 

# Georg Wilhelm Friedrich Hegel's

# Encyklopädie

ber

# philosophischen Wissenschaften

im Grundriffe.

Erfter Theil.

Die Logit

Berlausgegegeben und nach Anleitung ber vom Berfaffer gehaltenen Borlefungen mit Erlauterungen und Bufagen verfeben

nou

Dr. Leopold von Senning.

3meite Auflage.

Mit Königl. Würtembergifchem, Großherzogl. Deffifchem , und der freien Stadt . Frankfurt Privilegium gegen ben Nachbrud und Nachbrude-Berkauf.

**Berlin**, 1843.

Berlag von Dunder unb humblot.

# Georg Wilhelm Friedrich Segel's

1963

# Werke.

## Wollständige Ausgabe

burch

einen Verein von Freunden bes Verewigten:

D. Ph. Marheinefe, D. J. Schulze, D. Eb. Gans, D. Lp. v. Senning, D. S. Sotho, D. E. Michelet, D. F. Forster.

Τάληθες άελ πλείστον λοχύει λόγου.
Sophocles.

Sechster Banb.

3meite Auflage.

Mit Königl. Burtembergifdem, Großberzogl. heffischem und der freien Stadt Frankfurt Privilegium gegen ben Nachdrud und Nachdrud's Bertauf.

Berlin, 1843.

Berlag von Dunder und humblot.

# Vorwort des Herausgebers.

Bei dieser neuen Ausgabe von hegels Encyflopabie ber philosophischen Wiffenschaften war bas Geschäft bes Berausgebers in fofern junachst baffelbe, wie bei ber neuen Ausgabe ber Rechtsphilosophie, als es sich auch hier barum handelte, ein Rompenbium, beffen fich ber Berfaffer bei seinen Borlesungen bedient, nach Anleitung biefer Vorlefungen, mit erläuternben Aufäten zu versehen. Da indeß ber felige Begel, mahrend seiner breizehnjährigen Wirksamkeit an ber hiesigen Universität, nur aweimal die philosophische Encoklopadie vorgetragen (bas erfte Mal gleich beim Antritt seines hiesigen Lehramts im Wintersemester 1818 und bann zum zweiten Mal im Wintersemester 1824) und berfelbe bemnachft ben größern Theil ber in biefen Borlesungen gegebenen Erläuterungen zu ben SS. ber erften Ausgabe bes vorliegenden Kompendiums, in der Form von Zusätzen und Anmerkungen, in die im Jahr 1827 erschienene und daburch bebeutend erweiterte Ausgabe aufgenommen hat. so fand fich sowohl in den von ihm hinterlassenen Davieren als auch in ben nachgeschriebenen Geften nur sehr wenig Material zu weiter erläuternden Rufätzen. Dabingegen gewährten in biefer Beziehung eine um fo reichere Ausbeute die von Segel über die einzelnen philoso= phischen Disciplinen wiederholt gehaltenen Vorlefungen.

Was hierbei zunächst die Logik anbetrifft, welche nächst ber allgemeinen Einleitung zur philosophischen Encyklopabie ben Inhalt bes hier erscheinenden ersten Bandes bilbet, so ist dieß diejenige philosophische Disciplin, welche beael am häufigsten (in ber Regel in jedem Sommersemefter) vorgetragen hat. Das Meußere Teines Berfahrens bestand hierbei barin, daß er ben betreffenden Abschnitt seines enchklopäbischen Kompenbiums zur Grundlage seiner Vorlesung machte, sodann aber die abzuhanbelnde Disciplin, in der Regel ohne specielle Rucksichtnahme auf die Fassung der einzelnen §g. und der darunter befindlichen Erläuterungen, im ausammenhängenden Vortrag explicirte und durch Beispiele erläuterte. In den nachgeschriebenen Beften findet sich hiernach zum großen Theil berselbe Inhalt wie im Rompendium, nur in größerer, vornehmlich das Interesse ber Popularisirung berücksichtigenber Ausführlichkeit. Die Aufgabe bes Berausgebers beftand hierbei zunächst barin, aus den zur Benutung gezogenen Seften biejenigen Erörterungen und Beispiele aufammen zu ftellen, welche als zur Erläuterung ber im Rompendium enthaltenen §§. und Anmerkungen besonders Db nun schon bei diesem Geschäft geeignet erschienen. fortwährend barauf Bedacht genommen wurde, die eigenen Wendungen und Ausbrude Begels wieber zu geben, fo lag es boch in ber Natur ber Sache, bag hierbei eine äußere diplomatische Genauigkeit nicht zum Sauptgesichtspunkt gemacht werben konnte, sonbern bag vor allen Dingen bafür gesorgt werben mußte, bas in ben verschiebe= nen heften verschiedener Sahrgange gerstreute Material in ber Art zu einem in sich zusammenhängenden Gangen zu verarbeiten, daß badurch benjenigen, die ohne fonftige Vorübung im philosophischen Denken sich zuerft an bas Studium ber spekulativen Logik begeben, bie bei ber

Schwierigkeit bieses Studiums so wünschenswerthe Gulfe geleistet wird.

Der Herausgeber hat auch in ber Verfolgung dieses Zwecks, da wo das unmittelbar vorliegende Material nicht ausreichte, keinen Anstand genommen, die erforder-lich scheinenden Erläuterungen aus seiner Erinnerung zu vervollständigen, wie solches ins Besondere mit manchen in den Zusähen zu den beiden ersten Abschnitten beigebrachten Beispielen und nähern Aussührungen der Fall ist. Wenn nun auch die Erwähnung dieses Versahrens bei Fernstehenden einiges Bedenken über die durchgängige Aechtsheit des Mitgetheilten erregen möchte, so hosst der Herausgeber doch, daß ihm von solchen, die mit Degels Denkweise, seh es durch den Besuch seiner Vorlesungen, oder durch das Studium seiner Werke, näher vertraut sind, das Zeugniß der innern Treue und Zuverlässigkeit nicht wird versagt werden.

Daß übrigens bei bem hier erwähnten Berfahren nicht zu weit gegangen und die Granze bes Erlaubten nicht überschritten worden, bafür bürfte auch ber äußere Umstand sprechen, bag bei ben spätern Abschnitten bes vorliegenben Rompenbiums, zumal gegen bas Ende bin, bie Bahl und ber Umfang ber gelieferten Bufape bei weitem geringer ausgefallen ift, als bei ben frühern Abschnitten, welches barin feinen Grund hat, bag Begel bei seinen Vorlesungen über die Logik, ohne Zweifel planmäßig, die spätern Abschnitte immer viel furzer zu behandeln pflegte, als die früheren, weshalb dem auch in ben nachgeschriebenen Beften fich, außer ber nur wenig variirten Wiederholung beffen, was im Rompenbium enthalten ift, in ber Regel nur furze und vereinzelte Erlauterungen ber abgehandelten Gegenstände finden. nicht fehlen konnen, daß diese Behandlungsweise auch bei

ben hier gelieferten Zusätzen sich geltend gemacht hat, und werden diejenigen, welche in benselben nicht die gewünschte Erläuterung sinden, sich an Segels aussührliches Werk über die Logik zu halten haben.

Heibt dem Herausgeber nur noch zu erwähnen, wie derschleibt dem Herausgeber nur noch zu erwähnen, wie derschlebe, außer den beiden von ihm selbst in den Jahren 1819 und 1820 nachgeschriebenen Hesten, sich hauptsächlich der Heste seiner beiden werthen Kollegen, der Herren Professoren Hotho und Michelet, und außerdem aus späterer Zeit, des sehr sorgfältig geführten Hestes des Herrn Konrettor Geper bedienen zu müssen geglaubt hat.

Bei bem bebeutenden Zuwachs, welchen der die Logik umfassende erste Abschnitt der Encyklopädie durch die beisgebrachten Zusätze erhalten hat, ist es als nöthig erschienen, das Ganze in zwei Bände zu vertheilen. Der zweite Band wird die Naturphilosophie und die Philosophie des Geistes umfassen.

Da die persönlichen Verhältnisse des Herausgebers des hier vorliegenden ersten Theiles es ihm nicht gestatteten, die begonnene Arbeit so rasch zu fördern, als solches wünschenswerth ist, so hat der Herr Prosessor Michelet es übernommen, sich der Herausgabe des zweiten Theiles zu unterziehen, bessen baldiges Erscheisnen derselbe verheißen zu können glaubt.

Berlin, ben 31. December 1839.

## Worrede gur ersten Ausgabe.

Das Bebürfniß, meinen Zuhörern einen Leitfaben zu meinen philosophischen Borlesungen in die Hände zu geben, ift die nächste Beranlassung, daß ich diese Uebersicht des gesammten Umfanges ber Philosophie früher ans Licht treten lasse, als mein Gedanke gewesen ware.

Die Natur eines Grundrisses schließt nicht nur eine ersschöpfendere Ausführung der Ideen ihrem Inhalte nach aus, sondern beengt insdesondere auch die Aussührung ihrer systematischen Ableitung, welche das enthalten muß, was man sonst unter dem Beweise verstand, und was einer wissenschaftlichen Philosophie unerläßlich ist. Der Titel sollte Theils den Umfang eines Ganzen, Theils die Absicht anzeigen, das Einzelne dem mündlichen Bortrage vorzubehalten.

Bei einem Grundrisse kommt aber dann mehr bloß eine au ßerliche 3 weckmäßigkeit der Anordnung und Einrichtung in Betracht, wenn es ein schon vorausgesetzter und bekannter Inhalt ist, der in einer absichtlichen Kürze vorgetragen werden soll. Indem gegenwärtige Darstellung nicht in diesem Falle ist, sondern eine neue Bearbeitung der Philosophie nach einer Methode ausstellt, welche noch, wie ich hoffe, als die einzig wahrhafte, mit dem Inhalt identische, anerkannt werden wird, so hätte ich es derselben dem Publikum gegenüber für vortheilhafter halten können, wenn mir die Umstände erlaubt hätten, eine ausschrlichere Arbeit über die andern Theile der Philosophie vorangehen zu lassen, dergleichen ich über den ersten Theil des Ganzen, die Logik, dem Publikum übergeben habe. Ich glaube übrigens, obgleich in gegenwärtiger Darstellung die Seite, wonach der Inhalt der Borstellung und der empiris

schen Bekanntschaft näher liegt, beschränkt werben mußte, in Ansehung der Uebergänge, welche nur eine durch den Begriff zu geschehende Bermittlung sehn können, so viel bemerklich gemacht zu haben, daß sich das Methodische des Fortgangs hinreichend sowohl von der nur äußerlichen Ordnung, welche die andern Wissenschaften aussuch, als auch von einer in philosophischen Gegenständen gewöhnlich gewordenen Manier unterscheidet, welche ein Schema voraussest und damit die Materien eben so äußerlich und noch willfürlicher als die erste Weise thut, parallelisitt und, durch den sonderbarsten Wissverstand, der Rothwendigkeit des Begriffs mit Zufälligkeit und Willfür der Verknüpfungen Genüge geleistet haben will.

Dieselbe Willfür sahen wir auch fich bes Inhalts ber Philosophie bemächtigen, auf Abentheuer bes Gebankens ausziehen und bem achtgefinnten und redlichen Streben eine Zeitlana imponiren, fonft aber auch für eine felbft bis gur Berrticktheit gesteigerte Aberwißigkeit gehalten werben. Statt bes Impofanten ober Verrückten ließ ber Gehalt eigentlicher und häufiger mohlbefannte Trivialitäten, so wie die Form die bloße Manier eines absichtlichen, methobischen und leicht zu habenben Wiges barocker Berknüpfungen und einer erzwungenen Berfchrobenheit, fo wie überhaupt hinter ber Miene bes Ernstes Betrug gegen sich und gegen bas Bublitum erkennen. Auf ber andern Seite faben wir bagegen bie Seichtigfeit, ben Mangel an Bebanten gu einem fich felbft flugen Stepticismus und vernunftbescheibenen Rriticismus ftempeln und mit ber Leerheit an Ibeen in gleichem Grabe ihren Dunkel und Eitelkeit fteigern. — Diese beiben Richtungen bes Geiftes haben eine geraume Zeit ben beutschen Ernft geafft, beffen tieferes philosophisches Bedurfnis ermubet. und eine Gleichgültigkeit, ja sogar eine folche Berachtung gegen bie Wiffenschaft ber Philosophie jur Folge gehabt, baß nun auch eine fich fo nennende Bescheibenheit über bas Tieffte ber Philosophie mit = und absprechen, und bemselben bie vernünftige Erfenntniß, beren Form man ehemals unter ben Bemeifen begriff, abzuleugnen fich herausnehmen zu burfen meint.

Die erste ber berührten Erscheinungen kann zum Theil als bie jugendliche Luft ber neuen Epoche angesehen werben, welche im Reiche ber Wiffenschaft wie in bem politischen aufgegangen

ift. Wenn diese Lust die Morgenröthe des verjüngten Geistes mit Taumel begrüßte, und ohne tiefere Arbeit gleich an den Genuß der Idee ging und in den Hoffmungen und Aussichten, welche diese darbot, eine Zeitlang schwelgte, so versöhnt sie leichter mit ihren Ausschweifungen, weil ihr ein Kern zu Grunde liegt, und der oberflächliche Dunst, den sie um denselben ausgegossen, sich von selbst verziehen muß. Die andere Erscheinung aber ist widriger, weil sie Ermattung und Kraftlosigseit zu erkennen giebt, und sie mit einem, die philosophischen Geister aller Jahrkunderte meisternden, sie und am meisten sich selbst missennenden Dünstel, zu bededen strebt.

Um se ersteulicher ist aber wahrzunehmen und noch zu erwähnen, wie sich gegen beides das philosophische Interesse und die ernstliche Liebe der höhern Erkenntnis undefangen und ohne Eitelkit erhalten hat. Wenn dies Interesse sich mitunter mehr auf die Form eines unmittelbaren Wissens und des Gefühls vars, so deursundet es dagegen den innern weiter gehenden Trieb vernänstiger Ginsicht, welche allein dem Mensichen seine Würde giebt, dadurch am höchsten, daß ihm selbst sener Santvunkt nur als Resultat philosophischen Wissens wird, somit dassenige von ihm als Bedingung wenigkens werfamit it, was es zu verschmähen scheint. — Diesem Interesse am Erkennen der Wahrbeit widme ich diesen Versinch, eine Finleiung oder Beitrag zu seiner Zusriedenheit zu liesen; ein solcher Iwest möge ihm eine günstige Ausnahme verschassen.

Beibe berg, im Dai 1817.

## Borrebe jur zweiten Ausgabe.

Der geneigte Lefer wied in diefer neuen Andgabe mehrere Theile umgentbeiter mit in nühere Beitimmungen entwidelt finben; babei bin ich bemicht gewesen, bas Formelle bes Bortrags zu milbern und zu mindern, auch durch weitläufigere eroterische Anmerkungen abstrakte Begriffe dem gewöhnlichen Verständnisse und den konkretern Borstellungen von denselben näher zu rücken. Die gedrängte Kürze, welche ein Grundriß nöthig macht, in ohnehin abstrusen Materien, läßt aber dieser zweiten Auslage dieselbe Bestimmung, welche die erste hatte, zu einem Borlesebuch zu dienen, das durch mündlichen Bortrag seine nöthige Ersläuterung zu erhalten hat. Der Titel einer Encyklopädie sollte zwar anfänglich einer mindern Strenge der wissenschaftlichen Methode und einem äußerlichen Zusammenstellen Raum lassen; allein die Natur der Sache bringt es mit sich, daß der logische Zusammenhang die Grundlage bleiben mußte.

Es wären nur zu viele Beranlassungen und Anreizungen vorhanden, die es erforderlich zu machen schienen, mich über die dußere Stellung meines Philosophirens zu geistigen und geistlosen Betrieben der Zeitbildung zu erklären, was nur auf eine eroterische Weise, wie in einer Vorrede, geschehen kann; denn diese Betriebe, ob sie sich gleich ein Verhältniß zu der Philosophie geben, lassen sich nicht wissenschaftlich, somit überhaupt nicht in dieselbe ein, sondern führen von Außen her und draußen ihr Gerede. Es ist misliedig und selbst mislich, sich auf solchen der Wissenschaft fremden Boden zu begeben, dem solches Erklären und Erörtern sördert dassenige Verständniß nicht, um welches es allein zur wahrhaften Erkenntniß zu thun seyn kann. Aber einige Erscheinungen zu besprechen mag nühlich oder vonnösthen seyn.

Worauf ich überhaupt in meinen philosophischen Bemühungen hingearbeitet habe und hinarbeite, ist die wissenschaftliche Erkenntniß der Wahrheit. Sie ist der schwerste Weg, aber der allein Interesse und Werth für den Geist haben kann, wenn dieser einmal auf den Weg des Gedankens sich begeben, auf demselben nicht in das Eitle verfallen ist, sondern den Willen und den Muth der Wahrheit sich bewahrt hat; er sindet bald, daß die Methode allein den Gedanken zu bändigen und ihn zur Sache zu sühren und darin zu erhalten vermag. Ein solches Fortsühren erweist sich, selbst nichts anderes als die Wiederherstellung dessenigen absoluten Gehalts zu seyn, über welchen der Gedanke zunächst hinausstrebte und sich hinaussente, aber eine

Bieberherstellung in bem eigenthumlichsten, freieften Glemente bes Geiftes.

Es ift ein unbefangener, bem Anschein nach, gludlicher Zustand noch nicht gar lange vorüber, wo die Philosophie Hand in Sand mit ben Biffenschaften und mit ber Bilbung ging, eine mabige Berftanbebaufflarung fich mit bem Beburfniffe ber Einficht und mit ber Religion jugleich zufrieden ftelle, ebenfo ein Naturrecht fich mit Staat und Politik vertrug, und empiris iche Physik ben Ramen naturlicher Bhilosophie führte. Friebe war aber oberflächlich genug, und insbesondere jene Ginficht ftand mit ber Religion, wie biefes Raturrecht mit bem Staat in ber That in innerem Wiberspruch. Es ift bann bie Scheibung erfolgt, ber Wiberspruch hat fich entwidelt; aber in ber Bhilosophie hat ber Geist bie Bersöhnung feiner mit fic felbst gefeiert, so daß diese Wiffenschaft nur mit jenem Biberfpruche felbft und mit beffen Uebertunchung im Biberfpruche ift. Es gehört ju ben üblen Borurtheilen, als ob fie fich im Gegenfat befande gegen eine finnige Erfahrungsfenntniß, bie vernunftige Wirklichkeit bes Rechts, und eine unbefangene Religion und Frommigfeit; biefe Bestalten werben von ber Philosophie anerfannt, ja felbft gerechtfertigt; ber benfenbe Sinn vertieft fich vielmehr in beren Gehalt, lernt und beträftigt fich an ihnen wie an ben großen Anschauungen ber Natur, ber Geschichte und ber Runft; benn biefer gebiegene Inhalt ift, fofern er gebacht wird, die spekulative Ibee selbst. Die Kolliston gegen die Philosophie tritt nur in fofern ein, als biefer Boben aus feinem eigenthümlichen Charafter tritt, und fein Inhalt in Rategorien gefaßt und von folchen abhängig gemacht werben foll, ohne biefelben bis jum Begriff zu führen und zur 3bee zu vollenben.

Das wichtige negative Resultat, in welchem sich ber Berstand ber allgemeinen wissenschaftlichen Bildung besindet, daß auf dem Wege des endlichen Begriffs keine Bermittlung mit der Wahrheit möglich sey, pflegt nämlich die entgegengesete Folge von der zu haben, welche unmittelbar darin liegt. Jene Ueberzeugung hat nämlich das Interesse an der Untersuchung der Kategorien, und die Ausmerksamkeit und Vorsicht in der Anwendung derselben vielmehr ausgehoben, statt die Entsernung der endlichen Verhältniffe aus dem Erkennen zu bewirken; der

Gebrauch berfelben ift, wie in einem Zuftande ber Bergweiflung, nur um fo unverholener, bewußtlofer und unfritischer geworben. Mus bem Migverstande, bag bie Unzureichenheit ber endlichen Rategorien zur Wahrheit bie Unmöglichkeit objektiver Erfenntniß mit fich bringe, wird bie Berechtigung aus bem Gefühle und ber subjektiven Meinung zu sprechen und abzusprechen gefolgert, und an bie Stelle bes Beweisens treten Berficherungen und die Erzählungen von dem, was fich in dem Bewußt= febn für Thatsachen vorfinden, welches für um so reiner gehalten wird, je untritischer es ift. Auf eine fo burre Rategorie, wie die Unmittelbarkeit ift, und ohne fie weiter ju unterfuchen, follen bie hochften Bedurfniffe bes Beiftes geftellt und burch ste entschieden seyn. Man fann, besonders wo religiöse Gegenstände abgehandelt werben, finden, bag babei ausbrudlich bas Philosophiren bei Seite gelegt wird, als ob hiemit alles Uebel verbannt und die Sicherung gegen Irrthum und Taus fchung erlangt ware, und bann wird die Untersuchung der Wahrheit aus irgend woher gemachten Voraussetzungen und burch Rasonnement veranftaltet, b. i. im Gebrauch ber gewöhnlichen Denfbestimmungen von Wefen und Erscheinung, Grund und Rolge, Urfache und Wirkung und fo fort, und in bem üblichen Schließen nach biefen und ben andern Berhältniffen ber Endlichkeit vorgenommen. "Den Bosen find fie los, bas Bose ift geblieben," und bas Bofe ift neunmal schlimmer als vorher, weil fich ihm ohne allen Verbacht und Kritik anvertraut wird; und als ob jenes Uebel, das entfernt gehalten wird, die Philosophie, etwas Anderes ware, als die Untersuchung ber Wahrheit, aber mit Bewußtseyn über die Natur und ben Werth ber allen Inhalt verbindenden und bestimmenden Dentverhältniffe.

Das schlimmste Schicksal hat babei die Philosophie selbst unter jenen Händen zu erfahren, wenn sie sich mit ihr zu ihun machen, und ste Theils auffassen, Theils beurtheilen. Es ist das Faktum der physischen oder geistigen, insbesondere auch der religiösen Lebendigkeit, was durch jene es zu fassen unfähige Resterion verunstaltet wird. Dieses Auffassen hat jedoch für sich den Sinn, erst das Faktum zu einem Gewußten zu erheben, und die Schwierigkeit liegt in diesem Uebergange von der Sache zur Erkenninis, welcher durch Nachdenken bewirkt wird. Diese

Schwierigkeit ift bei ber Wiffenschaft felbst nicht mehr vorhanben. Denn das Kaftum ber Philosophie ift die schon zubereitete Erfenntniß und bas Auffaffen mare hiemit nur ein Rachbens fen in bem Sinne eines nachfolgenben Denfens, erft bas Beurtheilen erforberte ein Rachbenken in ber gewöhnlichen Bebeutung. Allein jener unkritische Verstand beweift fich eben so ungetreu im nadten Auffassen ber bestimmt ausgesprochenen Ibee, er hat so wenig Arges ober Zweifel an den festen Boraussebungen, die er enthält, daß er fogar unfähig ift, das baare Faktum ber philosophischen Ibee nachzusprechen. Diefer Berftand vereinigt wunderbarer Beise bas Gedoppelte in fich. baß ihm an der Idee die völlige Abweichung und felbst der ausbrudliche Wiberspruch gegen seinen Gebrauch ber Rategorien auffällt, und daß ihm jugleich fein Berbacht fommt, daß eine ambere Denkweise vorhanden sen, und ausgeübt werbe als bie feinige, und er hiemit anders als fonft benkend fich hier verhalten muffe. Auf folche Weise geschieht es, baß sogleich bie Ibee ber spekulativen Philosophie in ihrer abstrakten Definition festgehalten wird, in ber Meinung, daß eine Definition für sich flar und ausgemacht erscheinen muffe und nur an vorausgesetsten Vorstellungen ihren Regulator und Prüfftein habe, wenigftens in ber Unwiffenheit, daß ber Sinn wie ber nothwendige Beweis ber Definition allein in ihrer Entwicklung und barin liegt, daß sie aus biefer als Resultat bervorgeht. Indem nun naher bie 3dee überhaupt die konfrete, geiftige Ginheit ift, ber Berftand aber barin besteht, die Begriffsbestimmungen nur in ihrer Abstrattion und bamit in ihrer Einseitigfeit und Endlichkeit aufzufaffen, fo wird jene Ginheit zur abstrakten geiftlosen Ibentität gemacht, in welcher hiemit ber Unterschied nicht vorhanden, fondern Alles Gins, unter anderem auch bas Gute und Bofe einerlei fen. Kür spekulative Philosophie ist baber ber Rame Identitats-Syftem, Identitats-Philosophie bereits zu einem recipirten Ramen geworben. Wenn Jemand fein Glaubensbefenntniß ablegte: 3ch glaube an Gott ben Bater, ben Schöpfer Himmels und ber Erbe, fo wurde man fich wundern, wenn ein Anderer schon aus diesem ersten Theile herausbrächte, bag ber Befenner an Gott ben Schöpfer bes Simmels glaube, also die Erbe für nicht geschaffen, die Materie-

für ewig halte. Das Faktum ift richtig, bag jener in feinem Bekenniniß ausgesprochen hat, er glaube an Gott ben Schöpfer bes Himmels, und boch ift bas Faktum, wie es vom Andern aufgefaßt worben, volltommen falfch; fo fehr, bag bieg Beispiel für unglaublich und für trivial angesehen werben muß. Und boch ift der Kall mit dem Auffassen der philosophischen Idee Diese gewaltsame halbirung, so baß, um es nicht migverftehen ju können, wie die Ibentität, welche ber Berficherung nach bas Brincip der spekulativen Philosophie sen, beschaffen sen, die ausbrlidliche Belehrung und respektive Widerlegung folgt, etwa daß bas Subjett vom Objett verschieben fen, ingleichen bas End-- liche vom Unenblichen u. s. f., als ob die fonfrete geistige Einheit in fich bestimmungelos ware und nicht felbst ben Unterschied in sich enthielte, als ob irgend ein Mensch es nicht wüßte, daß bas Subjekt von dem Objekte, das Unendliche von bem Endlichen verschieden sen, oder die Philosophie in ihre Schulweisheit fich vertiefend baran zu erinnern mare, baß es außer ber Schule die Weisheit gebe, welcher jene Berschiedenheit etwas Befanntes fen.

Indem die Philosophie in Beziehung auf die ihr nicht bestannt seyn sollende Verschiedenheit bestimmter so verunglimpst wird, daß in ihr damit auch der Unterschied des Guten und Bösen wegsalle, so psiegt gern die Billigkeit und Großmuth geübt zu werden, daß zugestanden wird, "daß die Philosophen in ihren Darstellungen die verderblichen Folgerungen, die mit ihrem Saze verhunden seinen, nicht immer, (— also doch vielleicht auch deswegen nicht, weil diese Folgerungen nicht ihnen angehören —) entwickeln."\*) Die Philosophie muß diese

<sup>\*)</sup> Worte hrn. Tholut's in der Blüthensammlung aus der morgenländischen Mystit, S. 13. Auch der tieffühlende Tholut läßt sich baselbst verleiten, der gewöhnlichen heerstraße des Anffassens der Philosophie zu folgen. Der Berstand könne, sagt er, nur auf solgende zwei Arten schließen: entweder gebe es einen Alles bedingenden Urgrund, so liege auch der letzte Grund meiner selbst in ihm, und mein Seyn und freies handeln seyen nur Täuschung; oder bin ich wirklich ein vom Urgrunde verschiedenes Wesen, desse handeln nicht von dem Urgrunde bedingt und bewirkt wird, so ist der Urgrund kein absolutes, alles bedingendes Wesen, also gebe es keinen unendlichen Gott, sondern eine Menge Götter n. s. f. Ju dem erstern Sabe sollen sich alle tiefer und schäfter

Barmherzigkeit, die man ihr angebeihen lassen will, verschmähen, benn sie bedarf derselben ebenso wenig zur moralischen Rechtsertigung als es ihr an der Einsicht in die wirklichen Konsequenzen ihrer Principien gebrechen kann und so wenig sie es an den ausdrücklichen Folgerungen ermangeln läßt. Ich will sene angebliche Folgerung, nach welcher die Verschiedenheit von Gut und Böse zu einem bloßen Scheine gemacht werden soll, kurz beleuchten, mehr um ein Beispiel der Hohlheit solchen Aufsassens der Philosophie zu geben, als diese zu rechtsertigen. Wir wollen zu diesem Behuf selbst nur den Spinozismus vornehmen, die Philosophie, in welcher Gott nur als Substanz und nicht als Subset und Geist bestimmt wird. Dieser Unterschied bestrifft die Bestimmung der Einheit; hieraus kommt es allein

bentenben Philosophen bekennen (ich mußte eben nicht, warum bie erftere Einseitigfeit tiefer und icharfer fenn follte, als bie zweite); bie Folgen, die sie oben erwähntermaßen jedoch nicht immer entwickeln, sepen, "baß auch ber sittliche Daafftab bes Menschen fein absolut mabrer ift, fonbern eigentlich (ift vom Berfaffer felbft unterftrichen) Gut und Bofe gleich und nur bem Schein nach verschieben fep." Man wurbe immer beffer thun, über Philosophie gar nicht zu fprechen, fo lange man bei aller Tiefe bes Gefühls noch fo febr in ber Ginseitigfeit bes Berftanbes befangen ift, um nur von bem Entweber Ober eines Urgrundes, in bem bas inbividuelle Genn und beffen Freiheit nur eine Taufdung, und ber absoluten Gelbstftanbigfeit ber Inbividuen zu wiffen, und von bem Beber Roch biefer beiben Ginfeitigkeiten bes, wie es herr Tholud nennt, gefährlichen Dilemmas nichts in Erfahrung gebracht ju baben. Bwar fpricht er G. 14. von folden Beiftern, und biefe fepen bie eigentlichen Philosophen, welche ben zweiten Sat (bieß ift boch mohl baffelbe. was vorher ber erfte Sat bieg) annehmen, und ben Gegenfat von unbedingtem und bedingtem Sehn burch bas indifferente Urfenn, in welchem alle beziehungsweisen Gegenfage fich burchbringen, aufheben. Bemerkte benn aber herr Tholud, inbem er fo fpricht, nicht, bag bas indifferente Urfebn, in welchem ber Begenfat fich burchbringen foll, mit jenem unbedingten Genn, beffen Einseitigfeit aufgehoben werben follte, gang baffelbe ift, und bag er fo in Ginem Athemaug bas Aufbeben jenes Einseitigen in einem folden, welches genau eben biefes Ginseitige ift, alfo ftatt bes Aufhebens bas Bestebenlaffen ber Ginseitigfeit ausspricht. Benn man bas fagen will, mas Geifter-thun, fo muß man mit Beift bas Kaftum aufzufaffen vermögen; fonft ift unter ber Sanb bas Faftum falich geworben. - Uebrigens bemerte ich jum Ueberfluß, bag mas bier und weiterbin über herrn Tholud's Borftellung von ber Philosophic

ben hier gelieferten Zusätzen sich geltend gemacht hat, und werben diejenigen, welche in benselben nicht die gewünschte Erläuterung sinden, sich an Segels aussührliches Werk über die Logik zu halten haben.

Hinsichtlich bes bei bieser Arbeit benutten Materials bleibt bem Herausgeber nur noch zu erwähnen, wie berselbe, außer den beiden von ihm selbst in den Jahren 1819 und 1820 nachgeschriebenen Hesten, sich hauptsächlich ber Heste seiner beiden werthen Kollegen, der Herren Prosessoren Hotho und Michelet, und außerdem aus späterer Zeit, des sehr sorgfältig geführten Hestes des Herrn Konrektor Geper bedienen zu mussen geglaubt hat.

Bei bem bebeutenden Zuwachs, welchen der die Logik umfassende erste Abschnitt der Encyklopädie durch die beisgebrachten Zusätze erhalten hat, ist es als nöthig erschienen, das Ganze in zwei Bände zu vertheilen. Der zweitz Band wird die Naturphilosophie und die Philosophie des Geistes umfassen.

Da die persönlichen Verhältnisse des Herausgebers des hier vorliegenden ersten Theiles es ihm nicht gestatteten, die begonnene Arbeit so rasch zu fördern, als solches wünschenswerth ist, so hat der Herr Prosessor Michelet es übernommen, sich der Herausgabe des zweiten Theiles zu unterziehen, dessen baldiges Erscheisnen derselbe verheißen zu können glaubt.

Berlin, ben 31. December 1839.

## Worrede jur ersten Ausgabe.

Das Bedürfniß, meinen Zuhörern einen Leitsaben zu meinen philosophischen Borlesungen in die Hände zu geben, ift die nächste Beranlassung, daß ich diese Uebersicht des gesammten Umfanges der Philosophie früher ans Licht treten lasse, als mein Gedanke gewesen ware.

Die Natur eines Grundrisses schließt nicht nur eine erschöpfendere Ausführung der Ideen ihrem Inhalte nach aus, sondern beengt insbesondere auch die Aussührung ihrer systematischen Ableitung, welche das enthalten muß, was man sonst unter dem Beweise verstand, und was einer wissenschaftlichen Philosophie unerläßlich ist. Der Titel sollte Theils den Umfang eines Ganzen, Theils die Absicht anzeigen, das Einzelne dem mündlichen Bortrage vorzubehalten.

Bei einem Grundrisse kommt aber bann mehr bloß eine außerliche 3 wech mäßigfeit ber Anordnung und Einrichtung in Betracht, wenn es ein schon vorausgesetzter und bekannter Inhalt ist, ber in einer absichtlichen Kürze vorgetragen werden soll. Indem gegenwärtige Darstellung nicht in diesem Falle ist, sondern eine neue Bearbeitung der Philosophie nach einer Methode ausstellt, welche noch, wie ich hoffe, als die einzig wahrhafte, mit dem Inhalt identische, anerkannt werden wird, so hätte ich es derselben dem Publikum gegenüber für vortheilhafter halten können, wenn mir die Umstände erlaubt hätten, eine ausschlichere Arbeit über die andern Theile der Philosophie vorangehen zu lassen, bergleichen ich über den ersten Theil des Ganzen, die Logik, dem Publikum übergeben habe. Ich glaube übrigens, obgleich in gegenwärtiger Darstellung die Seite, wonach der Inhalt der Borstellung und der empiris

Die Geschichte ber Philosophie ist die Geschichte ber Entbedung ber Bebanten über bas Absolute, bas iht Begenstand So hat 3. B. Sofrates, fann man fagen, die Bestimmung bes 3m eds entbedt, welche von Plato, und insbesondere von Aristoteles ausgebildet und bestimmt erfannt worben ift. Brudere Geschichte ber Philosophie ift so unfritisch, nicht nur nach bem Meußerlichen bes Geschichtlichen, fonbern nach ber Unaabe ber Bedanken, daß man von den altern griechischen Philofophen amangig, breißig und mehr Sabe als beren Philosopheme aufgeführt findet, von benen ihnen fein einziger angehört. find Folgerungen, welche Bruder nach ber schlechten Metaphyfif feiner Zeit macht und jenen Philosophen als ihre Behauptungen anbichtet. Folgerungen find von zweierlei Art: Theils nur Ausführungen eines Princips in weiteres Detail herunter, Theils aber ein Rudgang zu tiefern Brincipien; bas Geschichtliche besteht eben barin, anzugeben, welchen Individuen eine folche weitere Bertiefung bes Gedankens und bie Enthüllung berfelben angebore. Aber jenes Berfahren ift nicht bloß barum ungehörig, weil jene Philosophen die Konsequenzen, die in ihren Brincipien liegen follen, nicht felbst gezogen und also nur nicht ausbrücklich ausgesprochen haben, sondern vielmehr weil ihnen bei solchem Schließen ein Geltenlaffen und ein Gebrauch von Gebanten-Berhältniffen ber Endlichkeit gerabezu angemuthet wird, die bem Sinne ber Philosophen, welche spekulativen Geistes maren, geradezu zuwider find und die philosophische Idee vielmehr nur verunreinigen und verfälschen. Wenn bei alten Bhilosophien, von benen uns nur wenige Sate berichtet find, folche Verfalichung bie Entschuldigung bes vermeintlichen richtigen Schlie-Bens hat, so fällt fie bei einer Philosophie hinweg, welche ihre Ibee felbst theils in die bestimmten Gebanken gefaßt, theils ben Werth ber-Kategorien ausbrücklich untersucht und bestimmt hat, wenn beffenungeachtet bie 3bee verstümmelt aufgefaßt, aus ber Darftellung nur Gin Moment herausgenommen und (wie bie Ibentität) für bie Totalität ausgegeben wird, und wenn bie Rategorien ganz unbefangen nach ber nächften beften Beife, wie fie bas alltägliche Bewußtfeyn burchziehen, in ihrer Einseitigkeit und Unwahrheit hereingebracht werben. Die gebildete Erkenntniß ber Gedankenverhältniffe ift die erfte Bedingung, ein philosophisches Faktum richtig aufzusaffen. Aber bie Robheit bes Gebankens wird ausdrücklich durch das Princip des unmittelbaren Wiffens nicht nur berechtigt, sondern zum Gesetz gemacht; die Erkenntnis der Gedanken und damit die Bildung des subjektiven Denkens ist so wenig ein unmittelbares Wiffen, als irgend eine Wiffenschaft oder Kunft und Geschicklichkeit.

Die Religion ist die Art und Weise bes Bewußtsenns, wie bie Wahrheit für alle Menschen, für die Menschen aller Bilbung, ift; die wiffenschaftliche Erfenntniß ber Bahrheit aber ift eine befondere Art ihres Bewußtseyns, beren Arbeit fich nicht Alle, vielmehr nur wenige unterziehen. Der Behalt ift berfelbe, aber wie homer von einigen Dingen fagt, baß fie zwei Ramen haben, ben einen in ber Sprache ber Botter, ben anbern in ber Sprache ber übertägigen Menfchen, fo giebt es für jenen Behalt zwei Sprachen, Die eine bes Befühls, ber Borftellung und bes verftanbigen, in endlichen Rategorien und einfeitigen Abstraftionen niftenben Denkens, die andere des konkre-Wenn man von der Religion aus auch die Philosophie besprechen und beurtheilen will, so ift mehr erforderlich, als nur die Bewohnheit ber Sprache bes übertägigen Bewußtfenns zu haben. Das Fundament ber wiffenschaftlichen Erkenntniff ift ber innere Behalt, die inwohnende Ibee und beren im Beifte rege Lebendigfeit, wie nicht weniger die Religion ein burchgearbeitetes Gemuth, ein jur Befinnung erwachter Beift, ausgebilbeter Gehalt ift. In ber neueften Zeit hat bie Religion immer mehr die gebilbete Ausbehnung ihres Inhalts zusammengezogen und sich in bas Intensive ber Frommigkeit ober bes Gefühls und zwar oft eines folchen, bas einen fehr burftigen und tahlen Behalt manifestirt, jurudgezogen. Go lange fie ein Credo, eine Lehre, eine Dogmatif hat, so hat fie bas, mit bem Die Philosophie sich beschäftigen und in dem diese als solche sich mit ber Religion vereinigen fann. Dieß ift jeboch wieber nicht nach bem trennenden schlechten Verstande zu nehmen, in bem bie moderne Religiofität befangen ift, und nach welchem fie beibe fo porftellt, daß die eine die andere ausschließe, ober fie überhaupt fo. trennbar seven, daß fie fich bann nur von Außen her verbinden. Bielmehr liegt auch in bem Bisherigen, daß die Religion wohl ohne Philosophie, aber die Philosophie nicht ohne

Religion seyn kann, sondern diese vielmehr in sich schließt. wahrhafte Religion, die Religion bes Geiftes, muß ein folches Credo, einen Inhalt, haben; ber Geift ift wesentlich Bewußtseyn, somit von bem gegenständlich gemachten Inhalt; als Gefühl ift er ber ungegenftanbliche Inhalt felbft, (qualirt nur, um einen 3. Böhmischen Ausbruck ju gebrauchen) und nur bie niedrigfte Stufe bes Bewußtseyns, ja in ber mit bem Thiere gemeinschaftlichen Form ber Seele. Das Denken macht die Seele, womit auch bas Thier begabt ift, erft jum Beifte, und bie Philosophie ift nur ein Bewußtsenn fiber jenen Juhalt, ben Beift und feine Wahrheit, auch in der Gestalt und Beise jener feiner, ihn vom Thier unterscheidenden und der Religion fähig machenben Wesenheit. Die kontrakte, auf das Berg sich punktualistrende Religiosität muß beffen Berknirschung und Bermurbung , jum wefentlichen Momente feiner Biebergeburt machen; fte mußte aber fich zugleich erinnern, daß fie es mit bem Bergen eines Beiftes zu thun hat, daß ber Beift zur Macht bes Bergens bestellt ist und diese Macht nur senn kann, in sofern er selbst wiedergeboren ift. Diese Biedergeburt bes Geiftes aus ber natürlichen Unwissenheit sowohl als dem natürlichen Irrthum geschieht burch Unterricht und ben burch bas Zeugniß bes Beiftes erfolgenden Blauben ber objektiven Bahrheit, des Inhal-Diese Wiebergeburt bes Geiftes ift unter anderem auch -unmittelbar Wiebergeburt bes Herzens aus ber Eitelfeit bes einseitigen Berftandes, auf ben es pocht, bergleichen ju wiffen. wie, bag bas Endliche von bem Unendlichen verschieden fen, bie Philosophie entweder Bielgötterei oder in scharfdenkenden Geis ftern Pantheismus fenn muffe, u. f. f. - bie Wiebergeburt aus folden jammerlichen Ginfichten, auf welchen die fromme Demuth gegen Philosophie wie gegen theologische Erkenntniß hoch herfährt. Verharrt die Religiosität bei ihrer expansions = und ba= mit geiftlosen Intensität, so weiß sie freilich nur von dem Gegensate biefer ihrer bornirten und bornirenden Form gegen bie geistige Expansion religiöser Lehre als folder, wie philosophis scher. \*) Richt nur aber beschränkt ber benkende Beist sich nicht

<sup>\*)</sup> Um noch einmal auf herrn Tholud gurudgutommen, ber ale ber begeisterte Reprasentant pietiftischer Richtung angesehen werben tann, fo

auf die Befriedigung in der reinern, unbefangenen Religiosität, sondern jener Standpunkt ist an ihm felbst ein aus Resterion und Rasonnement hervorgegangenes Resultat; es ist mit Hulfe

ift ber Mangel an einer Lehre in feiner Schrift "über bie Lehre pon ber Gunbe," 2te Aufl. (bie mir fo eben unter bie Augen gefommen) ausgezeichnet. Es war mir beffen Behandlung ber Trinitatelehre in feiner Schrift: bie fpekulative Trinitatelehre bee fpatern Drients, für beren fleißig hervorgezogene historische Rotigen ich ibm ernftlichen Dant weiß, aufgefallen; er nennt biefe Lehre eine fcolaftiiche Lebre; auf allen Fall ift fie viel alter, als bas, mas man icholaftifc beißt; er betrachtet fie allein nach ber außerlichen Seite eines vermeintlich nur hifterischen Entstehens aus Spekulation über biblifche Stellen und unter bem Ginfluffe platonifcher und ariftotelifcher Philosophie (S. 41.) Aber in ber Schrift über bie Gunbe geht er, man mochte fagen, tavalierement, mit biesem Dogma um, inbem er es nur für fabig erklart, ein Fachwert ju fenn, barin fich bie Glaubenelehren (welche?) orbnen laffen (S. 220.), ja man muß auch ben Ausbrud (S. 219.) auf bieg Dogma ziehen, bag es ben am Ufer (etwa im Sanbe bes Beiftes?) Stebenben ale eine Fata Morgana erscheine. Aber "ein Fundament (fo vom Dreifuß fpricht fr. Tholud ebenbas. S. 221.) ift bie Trinitastlehre "nimmermehr, auf bas ber Glaube gegründet werben fann." Ift biefe Lehre, ale bie beiligfte, nicht von jeher ober feit wie lange menigftens? ber Sauptinhalt bes Glaubens felbit als Credo, und biefes Credo bas Funbament bes subjektiven Glaubens gewesen? Die kann ohne bieses Dogma bie Berföhnungslehre, bie herr Tholud in ber angeführten Schrift mit foviel Energie an bas Befuhl zu bringen fucht, einen mehr als moralischen ober wenn man will beibnischen, wie fann fie einen driftlichen Ginn haben? Auch von anbern fpeciellern Dogmen findet fich nichts in biefer Schrift; herr Tholud führt feine Lefer 3. B. immer nur bis gum Leiben und Tob Chrifti, aber nicht gu feiner Auferftehung und Erhebung gur Rechten bes Baters, noch bis gur Ausgiegung bes heiligen Beiftes. Eine hauptbestimmung in ber Berfohnungelehre ift bie Gunbenftrafe; biefe ift bei herrn Tholud G. 119 ff. bas laftenbe Gelbstbewußtseyn und bie bamit verbundene Unfeligfeit, in melder alle find, bie außer Gott leben, bem alleinigen Quell ber Geligfeit wie ber Beiligkeit, fo bag Gunbe, Schulbbemußtfenn und Unfeligkeit nicht ohne einander gebacht werben fonnen (hier tommt es alfo auch jum Denten, wie G. 120. auch bie Bestimmungen als aus ber Natur Gottes fliegend aufgezeigt werben). Diese Bestimmung ber Gunbenftrafe ift bas, mas man bie natürliche Strafe ber Gunbe genannt'hat, unb was (wie bie Gleichgültigfeit gegen bie Trinitatelebre) bas Resultat und bie Lebre ber von herrn Tholud fonft fo fehr verfchrieenen Bernunft unb Aufflarung ift. — Bor einiger Beit fiel im Oberhause bes englischen

oberstächlichen Verstandes, daß er sich diese vornehme Befreiung von so gut als aller Lehre verschafft hat, und indem er das Denken, von dem er angesteckt ift, zum Eisern gegen Philosophie gebraucht, ist es, daß er sich auf der dünnen inhaltslosen Spike eines abstrakten Gefühlszustandes gewaltsam erhält. — Ich kann mich nicht enthalten, die Paränesis des Herrn Fr. von Bader über eine solche Gestaltung der Frömmigkeit auszugsweise anzusühren, aus den Fermentis Cognitionis 5tes Heft, Borr. S. 1x. f.

So lange, fagt er, ber Religion, ihren Lehren, nicht wieber von Seite ber Wiffenschaft eine auf freies Forschen und sohin wahrhafte Ueberzengung, gegründete Achtung verschafft worben fenn wird, - so lange werdet ihr, Fromme und Richtfromme, mit all' euren Beboten und Berboten, mit all' eurem Gerebe und Thun — bem Uebel nicht abhelfen, und so lange wird auch biefe nicht geachtete Religion nicht geliebt werben, weil man boch nur herzhaft und richtig lieben fann, was man aufrichtig geachtet fieht, und als achtbar unbezweifelt erkennt, fo wie der Religion auch nur mit einem folchen amor generosus gebient fenn fann, - mit andern Worten: wollt ihr, daß bie Braris ber Religion wieber gebeihe, fo forgt boch bafür, baß wir wieder au einer vernünftigen Theorie berfelben gelangen, und raumt nicht euren Gegnern (ben Atheiften) vollends bas Relb mit jener unvernünftigen und blasphemischen Behauptung: baß an eine folche Religionstheorie, als an eine unmoaliche Sache, gang nicht zu benfen, bag bie Religion bloße Bergenssache sey, bei ber man bes Ropfs fich füglich entaußern fonne, ja muffe. \*)

Parlaments eine Bill burch, welche bie Sette ber Unitarier betraf; bei dieser Beranlassung gab ein englisches Blatt eine Rotiz über die große Anzahl ber Unitarier in Europa und in Amerika, und fügt dann hinzu: "auf dem europäischen Kontinent ist Protestantismus und Unitarianismus gegenwärtig meist sononom." Theologen mögen entscheiben, ob herrn Tholud's Dogmatif sich in noch mehr als in einem ober höchstens zwei Punkten, und wenn sie näher angesehen werden, ob selbst in biesen nicht, von der gewöhnlichen Theorie der Ausstäutung unterscheibet.

<sup>&</sup>quot;) Herr Tholud citirt mehremal Stellen aus Anfelm's Traftat cur Deus homo, und rühmt S. 127. "die tiefe Demuth dieses großen Denkers;" warum bebenkt und führt er nicht auch die (zu §. 77. der

In Ansehung ber Dürftigkeit an Inhalt kann noch bemerkt werben, daß von ihr nur als ber Erscheinung an bem äußerlichen Buftanbe ber Religion au einer besondern Beit, Die Rebe fenn fann. Gine folche Zeit fonnte beflagt werben, wenn es folche Roth thut, nur ben blogen Glauben an Gott hervorzubringen, was bem ebeln Jacobi so angelegentlich mar, und weiter nur noch eine koncentrirte Chriftlichkeit ber Empfindung ju erwecken; die hohern Principien find jugleich nicht ju verfennen, die felbst barin sich kund geben (f. Ginleit. zur Logik s. 64. Anm.). Aber vor ber Wiffenschaft liegt ber reiche Inhalt, den Jahrhunderte und Jahrtausende ber erkennenden Thatigfeit vor fich gebracht haben, und vor ihr liegt er nicht als etwas Siftorifches, bas nur andere befeffen, und für uns ein Bergangenes, nur eine Beschäftigung gur Renntniß bes Gebächtniffes und fur ben Scharffinn bes Rritiftrens ber Ergahlungen, nicht für bie Erkenntniß bes Beiftes und bas Intereffe ber Wahrheit mare. Das Erhabenfte, Tieffte und Innerfte tft ju Tage geforbert worben, in ben Religionen, Philosophien und Werken ber Runft, in reinerer und unreinerer, flarer und trüberer, oft febr abschreckender Gestalt. Es ift für ein besonbered Berbienft ju achten, bag Berr Frang v. Baber fortfährt, solche Kormen nicht nur in Erinnerung, sondern mit tief fpekulativem Beifte ihren Behalt ausbrudlich ju wiffenschaftlichen Ehren zu bringen, indem er die philosophische Idee aus ihnen erponirt und erhartet. Jafob Bohme's Tiefe gewährt insbesondere hiefür Belegenheit und Formen. Diesem gewaltigen Geiste ist mit Recht der Name philosophus teutonicus zugelegt worben; er hat ben Behalt ber Religion Theils für fich zur allgemeinen 3bee erweitert, in bemselben bie höchften Probleme ber Bernunft foncivirt, und Beift und Natur in ihren bestimmtern Spharen und Gestaltungen barin zu fassen gesucht, inbem er gur Grundlage nahm, bag nach bem Ebenbilbe Gottes, freilich feines andern als bes breieinigen, ber Beift bes Menfchen

Encyflopabie S. 91 citirte) Stelle aus bemfelben Traktat an: Negligentiae mihi videtur si — non studemus quod credimus, intelligere. — Wenn freilich bas Credo kaum auf etliche wenige Artikel eingeschrumpft ift, bleibt wenig Stoff zu erkennen übrig, und kann aus ber Erkenntniß wenig werben.

und alle Dinge geschaffen, und nur dieß Leben find, ans bem Berlufte ihrer Urbilbes bagu rebintegrirt zu werben; Theils hat er umgekehrt bie Formen ber natürlichen Dinge (Schwefel, Salpeter u. f. f., bas Berbe, Bittre u. f. f.) gewaltsam gu geistigen und Gebankenformen verwendet. Die Gnofis bes orn. v. Baber, welche fich an bergleichen Gestaltungen anschließt, ift eine eigenthümliche Weise bas philosophische Interesse anzuaunden und au beforbern; fie ftellt fich fraftig ebenfo fehr ber -Beruhiaung bei ber inhaltsleeren Kahlheit ber Aufflärerei als ber nur intenfiv bleiben wollenben Frommigfeit entgegen. v. Baber beweist babei in allen feinen Schriften, bag er entfernt bavon ift, Diefe Onofis fur Die ausschließende Beise ber Erkenntniß zu nehmen. Sie hat für fich ihre Unbequemlichfeiten, ihre Metaphpfif treibt fich nicht gur Betrachtung ber Rategorien felbst und zur methobischen Entwicklung bes Inhalts fort; fie leibet an ber Unangemeffenheit bes Begriffs zu folchen wilden ober geiftreichen Formen und Gestaltungen; fo wie fie überhaupt baran leidet, daß fie ben absoluten Inhalt, als Borausfegung, hat und aus berfelben erflart, rafonnirt und widerlegt. \*)

<sup>\*)</sup> Es muß mir erwunfcht fenn, fowohl burch ben Inhalt ber mehreren neuerlichen Schriften bes herrn b. Baber, als in ben namentlichen Ermahnungen vieler meiner Gape bie Buftimmung beffelben gu benfelben ju erseben; über bas Meifte beffen ober leicht Alles, mas er bestreitet, wurde es nicht ichwer fenn, mich ibm ju verftanbigen, namlich au geigen, bag ce in ber That nicht von feinen Anfichten abweicht. Rur Einen Tabel, ber in ben "Bemerkungen über einige antireligiöfe Philoforbeme unferer Beit 1824," G. 5, vergl. 56 ff., portommt, will ich berühren: es wird bafelbft von einem Philosophem gesprochen, welches .. aus ber Schule ber Raturphilosophie hervorgegangen, einen falichen Begriff von ber Materie aufstelle, indem felbes von bem verganglichen und bie Berberbnif in fich bergenben Wefen biefer Belt behaupte, bag foldes unmittelbar und ewig aus Gott bervorgegangen und gebenb, als ber ewige Ausgang (Entaußerung) Gottes, beffen emigen Wiebereingang (als Beift) ewig bebinge." Bas ben erften Theil biefer Borftellung betrifft, von bem Bervorgeben (bieg ift überhaupt eine Rategorie, bie ich nicht gebrauche, inbem fie nur ein bilblicher Ausbrud, feine Rategorie ift) ber Materie aus Bott, fo febe ich nicht anders, als bag biefer Sat in ber Bestimmung, bag Gott ber Schöpfer ber Belt ift, enthalten ift; mas aber ben anbern Theil betrifft, bag ber emige Ausgang ben Biebereingang Gottes als Beift bebinge, fo fest Berr v. Baber bas Bebingen

Un reinern und trübern Geftaltungen ber Wahrheit haben wir, fann man fagen, genug und gum Ueberfluß, - in ben Religionen und Mythologien, in gnoftischen und myfticirenben Philosophien alterer und neuerer Beit; man fann feine Freude baran haben, die Entbedung ber Ibee in biefen Gestaltungen zu machen und die Befriedigung baraus zu gewinnen, daß die philosophische Wahrheit nicht etwas nur Ginfames, fondern barin die Birffamfeit berfelben wenigstens als Gahrung porhanden gewefen. Wenn aber ber Dünkel ber Unreife, wie bieß bei einem Nachahmer bes Grn. v. B. ber Kall war, an bas Aufwarmen folder Brobuktionen ber Gabrung gerath, so erhebt er fich leicht in feiner Tragheit und Unfähigfeit wiffenschaftlichen Denkens folde Gnofis zur ausfoliegenben Beije bes Erfennens; benn es ift mubelofer in folden Gebilden fich zu ergeben und an fie affertorische Philofopheme anzuknupfen, als die Entwicklung bes Begriffs zu übernehmen und fein Denken, wie fein Bemuth, ber logifchen Rothmendigfeit beffelben zu unterwerfen. Auch liegt bem Dunkel nabe, fich bas als Entbedung myufdreiben, mas er von Anbern erlernt hat, und er glaubt dieß um fo leichter, wenn er fie befampft ober herabsett; ober ift vielmehr barum gereigt gegen fie, weil er seine Einsichten aus ihnen geschöpft hat.

an biefe Stelle, eine Theils an und fur fich bier ungehörige und von mir eben fo wenig fur biefe Begiehung gebrauchte Rategorie; ich erinnere an bas, was ich oben über bie unfritische Bertauschung ber Gebankenbestimmungen bemerkt habe. Das unmittelbare ober vermittelte Bervorgeben ber Materie aber zu erörtern, führte nur auf gang formelle Bestimmungen. Bas br. v. B. felbft G. 54 ff. über ben Begriff ber Materie angiebt, febe ich nicht für abweichend von meinen Bestimmungen. biefelbe betreffend, an; fo wie ich nicht verftebe, welche Abbulfe fur bie absolute Aufgabe, bie Schopfung ber Welt ale Begriff zu fassen, in bem liege, was br. v. B. G. 58 angiebt, bag bie Materie nicht bas unmittelbare Probutt ber Einheit, sonbern jenes ihrer Principien (Bevollmachtigten,) Globim fen, welche fie ju biefem 3mede bervorrief." 3ft ber Ginn biefer (benn nach ber grammatischen Stellung ift er nicht völlig flar), bag bie Materie bas Probutt ber Principien fei, ober biefer, bag bie Materie fich biefe Elohim hervorgerufen und fich von ihnen habe produciren laffen, fo muffen jene Elohim ober aber biefer gange Rreis ausammen in eine Bezichung ju Gott gefest werben, welche burch bas Einschieben von Elobim nicht aufgehellt wirb.

Wie in ben Zeiterscheinungen, auf welche wir in bicfem Borwort Rudficht genommen, fich ber Drang bes Denfens, obgleich verunstaltet, ankundigt, so ift es an und für sich für ben ju ber Sohe bes - Beiftes gebilbeten Bebanken felbft und für seine Beit Bedürfniß, und barum unserer Biffenschaft allein würdig, daß bas, was früher als Mufterium geoffenbart worben, aber in ben reinern und noch mehr in ben trübern Geftaltungen feiner Offenbarung bem formellen Gebanken ein Beheimnifvolles bleibt, für bas Denten felbst geoffenbart werbe. welches in bem absoluten Rechte seiner Freiheit Die Sartnädigfeit behauptet, mit bem gebiegenen Inhalte fich nur ju verfohnen, in fofern diefer fich die feiner felbst zugleich wurdigfte Bestalt, Die bes Begriffs, ber Nothwendigkeit, welche alles. Inhalt wie Bedanken, bindet und eben barin frei macht, ju geben gewußt hat. Soll Altes erneut werben, b. i. eine alte Gestaltung, benn ber Gehalt felbst ift ewig jung, so ift bie Bestaltung ber Ibee etwa, wie sie ihr Plato und viel tiefer Ariftoteles gegeben, ber Erinnerung unendlich wurdiger, auch barum, weil die Enthüllung berselben burch Aneignung in unfere Gebankenbildung unmittelbar nicht nur ein Berfteben berfelben, fonbern ein Kortschreiten ber Wiffenschaft felbit ift. Aber folche Formen ber Ibee zu verstehen liegt gleichfalls nicht fo auf ber Oberfläche, als gnoftische und fabbaliftische Phantasmagorien zu faffen, und noch weniger macht es fich fo von felbft, jene fortzubilben, ale in biefem Anklange ber Ibee zu weisen ober anzubeuten.

Wie von dem Wahren richtig gesagt worden, daß es index sui et falsi sen, vom Falschen aus aber das Wahre nicht geswußt wird, so ist der Begriff das Verstehen seiner selbst und der begrifflosen Gestalt, aber diese versteht von ihrer innern Wahrheit aus nicht jenen. Die Wissenschaft versteht das Gessühl und den Glauben, sie kann aber nur aus dem Begriffe, als auf welchem sie beruht, beurtheilt werden, und da sie dessen Selbstentwickelung ist, so ist eine Beurtheilung derselben aus dem Begriffe nicht sowohl ein Urtheilen über sie als ein Mitsfortschreiten. Solches Urtheilen muß ich auch diesem Versuche wünschen, wie ich ein solches nur achten und beachten kann.

Berlin, ben 25. Mai 1827.

## Borrede jur dritten Ausgabe.

Es find bei dieser dritten Ausgabe vielsache Berbesserungen bin und wieder angebracht, besonders ist darauf gesehen worden, der Klarheit und Bestimmtheit der Exposition nachzuhelsen. Doch für den kompendiarischen Zweck des Lehrbuchs mußte der Styl gedrängt, formell und abstrakt gehalten bleiben; es beshält seine Bestimmung, erst durch den mündlichen Bortrag die nothigen Erläuterungen zu erhalten.

Seit der zweiten Ausgabe find mehrfältige Beurtheilungen meines Philosophirens erschienen, die größtentheils wenig Beruf zu folchem Geschäft gezeigt haben; folche leichtfinnige Erwibe rungen auf Berke, welche viele Jahre burchbacht, und mit allem Ernfte bes Begenstandes und ber wiffenschaftlichen Foberung durchgearbeitet worben, gewähren nichts Erfrenliches durch ben Anblid ber übeln Leibenschaften bes Dunkels, Sochmuthe, bes Reibes, Hohnes, u. f. f., die fich daraus aufdringen, noch vielweniger etwas Belehrendes. Cicero fagt: Tuscul. Quaest. I. II. "Est philosophia paucis contenta judicibus, multitudinem consulto ipsa fugiens, eique ipsi et' invisa et suspecta; ut, si quis universam velit vituperare, secundo id populo facere possit." Es ist um so popularer auf die Philosophie lodzuziehen, mit je geringerer Einsicht und Grundlichkeit es geschieht; die kleinliche widrige Leidenschaft ist faklich in dem Biederflange, der ihr in Andern begegnet, und die Unwiffenheit gesellt sich mit gleicher Berständlichkeit bazu. Andere Begenstände fallen in die Sinne, ober stehen in Gesammt-Anschauungen vor der Borstellung; es fühlt sich die Rothwenbigfeit eines wenn gleich geringen Grabes von Kenntniß berfelben, um über fie mitfprechen zu fonnen; auch erinnern fie leichter an ben gesunden Menschenverstand, weil fie in befannter; fester Gegenwart fiehen. Aber ber Mangel an allem biefem legt fich ungescheut gegen die Philosophie ober vielmehr gegen irgend ein phantastisches leeres Bild los, das die Unwissenheit von ihr fich einbildet und einrebet, sie hat nichts vor fich, an dem fie fich orientiren konnte, und treibt fich fo völlig in Unbestimmtem,

Leerem und bamit in Sinnlosem herum. — Ich habe anders warts bas unerfreuliche und unfruchtbare Geschäft übernommen, einige bergleichen aus Leidenschaften und Unwiffenheit gewobene. Erscheinungen in ihrer unbedeckten Bloge zu beleuchten.

Es hatte fürzlich ben Anschein haben können, als ob vom Boben ber Theologie und sogar ber Religiosität aus eine ernfthaftere Untersuchung über Gott, gottliche Dinge und Bernunft in einem weiteren Bereiche wiffenschaftlich angeregt werben follte. Allein fogleich ber Anfang ber Bewegung ließ folche Hoffnung nicht auffommen; benn bie Beranlaffung ging von Berfonlichkeiten aus, und weder die Bratension ber anklagenden Frommigfeit noch die angegriffene Bratension der freien Bernunft erhob fich jur Sache, noch weniger jum Bewußtsenn, bag, um Die Sache zu erörtern, ber Boben ber Philosophie betreten werben muffe. Jener Angriff bes Perfonlichen auf ben Grund fehr specieller Aeußerlichkeiten ber Religion zeigte fich mit ber ungeheuren Anmagung, über die Christlichfeit von Individuen aus eigener Machtvollfommenheit absprechen zu wollen, und ihnen damit bas Siegel ber weltlichen und emigen Berwerfung gufzubruden. Dante hat es fich herausgenommen, in Rraft ber Begeifterung gottlicher Bocfie Die Schluffel Betri zu bandhaben, und viele feiner - jedoch bereits verftorbener Zeitgenoffen namentlich, felbst Bapfte und Kaifer, in die böllische Berbammniß zu verurtheilen. Es ift einer neuern Philosophie ber infamirende Borwurf gemacht worden, daß in ihr das menschliche Individuum fich als Gott fete; aber gegen folden Borwurf einer falschen Konsequenz ift es eine ganz andere wirkliche Anmagung, fich als Weltrichter betragen, Die Chriftlichkeit ber Individuen aburtheilen und die innerfte Berwerfung bamit über fie aussprechen. Das Schiboleth bieser Machtvollfommenheit ift ber Rame bes herrn Christus, und bie Berficherung, bag ber Berr biefen Richtern im Bergen mobne. Christus fagt (Matth. 7, 20.): "Un ihren Früchten fout ihr fie erfennen," Die ungeheure Infoleng bes Berwerfens und Berbammens aber ift feine gute Frucht. Er fabrt fort: "Es werben nicht Alle, Die ju mir fagen: Berr, Berr, in bas himmelreich fommen; es werben Biele zu mir fagen an jenem Tage: Berr, Berr, haben wir nicht in beinem Ramen ge-

weiffagt? haben wir nicht in beinem Ramen Teufel ausgetrieben? haben wir nicht in beinem Ramen viel Thaten gethan? bann werbe ich ihnen bekennen: ich habe euch noch nicht erfannt, weichet alle von mir, ihr Uebelthater!" Die, welche im ausschließlichen Besit ber Chriftlichkeit ju fenn versichern, und von andern diesen Glauben an sie forbern, haben es nicht so weit gebracht, Teufel auszutreiben, vielmehr viele berfelben, wie die Gläubigen an die Seherin von Prevorst, thun fich etwas barauf ju gut, mit Befindel von Gespenftern in gutem Bernehmen zu ftehen und Ehrfurcht vor bemfelben ju haben, ftatt biefe Lugen eines widerchriftlichen fnechtischen Aberglaubens zu verjagen und zu verbannen. Eben fo wenig zeigen fie fich vermögend, Weisheit zu reben, und vollends une fahig, große Thaten ber Erkenntniß und Wiffenschaft zu thun. was ihre Bestimmung und Pflicht ware; Gelehrsamkeit ift noch nicht Wiffenschaft. Indem fie mit der Maffe ber gleichgültigen Außendinge bes Glaubens fich weitläufige Beschäftigungen machen, bleiben sie bagegen in Ansehung bes Gehalts und Inhalts bes Glaubens felbst um so burrer bei bem Namen bes herrn Christus fteben, und verschmähen vorsätzlich und mit Schmähen bie Ausbilbung ber Lehre, welche bas Fundament bes Glaubens ber driftlichen Kirche ift, benn bie geiftige, vollends bentenbe und wiffenschaftliche Erpansion ftorte, ja verbote und tilgte ben Eigenbünkel bes subjektiven Bochens auf die geiftlose, am Guten unfruchtbare, nur an ben bofen Früchten reiche Berficherung, baß fie im Besitze ber Chriftlichkeit fich befinden, um biefelbe ausschließlich sich zu eigen zu haben. - Diese geiftige Erpanfton wird mit bem bestimmteften Bewustlevn in ber Schrift von bem bloßen Glauben so unterschieden, baß biefer erft burch jene jur Bahrheit werbe. "Wer überhaupt an mich glaubet, faat Chriftus (Joh. 7, 38.), von beg Leibe werben Strome bes lebenbigen Baffere fliegen." Dieg ift babin fogleich in B. 39. erlautert und bestimmt, bag aber nicht ber Glaube als folder an bie zeitliche, finnliche, gegenwärtige Perfonlichfeit Chrifti dies bewirke, er noch nicht die Wahrheit als folche fen; im folgenden 39. B. ift ber Glaube bahin bestimmt, baß Chriftus jenes vom Geifte gefagt, welchen empfaben follten, bie an ihn glaubeten; benn ber beilige Beift mar noch

nicht ba, benn Jefus war noch nicht verklärt; - bie noch unverflärte Geftalt Chrifti ift bie bamals in ber Zeit finnlich gegenwärtige ober nachher so, was berselbe Inhalt ift, vorgeftellte Berfonlichfeit, bie ber unmittelbare Gegenstand bes Glau-In diefer Gegenwart hat Chriftus seinen Jungern felbst munblich feine ewige Natur, und Bestimmung gur Berfohnung Gottes mit sich felbst und ber Menschen mit ihm, bie Beilvordnung und die Sittenlehre geoffenbart, und ber Blaube, ben bie Junger an ihn hatten, begreift bieß Alles in fich. Deffenungeachtet wird biefer Glaube, bem an ber ftarfften Bewißheit nichts fehlte, nur für ben Anfang und bedingenbe Grundlage, für bas noch Unvollenbete erklärt; bie fo glaubeten, haben noch nicht ben Beift, follen ihn erft empfahen - ihn, bie Wahrheit felbft, ihn, ber erft fpater als jenes Glauben ift, ber in alle Wahrheit leitet. Jene aber bleiben bei folcher Bewißheit, ber Bedingung, ftehen; Die Gewißheit aber, felbst nur subjektiv, bringt nur die subjektive Frucht formell ber Berficherung, und bann barin bes Sochmuthe, ber Berunglimpfung und Verdammung. Der Schrift zuwider halten sie fich fest nur in ber Bewißheit gegen ben Beift, welcher bie Erpanfion ber Erfenntniß und erft bie Bahrheit ift.

Diefe Rahlheit an wiffenschaftlichem und überhaupt geiftigem Gehalt theilt biefe Frommigfeit mit bem, was fie unmittelbar fich jum Gegenflande ihrer Anklage und Berbammung macht. Die Verstandesaufflärung hat durch ihr formelles, abftrattes, gehaltloses Denten ebenso die Religion von allem Inhalt ausgeleert, als jene Frommigkeit burch ihre Reduktion bes Glaubens auf bas Schiboleth bes herrn, herrn. Beibe haben barin nichts vor einander voraus; und indem fie widerstreitend zusammentreffen, ift fein Stoff vorhanden, in dem fie fich berührten und einen gemeinsamen Boben und bie Möglichkeit, es aur Untersuchung und ferner zur Erfenntniß und Wahrheit ju bringen, erlangen könnten. Die aufgeklärte Theologie hat sich ihrerfeits in ihrem Formalismus, nämlich bie Gewiffensfrei, beit. Denkfreiheit, Lehrfreiheit, felbft Bernunft und Biffenschaft anzurufen, festgehalten. Solche Freiheit ift allerdings Die Rategorie bes unendlichen Rechts bes Beiftes, und bie andere befondere Bedingung ber Bahrheit ju jener erften,

bem Glauben. Allein mas bas mahrhaftige und freie Gemiffen für vernünftige Bestimmungen und Gefete enthalte, mas bas freie Glauben und Denken für Inhalt habe und lehre, biesen materiellen Bunft haben fie fich enthalten, ju berühren, und find in jenem Formalismus bes Regativen und in ber Freiheit, bie Freiheit nach Belieben und Meinung auszufüllen, fteben geblies ben, so daß überhaupt ber Inhalt felbst gleichgültig fen. Auch barum konnten biese nicht einem Inhalt nabe treten, weil bie driftliche Gemeinschaft burch bas Band eines Lehrbegriffs, eines Glaubensbekenntniffes, vereinigt fenn muß und es immer noch feyn foll, bagegen die Allgemeinheiten und Abstraktionen bes abgestandenen, nicht lebenbigen rationalistischen Berftandesmas fere bas Specifiiche eines in fich bestimmten, ausgebilbeten driftlichen Inhaltes und Lehrbegriffes nicht zulaffen. Wogegen bie Andern pochend auf den Namen Herr! Gerr! frank und frei bie Bollführung bes Glaubens jum Geift, Gehalt und Wahrheit verschmähen.

So ist zwar viel Staub bes Hochmuths ber Gehässigkeit und Persönlichkeit, wie leerer Allgemeinheiten ausgeregt worden, aber er ist mit der Unfruchtbarkeit geschlagen, er konnte nicht die Sache enthalten, nicht zu Gehalt und Erkenntniß führen. — Die Philosophie hat zufrieden senn können, aus dem Spiel gelassen worden zu sehn; sie sindet sich außerhalb des Terrains jener Anmaßungen, wie der Persönlichkeiten so der abstrakten Allgemeinheiten, und hätte auf solchem Boden gezogen nur des Unerfreulichen und Ungedeihlichen gewärtig sehn können.

Indem aus dem größten und unbedingten Interesse der menschlichen Natur der tiese und reiche Gehalt versommen, und die Religiosität, gemeinschaftlich die fromme und die restestirende, dazu gesommen ist, die höchste Befriedigung ohne Inhalt zu sinden, so ist die Philosophie ein zufälliges, subjektives Bedürfeniß geworden. Iene unbedingten Interessen sind dei beiden Arten von Religiosität, und zwar von nichts anderem als von dem Räsonnement, so eingerichtet worden, daß es der Philosophie nicht mehr bedarf, um jenen Interessen Genüge zu leisten; ja sie wird und zwar mit Recht dafür gehalten, jenem neuerschaffenen Genügen und solcher ins Enge gezogenen Befriedisgung störend zu seyn. Die Philosophie ist damit ganz dem

freien Bedürfniß bes Gubjefts. anheim gegeben; es ergeht feine Art von Nöthigung bagu an baffelbe, vielmehr hat bieß Beburfniß, wo es vorhanden ift, gegen Berbachtigungen und Abmahnungen ftanbhaft zu fenn; es existirt nur als eine innere Rothwendigkeit, bie ftarfer ift als bas Subjett, von ber fein Geift bann ruhelos getrieben wird, "bag er überwinde," und bem Drange ber Vernunft ben murbigen Genuß verschaffe. ohne Anregung irgend einer auch nicht ber religiöfen Autorität, vielmehr für einen Ueberfluß und gefährlichen ober wenigstens bebenklichen Lurus erflart, fteht die Beschäftigung mit biefer Wiffenschaft um so freier allein auf dem Intereffe ber Sache und ber Wahrheit. Wenn, wie Aristoteles fagt, die Theorie bas Seligfte und unter bem Guten bas Befte ift, fo miffen bie, welche biefes Genuffes theilhaftig find, mas fie baran baben, die Befriedigung ber Nothwendigfeit ihrer geiftigen Natur: können fich enthalten, Anforderungen barüber an Andere zu machen, und konnen fie bei ihren Bedurfniffen und ben Befriebigungen, die fie fich für diefelben finden, belaffen. Es ift bes unberufenen Bergubringens jum Geschäfte ber Philosophie oben gedacht worden: wie daffelbe sich um so lauter macht, je weniger es geeignet ift. Theil baran zu nehmen, fo ift bie grundlichere, tiefere Theilnahme einsamer mit fich und ftiller nach Außen; bie Eitelfeit und Oberflächlichfeit ift schnell fertig und treibt fich jum balbigen Dreinsprechen; ber Ernft aber um eine in fich große und nur burch die lange und schwere Arbeit vollendeter Entwicklung fich genügende Sache verfenkt fich lange in stiller Beschäftigung in bieselbe.

Der balbige Verschluß der zweiten Ausgabe dieses enchstopädischen Leitsadens, welcher das Studium der Philosophie nach seiner oben angegebenen Bestimmung nicht leicht macht, hat mir die Befriedigung gegeben zu sehen, daß außer dem Lautwerden der Oberslächlichseit und Eitelkeit eine stillere, belohnendere Theilnahme statt gefunden habe, welche ich nun auch dieser neuen Ausgabe anwünsche:

Berlin, ben 19. September 1830.

# Hegel's Unrede an seine Zuhörer

bei Eröffnung seiner Borlefungen in Berlin, am 22. October 1818.

## M. H.

Indem ich heute zum ersten Mal auf hiesiger Universität in bem Amte eines Lehrers ber Philosophie auftrete, zu bem mich bie Gnabe Er. Majestät bes Königs berufen hat, erlauben Sie mir bieg Borwort barüber voraus zu schicken, bag ich es mir für besonders munichenswerth und erfreulich hielt, sowohl gerabe in biefem Zeitpunkt, als auf hiefigem Standpunkt in ausgebreitetere afabemische Wirffamfeit zu treten. Bas ben Zeitwunkt anbetrifft, fo scheinen biejenigen Umftanbe eingetreten au senn, unter benen fich bie Philosophie wieder Aufmerksamkeit und Liebe versprechen barf, wo biese beinahe verstmumte Wiffenschaft ihre Stimme wieber erheben mag. Denn vor turzem war es einestheils die Roth ber Zeit, welche ben kleinen Intereffen bes täglichen Lebens eine fo große Bichtigkeit gegeben, andererseits waren es die hohen Interessen der Wirklichkeit, bas Interesse und bie Kampfe nur zunächst bas politische Ganze bes Bolfslebens und bes Staates wieder herzustellen und zu retten, welche alle Bermogen bes Beiftes, bie Rrafte aller Stände, so wie die außerlichen Mittel so sehr in Anspruch genommen, daß das innere Leben bes Beiftes nicht Rube gewinnen fonnte. Der Weltgeift, in ber Wirklichkeit fo fehr beschäftigt und nach Außen geriffen, war abgehalten fich nach Innen und auf fich felbst zu tehren und in seiner eigenthumlichen Heimath sich zu genießen. Run nachbem bieser Strom

ber Wirklichkeit gebrochen und die beutsche Nation überhaupt, ihre Nationalität, ben Grund alles lebendigen Lebens, gerettet hat, fo ift bann bie Zeit eingetreten, bag in bem Staate, neben bem Regiment ber wirklichen Welt, auch bas freie Reich bes Gebankens felbftftanbig emporblube. Und überhaupt hat fich bie Macht bes Geiftes fo weit geltenb gemacht, bag es nur bie Ibeen find und was Ibeen gemäß ift, was fich jest erhalten fann, daß was gelten foll, vor ber Ginsicht und bem Gebanken fich rechtfertigen muß. Und es ift inobesonbere biefer Staat, ber mich nun in fich aufgenommen hat, welcher burch bas geiftige Uebergewicht sich zu seinem Gewicht in ber Wirklichkeit und im Politischen emporgehoben, sich an Macht und Selbstftandigfeit folden Staaten gleichgestellt hat, welche ihm an außeren Mitteln überlegen gewesen waren. Sier ift bie Bilbung und bie Bluthe ber Wiffenschaften eines ber wefentlichen Momente im Staatsleben felbft. Auf hiefiger Univerfitat, ber Universität bes Mittelpunkts, muß auch ber Mittelpunkt aller Geiftesbildung und aller Wiffenschaft und Wahrheit, Die Philosophie, ihre Stelle und vorzügliche Pflege finden. — Nicht nur ift es aber bas geiftige Leben überhaupt, welches ein Grundelement in ber Existenz bieses Staates ausmacht, sonbern naber hat jener große Kampf bes Bolfes im Berein mit seinem Fürsten, um Selbstständigkeit, um Bernichtung frember gemuthlofer Thrannet, und um Freiheit im Gemuthe feinen höhern Anfang genommen. Es ist die sittliche Macht bes Geistes. welche fich in ihrer Energie gefühlt, ihr Banier aufgesteckt. und dieß ihr Gefühl als Gewalt und Macht ber Wirklichkeit geltenb gemacht hat. Wir muffen es für unschätbar achten, baß unfere Generation in biefem. Gefühle gelebt, gehandelt und gewirkt hat, einem Gefühle, worin fich alles Rechtliche, Moralische und Religiöse koncentrirte. In foldem tiefen und allumfaffenben Wirfen erhebt fich ber Beift in fich zu feiner Burbe. bie Flachbeit bes Lebens und bie Schaalheit ber Intereffen

geht zu Grunde und bie Oberfidchlichkeit ber Ginfict und ber Meinungen steht in ihrer Bloge ba und verfliegt. Diefer tiefere Ernft, ber in bas Gemuth überhaupt gefommen ift, ift benn auch ber mahrhafte Boben ber Philosophie. Was ber Philosophie entgegen fteht, ift einerseits bas Verfenktseyn in bie Intereffen ber Roth und bes Tages, anbererseits bie Gitelfeit ber Meinungen. Das Gemuth, von ihr eingenommen, läßt ber Bernunft, als welche nicht bas Eigene fucht, feinen Raum Diese Gitelfeit muß sich in ihrem Richts verflüchtigen. wenn es bem Menschen zur Nothwendigkeit geworben, fich um fubstantiellen Gehalt zu bemühen, wenn es fo weit gebieben. baß nur ein folder fich geltenb machen fann. In foldem fubstantiellen Gehalt aber haben wir die Zeit gesehen, haben wir ben Rern fich bilben feben, beffen weitere Entwidelung nach allen Seiten, ber politischen, fittlichen, religiöfen, wiffenschaftlichen Seite, unserer Zeit anvertraut ift.

Unfer Beruf und Geschäft ift die Bflege ber philosophis ichen Entwidelung ber fubstantiellen Grundlage, die fich neu periungt und befraftigt hat. Ihre Berjungung, die ihre nachfte Wirkung und Meußerung in ber politischen Wirklichfeit zeigte, hat ihre weitere Erscheinung in bem größern fittlichen und religiösen Ernfte, in ber Forberung von Grundlichfeit und Bediegenheit überhaupt, welche an alle Lebensverhältniffe ergangen ift. Der gebiegenste Ernft ift an und für fich felbft ber Ernft, die Wahrheit zu erkennen. Dieg Bedürfnig, wodurch die geistige Natur sich von der bloß empfindenden und genießenden unterscheibet, ift eben beswegen bas Tieffte bes Beiftes, es ift an fich allgemeines Bedürfniß. Der Ernft ber Zeiten hat es Theils tiefer aufgeregt, Theils ift er ein näheres Eigenthum bes beutschen Geiftes. Was die Auszeichnung des Deutschen in der Kultur der Philosophie betrifft, so zeigt nämlich ber Zuftand biefes Studiums und die Bedeutung biefes Namens bei ben andern Rationen, baß ber Rame fich noch bei ihnen erhalten, aber seinen Sinn

veranbert hat und bag bie Sache verfommen und verschwunben ift und awar so, daß kaum eine Erinnerung und Ahnbung von ihr zurlichgeblieben ift. Diese Wiffenschaft hat fich au ben Deutschen geflüchtet und lebt allein noch in ihnen fort. Uns ift bie Bewahrung biefes heiligen Lichtes anvertraut und es ist unser Beruf es zu pflegen und zu nähren und bafür zu forgen, bag bas Sochfte, was ber Menich befigen fann, bas Selbfibemußtfenn feines Befens nicht erlofche und untergebe. Aber felbft in Deutschland ift bie Flachheit ber früheren Beit por feiner Wiebergeburt so weit gefommen, bag fie gefunden und bewiesen zu haben meinte und verfichette, es gebe feine Erfenntniß ber Wahrheit; Gott bas Wefen ber Welt und bes Beiftes, fen ein Unbegreifliches, Unfagbares; ber Geift muffe bei ber Religion fiehen bleiben und die Religion beim Glauben. Gefühl und Ahnben, ohne vernünftiges Wiffen. Das Erkennen betreffe nicht bie Ratur bes Absoluten, Gottes und Deffen, mas in Natur und Geist wahr und absolut ift, sondern vielmehr allein Theils nur das Regative, daß nichts Wahres erfannt, sonbern bag allein Unwahres, Zeitliches und Bergangliches gleichfam ben Borgug genieße, erfannt zu werben, - Theils was eigentlich barunter gehört, bas Meußerliche, nämlich bas Siftorische. bie zufälligen Umftanbe, unter benen bas angebliche Erfennen erschienen ift und eben solche Erkenntniß sen nur als etwas Sie ftorifches zu nehmen und nach jenen außerlichen Seiten fritisch und gelehrt ju unternehmen, aus feinem Inhalt fonne fein Eruft gemacht werben. Sie find so weit gefommen als Bilatus. ber römifche Profonful; wie er Chriftus bas Wort Bahrheit nennen borte, erwiderte er bieß mit ber Frage: was ift Bahrbeit? in bem Sinn als einer, ber mit foldem Worte fertig fen und wiffe, bag es feine Erfenntniß ber Wahrheit gebe. Go ift bas, mas von jeher für bas Schmählichfte und Unwürdigfte gegolten hat, ber Erfenntniß ber ABahrheit zu entfagen, von unfern Beiten jum hochften Triumph Des Geiftes erhoben worben.

Die Berzweiflung an der Bernunft war, wie es bis zu ihr gefommen war, noch mit Schmerz und Wehmuth verfnübft, aber bald haben der religiöse und sittliche Leichtsinn und bann Die Blattheit und Seichtigkeit bes Wiffens, welche fich Aufflärung nannte, frank und frei ihre Ohnmacht bekannt und ihren Hochmuth in bas gründliche Bergeffen höherer Intereffen gelegt: und aulett hat die sogenannte fritische Philosophie diesem Nichtwiffen bes Ewigen und Göttlichen ein gutes Gewiffen gemacht. indem fle versichert, bewiesen au haben, bag vom Ewigen und Göttlichen nichts gewußt werben fonne. Diefe vermeinte Erkenntniß hat sich sogar ben Ramen Philosophie angemaßt und nichts ift ber Seichtigkeit bes Wiffens sowohl als bes Charafters willfommner gewesen, nichts so bereitwillig von ihr ergriffen worden als diese Lehre der Unwissenheit, wodurch eben diese Seichtigkeit und Schaalheit für das Vortreffliche, für das Ziel und Resultat alles intellektuellen Strebens ausgegeben morben ift. Das Wahre nicht zu wiffen und nur Erscheinen bes Zeitlichen und Bufalligen - nur bas Gitle zu erfennen, biefe Gitelfeit ift es, welche fich in der Philosophie breit gemacht hat und in unfern Zeiten noch breit macht und bas große Wort führt. kann wohl fagen, daß feitdem fich die Philosophie in Deutsch= land hervorzuthun angefangen hat, es nie so schlecht um diese Wiffenschaft ausgesehen hat, daß eine folche Ansicht, ein folches Bergichtthun auf vernünftiges Erfennen, folche Anmagung und folche Ausbreitung erlangt hatte, - eine Anficht, welche noch von der vorhergehenden Periode sich herüber geschleppt hat, und welche mit bem gediegenern Gefühle, bem neuen substantiellen Beifte, fo fehr in Widerspruch fteht. Diefe Morgenröthe eines gebiegenern Beiftes begruße ich, rufe ich an, mit ihm nur habe ich es zu thun, indem ich behaupte, daß die Philosophie Gehalt haben müffe, und indem ich biefen Gehalt vor Ihnen entwickeln werbe. Ueberhaupt aber rufe ich ben Beift ber Jugend babei an: benn fie ift bie ichone Zeit bes Lebens, bas noch nicht in

bem Suftem ber beschränkten Zwede ber Roth befangen und für sich ber Freiheit einer interesselosen wiffenschaftlichen Beschäftigung fähig ift; eben so ift fie noch unbefangen von bem negativen Beifte ber Gitelfeit, von bem Gehaltlosen eines bloß fritischen Bemühens. Ein noch gefundes Herz hat noch ben Muth Wahrheit zu verlangen und das Reich der Wahrheit ift es, in welchem die Philosophie zu Hause ift, welches fie erbaut und beffen wir burch ihr Studium theilhaftig werben. Was im Leben mahr, groß und göttlich ift, ift es burch bie Ibee; bas Biel ber Philosophie ift, fie in ihrer mahrhaften Gestalt und Allgemeinheit zu erfaffen. Die Natur'ift barunter gebunden, bie Bernunft nur mit Rothwendigkeit zu vollbringen; aber bas Reich bes Geistes ist bas Reich ber Freiheit. Alles mas bas menschliche Leben zusammenhält, was Werth hat und gilt, ift geistiger Natur und dieß Reich des Geistes existirt allein durch das Bewußtseyn von Wahrheit und Recht, burch bas Erfaffen ber Ideen.

Ich barf wünschen und hoffen, daß es mir gelingen werde, auf dem Wege, den wir betreten, Ihr Vertrauen zu gewinnen und zu verdienen. Zunächst aber darf ich nichts in Anspruch nehmen als dieß, daß Sie Vertrauen zu der Wissenschaft, Glauben an die Vernunst, Vertrauen und Glauben zu sich selbst mitbringen. Der Muth der Wahrheit, Glauben an die Macht des Geistes ist die erste Bedingung des philosophischen Studiums; der Mensch soll sich selbst ehren und sich des Höchsten würdig achten. Bon der Größe und Macht des Geistes kann er nicht groß genug denken. Das verschlossene Wesen des Universums hat keine Kraft in sich, welche dem Muthe des Erkennens Wisderstand leisten könnte, es muß sich vor ihm aufthun und seinen Reichthum und seine Tiesen ihm vor Augen legen und zum Genusse bringen.

# Encyflopädie

ber

philosophischen Wiffenschaften.

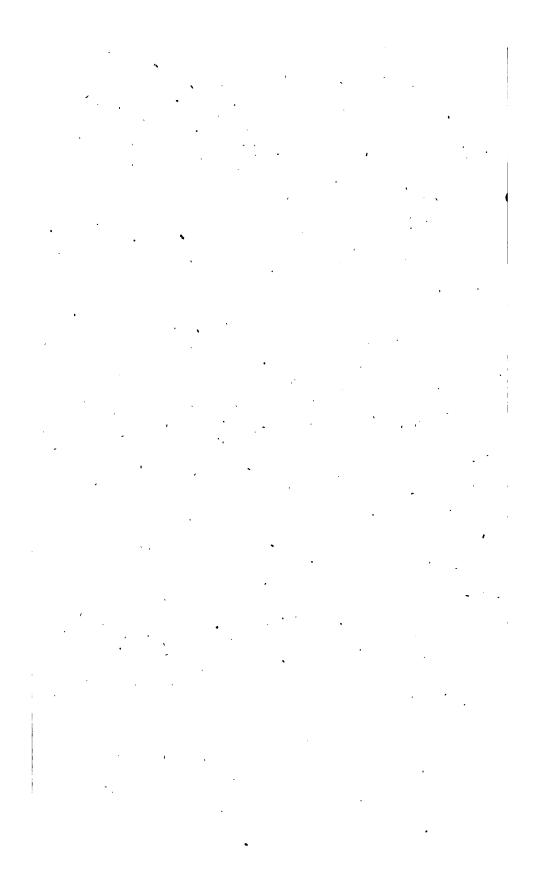

# Einleitung.

#### s. 1.

Die Philosophie entbehrt bes Vortheils, ber ben andern Wiffenschaften gu Gute tommt, ihre Gegenftanbe, ale unmittelbar von ber Vorftellung jugegeben, fo wie die Dethobe bes Erfennens für Anfang und Fortgang, als bereits angenommen, voransseten zu können. Sie hat zwar ihre Gegenstände zunachft mit ber Religion gemeinschaftlich. Beibe haben bie Wahrheit zu ihrem Gegenstande, und zwar im höchsten Sinne, - in bem, daß Gott die Wahrheit und er allein die Wahrheit ift. Beibe handeln bann ferner von bem Gebiete bes Endlichen, von ber Ratur und bem menschlichen Geifte, beren Beziehung auf einander und auf Gott, als auf ihre Wahrheit. Die Philosophie kann baber wohl eine Bekanntschaft mit ihren Gegenständen, ja fie muß eine folche, wie ohnehin ein Interesse an benselben voraussetzen; - schon barum, weil bas Bewußtseyn fich ber Zeit nach Borftellungen von Gegenftanben früher als Begriffe von benfelben macht, ber benfenbe Beift fogar nur burche Borftellen hindurch und auf baffelbe fich wendend, zum benkenden Erkennen und Begreifen fortgeht.

Aber bei dem denkenden Betrachten giebts sich bald kund, daß dasselbe die Forderung in sich schließt, die Nothwendigsteit seines Inhalts zu zeigen, sowohl das Seyn schon als die Bestimmungen seiner Gegenstände zu beweisen. Jene Bekanntsschaft mit diesen erscheint so als unzureichend, und Vorausssehungen und Versicherungen zu machen oder gelten zu

lassen, als unzulässig. Die Schwierigkeit, einen Anfang zu , machen, tritt aber zugleich damit ein, da ein Ausang als ein Unmittelbares eine Boraussetzung macht oder vielmehr felbst eine solche ist.

S. 2.

Die Philosophie kann junachst im Allgemeinen als benfende Betrachtung ber Gegenftande beftimmt werben. Wenn es aber richtig ift, (und es wird wohl richtig fenn), daß ber Mensch burche Denken fich vom Thiere unterscheibet, so ift alles Menschliche badurch und allein badurch menschlich, daß es burch bas Denken bewirkt wird. Indem jedoch die Philosophie eine eigenthumliche Weise bes Denkens ift, eine Weise, wodurch es Erkennen und begreifendes Erkennen wird, so wird ihr Denken auch eine Verschiedenheit haben von dem in allem Menschlichen thätigen, ja die Menschlichkeit des Menschlichen bewirkenden Denken, so sehr es ibentisch mit bemselben, an fich nur Ein Denken ift. Dieser Unterschied fnüpft fich baran, baß ber burche Denken begrundete, menschliche Gehalt bes Bewußtfenns gunachft nicht in Form bes Gebankens ericheint, fonbern als Gefühl, Anschanung, Borftellung, - Formen, Die von bem Denken als Form zu unterscheiben find.

Es ist ein altes Borurtheil, ein trivial-gewordener Sat, daß der Mensch vom Thiere sich durchs Denken unterscheide; es kann trivial, aber es müßte auch sonderbar scheinen, wenn es Bedürsniß wäre, an solchen alten Glauben zu erinnern. Für ein Bedürsniß aber kann dieß gehalten werden, bei dem Borurtheil jetiger Zeit, welche Gesühl und Denken so von einander trennt, daß sie sich entgegengesetzt, selbst so seinbselig seyn sollen, daß das Gesühl, insbesondere das religiöse, durch das Denken verunreinigt, verkehrt, ja etwa gar vernichtet werde, und die Religion sind Religiosität wesentlich nicht im Denken ihre Wurzel und Stelle habe. Bei solcher Trennung wird vergessen, daß nur der Mensch der Religion sähig ist

bas Thier aber keine Religion hat, so wenig als ihm Recht und Moralität zukommt.

Wenn jene Trennung ber Religion vom Denken behaups tet wird, so pflegt das Denken vorzuschweben, welches als Rachbenken bezeichnet werben fann, - bas reflectirenbe Denten, welches Gebanten als folche ju feinem Inhalte hat und zum Bewußtseyn bringt. Die Rachlässigkeit ben in Rücksicht bes Denkens von ber Philosophie bestimmt angegebenen Unterschied zu kennen und zu beachten ist es, welche bie robesten Vorstellungen und Vorwürfe gegen die Philosophie hervorbringt. Indem nur bem Menschen Religion, Recht und Sittlichkeit zukommt, und zwar nur beswegen, weil er benfendes Wefen ift, so ift in bem Religiosen, Rechtlichen und Sittlichen, - es fen Gefühl und Glauben ober Borftellung - bas Denken überhaupt nicht unthätig gewesen; bie Thatigfeit und bie Productionen beffelben find barin gegenwärs tig und enthalten. Allein es ift verschieden, solche vom Denfen bestimmte und burchbrungene Gefühle und Borftellungen, - und Gebanfen barüber gu haben. burchs Nachbenken erzeugten Gebanken über jene Weisen bes Bewußtseyns, find bas, worunter Reflexion, Raisonnement und bergleichen, bann auch die Philosophie begriffen ift.

Es ist dabei geschehen, und noch öfters hat der Misverstand obgewaltet, daß folches Rachbenken als die Bedinzung, ja als der einzige Weg behauptet worden, auf welchem wir zur Vorstellung und zum Fürwahrhalten des Ewigen und Wahren gelangten. So sind z. B. die (jest mehr vormalizgen) metaphysischen Beweise vom Dasenn Gottes dafür ausgegeben worden, daß oder als ob durch ihre Kenntznis und die Ueberzeugung von ihnen der Glaude und die Ueberzeugung vom Dasen Gottes wesentlich und allein bewirft werden könne. Dergleichen Behauptung käme mit der überein, daß wir nicht eher essen kall bis wir

uns die Kenntniß der chemischen, botanischen und zoologischen Bestimmungen der Nahrungsmittel erworben, und wir mit der Berdauung warten müßten, die wir das Studium der Anatomie und Physiologie absolvirt hätten. Wenn dem so wäre, würden diese Wissenschaften in ihrem Felde, wie die Philosophie in dem ihrigen, freilich sehr an Nühlichkeit gewinnen, ja ihre Nühlichkeit wäre zur absoluten und allgemeinen Unsentbehrlichkeit gesteigert; vielmehr aber würden sie alle, statt unentbehrlich zu seyn, gar nicht eristiren.

#### **s.** 3.

Der Inhalt, ber unser Bewußtseyn erfüllt, von welcher Art er sey, macht die Bestimmtheit der Gesühle, Anschauungen, Bilber, Borstellungen, der Zwede; Pslichten u. s. f. und der Gedanken und Begrisse aus. Gesühl, Anschauung, Bild u. s. f. sind insosern die Formen solchen Inhalts, welcher ein und derselbe bleibt, ob er gefühlt, angeschaut, vorgestellt, gewollt, und ob er nur gefühlt oder aber mit Bermischung von Gedanken, gefühlt, angeschaut u. s. f. soder ganz unvermischt gedacht wird. In irgend einer dieser Formen oder in der Bermischung mehrerer ist der Inhalt Gegenstand des Bewußtssend. In dieser Gegenständlichkeit schlagen sich aber auch die Bestimmtheiten dieser Formen zum Inhalte; so daß nach jeder dieser Formen ein besonderer Gegenstand zu entssehen sichen, und was an sich dasselbe ist, als ein verschiedener Inhalt aussehen kann.

Indem die Bestimmtheiten bes Gefühls, der Anschauung, bes Begehrens, des Willens u. f. f., insosern von ihnen geswußt wird; überhaupt Borftellungen genannt werden, so kann im Allgemeinen gesagt werden, daß die Philosophie Gedanken, Rategorien, aber näher Begriffe an die Stelle der Borstellungen sett. Borstellungen überhaupt konnen als Metaphern der Gedanken und Begriffe angesehen werden. Damit aber, daß man Borstellungen hat, keunt

man noch nicht beren Bebeutung für bas Denken, nicht beren Gebanken und Begriffe. Umgekehrt ift auch aweierlei. Gebanken und Begriffe au haben, und au wisfen, welches die ihnen entsprechenden Borftellungen, Anschauungen, Gefühle find. — Gine Seite beffen, mas man bie Unverftandlichfeit ber Philosophie nennt, bezieht fich hierauf. Die Schwierigkeit liegt eines Theils in einer Unfähigkeit, Die an fich nur Ungewohntheit ift, abstraft zu benfen, b. h. reine Bedanken festzuhalten und in ihnen fich zu bewegen. In unserem gewöhnlichen Bewußtseyn find bie Gebanken mit finnlichem und geistigem geläufigen Stoffe angethan und vereinigt, und im Rachbenken, Reflektiren und Raisonniren ver = . mischen wir bie Gefühle, Anschauungen, Borftellungen mit Gebanten, (in jedem Sape von gang finnlichem Inhalte: dieß Blatt ift grun, find icon Rategorien, Seyn, Einzelnheit, eingemischt). Gin Anderes aber ift die Bebanken felbft unvermischt zum Gegenstande zu machen. — Der andere Theil ber Unverftanblichkeit ift die Ungebuld, bas in ber Beise ber Borftellung vor fich haben zu wollen, was als Gebanke unb' Begriff im Bewußtseyn ift. Es fommt ber Ausbruck vor. man wiffe nicht, was man fich bei einem Begriffe, ber gefaßt worden, benfen folle; bei einem Begriffe ift weiter nichts gu benten, als ber Begriff felbit. Der Sinn jenes Ausbrucks aber ift eine Sehnsucht nach einer bereits befannten, ge= läufigen Vorstellung; es ift bem Bewußtseyn, als ob ihm, mit ber Beise ber Borftellung, ber Boben entzogen ware, auf welchem es sonst seinen festen und heimischen Stand hat. Wenn es fich in die reine Region ber Begriffe verfest findet, weiß es nicht, wo es in ber Welt ift. - Am verftanblichften werben baber Schriftsteller, Brediger, Rebner u. f. f. gefunden, die ihren Lesern ober Buhörern Dinge vorfagen, welche biefe bereits auswendig wiffen, die ihnen geläufig find und die fich von felift verfteben.

#### **S.** 4.

In Beziehung auf unfer gemeines Bewußtseyn zunächst hätte die Philosophie das Bedürfniß ihrer eigenthümlischen Erkenntnisweise darzuthun, oder gar zu erwecken. In Beziehung auf die Gegenstände der Religion aber, auf die Wahrheit überhaupt, hätte sie bie Fähigkeit zu erweisen, dieselben von sich aus zu erkennen; in Beziehung auf eine zum Borschein kommende Verschiedenheit von den religiösen Borstellungen hätte sie ihre abweichenden Vestimmungen zu rechtsertigen.

#### **S.** 5.

Jum Behuse einer vorläusigen Berkändigung über den angegebenen Unterschied und über die damit zusammenhängende Einsicht, daß der wahrhafte Inhalt unsers Bewußtseyns in dem Uebersehen besselben in die Form des Gedankens und Bezgriffs erhalten, ja erst in sein eigenthümliches Licht geseht wird, kann an ein anderes altes Vorurtheil erinnert werben, daß nämlich, um zu ersahren, was an den Gegenständen und Begebenheiten, auch Gefühlen, Anschauungen, Meinungen, Borstellungen u. s. f. Wahres sey, Nachdenken erforderlich sein. Nachdenken aber thut wenigstens dieß auf allen Fall, die Gefühle, Borstellungen u. s. f. in Gedanken zu verwandeln.

Infofern es nur das Denken ist, was die Philosophie zur eigenthümlichen Form ihres Geschäftes in Anspruch nimmt, jeder Mensch aber von Natur denken kann, so tritt vermöge dieser Abstraktion, welche den S. 3. angegebenen Unterschied wegläßt, das Gegentheil von dem ein, was vorhin als Beschwernis über die Unverständlichkeit der Philosophie erwähnt worden ist. Diese Wissenschaft erfährt häusig die Verachtung, daß auch solche, die sich mit ihr nicht bemüht haben, die Einbildung aussprechen, ste verstehen von Haus aus, was es mit der Philosophie für eine Bewandnis habe, und sehen sähig, wie sie so in einer gewöhnlichen Vildung,

insbesondere von religiösen Gefühlen aus, gehen und stehen, zu philosophiren und über sie zu urtheilen. Man giebt zu, daß man die andern Wissenschaften studirt haben müsse, um sie zu kennen, und daß man erst vermöge einer solchen Kenntzniß berechtigt sen, ein Urtheil über sie zu haben. Man giebt zu, daß um einen Schuh zu verfertigen, man dieß gelernt und geübt haben müsse, obgleich seder an seinem Fuße den Maßsstad dafür, und Hände und in ihnen die natürliche Geschicklichteit zu dem ersorderlichen Geschäfte, besige. Nur zum Phislosophiren selbst soll dergleichen Studium, Lernen und Bemüshung nicht ersorderlich senn. — Diese bequeme Meinung hat in den neuesten Zeiten ihre Bestätigung durch die Lehre vom unmittelbaren Wissen, Wissen durch die Lehre vom unmittelbaren Wissen, Wissen durch die Lehre vom unmittelbaren Wissen,

#### **s**. 6.

Von ber andern Seite ift es eben so wichtig, daß die Philosophie darüber verständigt sew, daß ihr Inhalt kein anderer ift, ale ber im Gebiete bes lebenbigen Beiftes ursprunglich bervorgebrachte und fich hervorbringenbe, zur Belt, außern und innern Welt bes Bewußtsenns gemachte Gehalt, - baß ihr Inhalt die Wirklichkeit ift. Das nächfte Bewußtseyn bieses Inhalts nennen wir Erfahrung. Gine finnige Betrachtung ber Welt unterscheibet schon, was von bem weiten Reiche bes äußern und innern Dafenns nur Erfcheinung, vorübergebend und bebeutungslos ift, und was in fich wahrhaft ben Namen ber Wirklichkeit verdient. Indem die Philosophie von anberem Bewußtwerben biefes einen und beffelben Gehalts nur nach ber Form unterschieden ift, fo ift ihre Uebereinstimmung mit ber Wirflichfeit und Erfahrung nothwendig. Ja diese Ueberein= ftimmung fann für einen wenigstens außern Brufftein ber Bahrheit einer Philosophie angesehen werben, so wie es für ben hochften Endawed ber Wiffenschaft anzusehen ift, burch die Erfenntniß biefer Uebereinstimmung, die Berfohnung ber felbstbewußten

Bernunft mit ber fenenben Bernunft, mit ber. Birflichfeit hervorzubringen.

In der Vorrede zu meiner Philosophie des Rechts S. XIX. befinden fich die Sate:

was vernünftig ift, bas'ift wirklich,

und mas wirklich ift, bas ift vernünftig. Diefe einfachen Sate haben Manchen auffallend geschienen und Anfeindung erfahren, und zwar felbst von folden, welche Philosophie und wohl ohnehin Religion zu besitzen, nicht in Abrede senn wollen. Die Religion wird es unnöthig senn in biefer Beziehung anzuführen, ba ihre Lehren von ber göttliden Weltregierung biefe Sate ju bestimmt aussprechen. Bas aber ben philosophischen Sinn betrifft, so ift so viel Bilbung vorauszusegen, bag man wiffe, nicht nur bag Gott wirklich, - bag er bas Wirklichste, bag er allein mahrhaft wirklich ift, fonbern auch, in Ansehung bes Formellen, daß überhaupt bas Dasen jum Theil Erscheinung, und nur jum Theil Wirklichkeit ift. Im gemeinen Leben nennt man etwa jeben Einfall, ben Irrthum, bas Bose und was auf diese Seite gehört, so wie jebe noch so verfümmerte und vergängliche Eriftent aufälligerweise eine Wirflichkeit. Aber auch icon einem gewöhnlichen Gefühl wird eine zufällige Eriftenz nicht ben emphatischen Ramen eines Wirklichen verbienen; — bas Aufällige ift eine Exiften, bie feinen größern Werth als ben eines Möglichen hat, bie fo gut nicht feyn fann, als fie ift. Wenn aber ich von Wirklichkeit gesprochen habe, fo ware von felbst daran zu benten, in welchem Sinne ich diesen Ausbruck gebraucht, ba ich in einer ausführlichen Logif auch die Wirflichkeit abgehandelt und sie nicht nur sogleich von bem Bufälligen, was boch auch Existen, hat, sonbern näher von Dafenn. Eriftenz und anbern Bestimmungen genau unterschieben habe. - Der Birflichfeit bes Bernunftigen ftellt fich icon die Borftellung entgegen, sowohl daß die Ibeen, Ibeale,

weiter nichts als Chimaren und die Philosophie ein Suftem von folden Hirngespinnsten fen, als umgekehrt, daß bie Ibeen und Ibeale etwas viel zu Bortreffliches feven, um Wirklichkeit zu haben, ober ebenso etwas zu Ohnmächtiges, um fich folche zu verschaffen. Aber bie Abtrennung ber Wirklichkeit von ber 3bee ift besonders bei bem Berftande beliebt, ber bie Traume feiner Abstraftionen für etwas Bahrhaftes halt, und auf bas Sollen, bas er vornehmlich auch im politischen Relbe gern vorschreibt, eitel ift, als ob die Welt auf ihn gewartet hatte, um zu erfahren, wie fie fenn folle aber nicht fen; ware ste wie fie fenn foll, wo bliebe die Altklugheit seines Sollens? Wenn er fich mit bem Sollen gegen triviale, du-Berliche und vergangliche Gegenstanbe, Ginrichtungen, Buftanbe u. f. f. wendet, die etwa auch für eine gewiffe Zeit, für besondere Kreise eine große relative Wichtigkeit haben mogen, so mag er wohl Recht haben, und in solchem Kalle vieles finden, was allgemeinen richtigen Bestimmungen nicht entfpricht; wer ware nicht fo flug, um in feiner Umgebung vieles zu sehen, was in der That nicht so ist, wie es senn soll? Aber biese Klugheit hat Unrecht sich einzubilben, mit folchen Gegenständen und beren Sollen fich innerhalb ber Intereffen ber philosophischen Wissenschaft zu befinden. Diese hat es nur mit ber 3bee ju thun, welche nicht fo ohnmächtig ift, um nur zu follen und nicht wirklich zu febn, und bamit mit einer Wirklichkeit, an welcher jene Gegenstände, Ginrichtungen, Bus ftanbe u. f. f. nur bie oberflächliche Außenseite find.

#### S. 7.

Indem das Nachdenken überhaupt zunächst das Princip (auch im Sinne des Anfangs) der Philosophie enthält, und nachdem es in seiner Selbsitständigkeit wieder in neuern Zeiten erblüht ist (nach den Zeiten der lutherischen Reformation), so ist, indem es sich gleich anfangs nicht blos abstrakt, wie in den philosophirenden Anfängen der Griechen, gehalten, sondern

۷.

sich zugleich auf ben maßlos scheinenben Stoff ber Erscheinungswelt geworfen hat, ber Name Philosophie allen bemjenigen Wissen gegeben worden, welches sich mit der Erkenntniß des festen Maßes und Allgemeinen in dem Weere der empirischen Einzelnheiten, und des Nothwendigen, der Geset in der scheinbaren Unordnung der unendlichen Menge des Zufälligen beschäftigt, und damit zugleich seinen Inhalt aus dem eigenen Anschauen und Wahrnehmen des Aeußern und Innern, aus der präsenten Natur, wie aus dem präsenten Geiste und der Brust des Menschen genommen hat.

Das Princip ber Erfahrung enthält bie unendlich wichtige Bestimmung, daß für bas Unnehmen und Kurwahrhalten eines Inhalts ber Mensch selbst babei fenn muffe, bestimmter, bag er folden Inhalt mit ber Bewißheit feiner felbft in Einigkeit und vereinigt finde. Er muß felbft babei fenn, fen es nur mit feinen außerlichen Sinnen, ober aber mit feinem tiefern Beifte, feinem wesentlichen Selbftbewußtsenn. -Es ift dieß Princip baffelbe, was heutigs Tags Glauben, unmittelbares Wiffen, Die Offenbarung im Aeußern und vornehmlich im eignen Innern genannt worben ift. Wir bei-Ben jene Wiffenschaften, welche Philosophie genannt worben find, empirische Wiffenschaften von bem Ausgangspunkte, ben fie nehmen. Aber bas Wefentliche, bas fie bezweden und hervorschaffen, sind Gefete, allgemeine Sate, eine Theorie; die Gedanken bes Borhandenen. So ift die newtonische Physik Naturphilosophie genannt worden, wogegen z. B. Hugo Grotius burch Zusammenftellung ber gefchichtlichen Benehmungen ber Bolfer gegen einander, und mit ber Unterftutung eines gewöhnlichen Raifonnements, allgemeine Grunbfage, eine Theorie aufgestellt bat. welche Philosophie bes außern Staatbrecht genannt werben fann. - Roch hat ber Rame Philosophie bei ben Englänbern allgemein biefe Bestimmung, Remton hat fortbauernb

ben Ruhm bes größten Philosophen; bis in die Preiscourante ber Instrumentenmacher herab, heißen diejenigen Instrumente, die nicht unter eine besondere Rubrik magnetischen, elektrischen Appararats gebracht werden, die Thermometer, Barometer u. s. f. philosophische Instrumente; freilich sollte nicht eine Zusammensehung von Holz, Eisen u. s. f., sondern allein das Denken das Instrument der Philosophie genannt werden\*).— So heißt insbesondere die den neuesten Zeiten zu verdankende Wissenschaft der politischen Dekonomie, auch Philosophie, was wir rationelle Staatswirthschaft, oder etwa Staatswirthschaft der Intelligenz, zu nennen psiegen\*\*).

<sup>\*)</sup> Auch bas von Thomsen herausgegebene Journal hat ben Titel: Annalen ber Philosophie ober Magazin ber Chemie, Mineralogie, Mechavit, Naturhistorie, Landwirthschaft und Künste.

— Man kann sich hieraus von selbst vorstellen, wie die Materien beschaffen sind, die hier philosophische, heißen. — Unter den Anzeigen von neu erschienenn Büchern sand ich kürzlich in einer englischen Zeitung solgende: The Art of Preserving the Hair, on Philosophical Principles, neatly printed in post 8., price 7 sh. — Unter philosophischen Grundsähen der Präservation der Haare sind wahrscheinlich chemische, physiologische u. dergl. gemeint.

<sup>\*\*)</sup> In bem Munde englischer Staatsmänner, in Beziehung auf bie allgemeinen faatswirthschaftlichen Grundfape fommt ber Ausbrud philofophischer Grundsate häufig vor, auch in öffentlichen Bortragen. In ber Parlamentefigung von 1825 (2. Febr.) brudte fich Brougham bei Gelegenheit ber Abbreffe, mit ber bie Rebe vom Throne beantwortet werben follte, fo aus: "bie eines Staatsmannes wurdigen und philofophifchen Grunbfage vom freien Sanbel, - benn zweifelsohne find fie philofopbifch, - über beren Unnahme Se. Majeftat beute bem Parlament Blud gewunscht hat." - Richt aber nur biefes Oppositionsmitglieb, fonbern bei bem jabrlichen Gaftmabl, bas (in bemfelben Monat) bie Schiffseigner-Gefellichaft unter Borfit bes erften Miniftere Carl Liverpool, ju seinen Seiten ben Staatssecretar Canning und ben General-Bahlmeister ber Armee, Gir Charles Long, abbielt, fagte ber Staatsfecretar' Canning, in ber Erwiederung auf die ihm gebrachte Gefundheit: "Eine Periode hat kurglich begonnen, in ber bie Minister es in ihrer Gewalt hatten, auf bie Staatsverwaltung biefes Lanbes bie richtigen Maximen tiefer Philofor bie anzumenben." - Die auch englische Philosphie von beutscher unterschieden fenn moge, wenn anderwarts ber Rame Philosophie nur als ein Uebername und Sobn, ober als etwas Behaffiges gebraucht wirb, fo

#### **s.** 8.

So befriedigend zunächst diese Erkenntniß in ihrem Felde ift, so zeigt sich fürs erste noch ein anderer Kteis von Gesgenständen, die darin nicht befaßt sind, — Freiheit, Geist, Gott. Sie sind auf jenem Boben nicht darum nicht zu sinden, weil sie der Erfahrung nicht angehören sollten; sie werden zwar nicht sinnlich erfahren, aber was im Bewußtsen überhaupt ist, wird erfahren, — dieß ist sogar ein tautologischer Sap, — sondern weil diese Gegenstände sich sogleich ihrem Inhalte nach als unendlich darbieten.

Es ist ein alter Sat, der dem Aristoteles sälschlicherweise so zugeschrieben zu werden pslegt, als ob damit der
Standpunkt seiner Philosophie ausgedrückt senn sollte: nihil
est in intellectu, quod non suerit in sensu; — es ist nichts
im Denken, was nicht im Sinne, in der Ersahrung gewesen.
Es ist nur für einen Misverstand zu achten, wenn die spekulative Philosophie diesen Sat nicht zugeben wollte. Aber umgekehrt wird sie ebenso behaupten: nihil est in sensu, quod
non suerit in intellectu, — in dem ganz allgemeinen Sinne,
daß der povs und in tieserer Bestimmung der Geist, die Ursache der Welt ist, und in dem nähern, (s. §. 2.) daß das
rechtliche, sittliche, religiöse Gesühl ein Gesühl und damit eine Ersahrung von solchem Inhalte ist, der seine Wurzel und
seinen Sit nur im Denken hat.

**s**. 9.

Fürs Andere verlangt die subjektive Vernunft der Form nach ihre weitere Befriedigung; diese Form ist die Nothwensdigkeit überhaupt (s. §. 1.). In jener wissenschaftlichen Beise ist Theils das in ihr enthaltene Allgemeine, die Gattung u. f. f. als für sich unbestimmt, mit dem Besondern nicht für sich zusammenhängend, sondern Beibes einander äußerlich und zufällig,

ift es immer erfreulich, ihn noch in bem Munbe englischer Staatsminifter geehrt ju feben.

wie ebenso die verdundenen Besonderheiten für sich gegenseitig äußerlich und zusällig sind. Theils sind die Anfänge allenthals ben Unmittelbarkeiten, Gefundenes, Voraussehungen. In Beidem geschieht der Form der Nothwendigkeit nicht Genüge. Das Nachdenken, insosern es darauf gerichtet ist, diesem Bedürsnisse Genüge zu leisten, ist das eigentlich philosophisiche, das spekulative Denken. Als Nachdenken hiemit, das in seiner Gemeinsamkeit mit jenem ersten Nachdenken zugleich davon verschieden ist, hat es außer den gemeinsamen, auch eigenthümliche Formen, deren allgemeine der Begriff ist.

Das Berhältniß der spekulativen Wissenschaft zu den ans dern Wissenschaften ist insosern nur dieses, daß jene den empirischen Inhalt der lettern nicht etwa auf der Seite läßt, sondern ihn anerkennt und gebraucht, daß sie ebenso das Allgemeine dieser Wissenschaften, die Gesetze, die Gattungen u. s. s. anerkennt und zu ihrem eigenen Inhalte verwendet, daß sie aber auch serner in diese Kategorien andere einführt und geltend macht. Der Unterschied bezieht sich insosern alsein auf diese Veränderung der Kategorien. Die spekulative Logik enthält die vorige Logik und Metaphysik, konservirt diesselben Gedankenformen, Gesetze und Gegenstände, aber sie zusgleich mit weitern Kategorien weiter bildend und umformend.

Bon dem Begriffe im spekulativen Sinne ist das, was 'gewöhnlich Begriff genannt worden ist, zu unterscheiden. In dem lettern einseitigen Sinne ist es, daß die Behauptung aufgestellt, und tausend und aber tausendmal wiederholt und zum Borurtheile gemacht worden ist, daß das Unendliche nicht durch Begriffe gefaßt werden könne.

# **S.** 10.

Dieses Denken der philosophischen Erkenntnisweise bedarf es selbst, sowohl seiner Nothwendigkeit nach gefaßt, wie auch seiner Fähigkeit nach, die absoluten Gegenstände zu erkennen, gestechtsertigt zu werben. Eine solche Einsicht ist aber selbst philos

fophisches Erkennen, das daher nur innerhalb ber Philosophie fällt. Gine vorläufige Explifation wurde hiemit eine unphislosophische senn sollen, und könnte nicht mehr seyn, als ein Geswebe von Voraussehungen, Versicherungen und Raisonnements,
— b. i. von zufälligen Behauptungen, benen mit demselben Rechte die entgegengesetzen gegenüber versichert werden könnten.

Ein Sauptgesichtspunkt ber fritischen Philosophie ift, baß, ehe baran gegangen werbe, Gott, bas Wefen ber Dinge u. f. f. gu erfennen, bas Erfenntnigwermogen felbft vorher zu untersuchen sen, ob es solches zu leisten fähig sen; man muffe bas Inftrument vorher fennen lernen, ehe man bie Arbeit unternehme, die vermittelft beffelben zu Stande kommen foll; wenn es unzureichend sen, wurde sonft alle Mühe vergebens verschwendet seyn. — Diefer Gebanke hat so plaufibel geschienen, daß er die größte Bewunderung und Buftimmung erweckt, und bas Erkennen aus feinem Intereffe für bie Begenstände und bem Beschäfte mit benfelben, auf fich felbst, auf bas Kormelle, zurückgeführt hat. Will man fich jedoch nicht mit Worten tauschen, so ift leicht zu seben, daß wohl andere Instrumente sich auf sonstige Weise etwa untersuchen und beurtheilen laffen, ale burch bas Bornehmen ber eigenthumlichen Arbeit, ber fie bestimmt find. Untersuchung bes Erkennens fann nicht anders als erkens -nend geschehen; bei biefem fogenannten Wertzeuge heißt baffelbe untersuchen, nicht anbers als es erfennen. wollen aber, ehe man erkenne, ift eben so ungereimt, als ber weise Borfat jenes Scholastifus, fcmimmen zu lernen, ebe er sich ins Baffer mage.

Reinhold, ber die Verworrenheit erkannt hat, die in solchem Beginnen herrscht, hat zur Abhülse vorgeschlagen, vorsläusig mit einem hypothetischen und problematischen Philosophiren anzusangen, und in demselben, man weiß nicht wie, sortzumachen, die sich weiterhin etwa ergebe, daß man

auf solchem Wege zum Urwahren gelangt sey. Räher bestrachtet liese dieser Weg auf das Gewöhnliche hinaus, nämslich auf die Analyse einer empirischen Grundlage oder einer in eine Definition gebrachten vorläufigen Annahme. Es ist nicht zu verkennen, daß ein richtiges Bewußtseyn darin liegt, den gewöhnlichen Gang der Boraussehungen und Vorläufigsteiten für ein hypothetisches und problematisches Versahren zu erklären. Aber diese richtige Einsicht ändert die Beschaffenheit solches Versahrens nicht, sondern spricht das Unzureichende besselben sogleich aus.

#### s. 11.

Räher kann bas Bedürfniß ber Philosophie bahin bestimmt werben, daß indem ber Beift als fühlend und anschauend Sinnliches, als Phantafte Bilber, als Wille 3mede u. f. f. zu Gegenftanben hat, er im Gegenfate ober blos im Unterfciebe von biefen Formen feines Dafenns und feiner Gegenftanbe, auch feiner hochsten Innerlichkeit, bem Denken, Befriedigung verschaffe und bas Denken zu seinem Gegenstande gewinne. So kommt er gu fich felbft, im tiefften Sinne bes Worts, benn fein Princip, seine unvermischte Selbstheit ift bas Denken. In biesem seinem Geschäfte aber geschieht es, bag bas Denken sich in Widersprüche verwickeit, b. i. sich in die feste Richtibentität ber Gebanken verliert, somit sich felbft nicht erreicht, vielmehr in feinem Gegentheil befangen bleibt. here Bedürfniß geht gegen bieß Resultat bes nur verständigen Denkens und ift barin begründet, bag bas Denken nicht von fich läßt, sich auch in biesem bewußten Berlufte feines Beifichs fenns getreu bleibt, "auf bag es überwinde," im Denfen felbst bie Auflösung seiner eigenen Wibersprüche vollbringe.

Die Einsticht, daß die Natur des Denkens felbst die Dialektik ist, daß es als Berstand in das Regative seiner selbst, in den Widerspruch, gerathen muß, macht eine Hauptseite der Encyttopädic. I. Thi. 21c Aust. Logif aus. Das Denken verzweifelnd, aus sich auch die Auflösung des Widerspruchs, in den es sich selbst gesett, leissten zu können, kehrt zu den Auflösungen und Beruhigungen zurück, welche dem Geiste in andern seiner Weisen und Formen zu Theil geworden sind. Das Denken hätte jedoch bei dieser Rücksehr nicht nöthig, in die Misologie zu verfallen, von welcher Plato bereits die Ersahrung vor sich gehabt hat, und sich polemisch gegen sich selbst zu benehmen, wie dieß in der Behauptung des sogenannten unmittelbaren Wissens als der ausschließenden Form des Bewußtseyns der Wahrsheit geschieht.

S. 12.

Die aus dem genannten Bedürfniffe hervorgehende Ent= ftehung der Philosophie hat die Erfahrung, bas unmittel= bare und raisonnirende Bewußtseyn, jum Ausgangspunkte. Daburch als einen Reiz erregt, benimmt fich bas Denken wefentlich fo , bas es über bas natürliche, sinnliche und raisonni= rende Bewußtseyn fich erhebt, in bas unvermischte Element feiner felbit, und fich fo jungchft ein fich entfernendes, negati= ves Berhältniß zu jenem Anfange giebt. Es finbet fo in sich, in der Idee des allgemeinen Wesens dieser Erscheinungen, junachft feine Befriedigung; biefe Ibee (bas Abfolute, Gott.) fann mehr ober weniger abstraft sehn. Umgekehrt, bringen bie Erfahrungswiffenschaften ben Reiz mit fich, die Form zu beflegen, in welcher ber Reichthum ihres Inhalts als ein nur Unmittelbares und Gefundenes, nebeneinanber geftelltes Bielfades, baber überhaupt Bufälliges geboten wird, und biefen Inhalt zur Rothwendigkeit zu erheben, - biefer Reiz reißt bas Denken aus jener Allgemeinheit und ber nur an fich gewährten Befriedigung heraus, und treibt es gur Entwidelung von fic aus. Diese ift einerfeits nur ein Aufnehmen bes Inhalts und feiner vorgelegten Bestimmungen, und giebt bemfelben augleich andererseits bie Gestalt, frei im Sinne bes ursprünglis

of Rep.

chen Denkens nur nach ber Nothwendigkeit ber Sache felbft her-

Bon bem Berhältniffe ber Unmittelbarkeit und Bermittelung im Bewußtseyn ift unten ausbrucklich und ausführlicher zu fprechen. Es ift hier nur vorläufig barauf aufmerkfam zu machen, baß wenn beibe Momente auch als unterschieben erfcheinen, feines von beiben fehlen fann, und baß fie in ungertrennlicher Verbindung find. - So enthält bas Wiffen von Gott wie von allem Ueberfinnlichen überhaupt, wesentlich eine Erhebung über bie finnliche Empfindung ober Anschauung; es enthält bamit ein negatives . Berhalten gegen bieß Erfte, barin aber bie Bermittlung. Denn Bermittlung ift ein Anfangen und ein Fortgegangenfenn zu einem Zweiten, so baß bieß Zweite nur ift, insofern ju bemfelben von einem gegen baffelbe Andern gekommen worben ift. Damit aber ift bas Wiffen von Gott gegen jene empirische Seite nicht weniger selbstständig, ja es giebt sich feine Selbstständigkeit wesentlich burch diese Regation und Erhebung. — Wenn bie Bermittlung gur Bebingtheit gemacht und einseitig herausgehoben wird, fo fann man fagen, aber es ift nicht viel bamit gefagt, die Philosophie verbanke ber Erfahrung (bem Aposteriorifchen) ihre erste Entstehung, — in ber That ift bas Denken wesentlich bie Regation eines unmittelbar Borhandenen, - fo fehr als man bas Efsen ben Rahrungsmitteln verbanke, benn ohne biese konnte man nicht effen; bas Effen wird freilich in biefem Berhaltniffe als undankbar vorgestellt, benn es ift bas Bergehren besjenigen, bem es fich felbst verbanten foll. Das Denten ift in diesem Sinne nicht weniger undankbar.

Die eigne aber in sich restektirte, baher in sich vermittelte Unmittelbarkeit bes Denkens (bas Apriorische) ist bie Allgemeinheit, sein Bei-sich-senn überhaupt; in ihr ift es befriedigt in sich, und insofern ist ihm die Gleichgultigkeit



gegen bie Befonderung, bamit aber gegen feine Entwide-

lung, angestammt. Wie bie Religion, ob entwickelter ober ungebilbeter, jum wiffenschaftlichen Bewußtfenn ausgebilbet ober im unbefangenen Glauben und Bergen gehalten, biefelbe intensive Ratur ber Befriedigung und Beseligung besitt. Wenn bas Denken bei ber Allgemeinheit ber Ibeen fteben bleibt, - wie nothwendig in ben ersten Philosophieen (3. B. bem Senn ber eleatischen Schule, bem Berben Heraflits u. bergl.) ber Kall ift, wird ihm mit Recht Kormalismus vorgeworfen; auch bei einer entwidelten Philosophie kann es geschehen, bag nur bie abstrakten Gate ober Bestimmungen, 3. B. baß im Abfoluten Alles Gins, bie Ibentitat bes Subjektiven und Objektiven, aufgefaßt und beim Besondern nur biefelben wiederholt werben. In Beziehung auf die erfte abstrakte Allgemeinheit bes Denkens hat es einen richtigen und gründlichen Sinn, daß der Erfahrung die Entwickelung ber Philosophie zu verbanken ift. Die empirifchen Wiffenschaften bleiben einerseits nicht bei bem Wahrnehmen ber Gingelnheiten ber Erscheinung fteben, sonbern benfend haben fie ber Philosophie ben Stoff entgegen gearbeitet, indem fie die allgemeinen Bestimmungen, Gattungen und Gesetze finden; sie vorbereiten so jenen Inhalt bes Befondern bagu, in die Philosophie aufgenommen werben zu tonnen. Andererseits enthalten fie bamit die Rothigung für bas Denten felbst zu biesen konfreten Bestimmungen fortaugehen. Das Aufnehmen biefes Inhalts, in bem burch bas Denken bie noch anklebenbe Unmittelbarkeit und bas Gegebenseyn aufgehoben wird, ift zugleich ein Entwideln bes Denkens aus fich selbst. Indem die Philosophie so ihre Entwidelung ben empirischen Wiffenschaften verbankt, giebt fle beren Inhalte bie wesentlichfte Beftalt ber Freiheit (bes Apriorischen) bes Denkens und bie Bewährung ber Rothwendigfeit, fatt ber Beglaubigung bes Borfinbens

Mallin !

und ber erfahrnen Thatsache, daß die Thatsache zur Darftelslung und Nachbildung der ursprünglichen und vollkommen selbstständigen Thätigkeit des Denkens werde.

#### s. 13.

In ber eigenthumlichen Geftalt außerlicher Beichichte wird die Entstehung und Entwickelung der Philosophie als Geschichte biefer Wiffenschaft vorgestellt. Diefe Gestalt giebt ben Entwickelungs-Stufen ber 3bee bie Form von zufälliger Aufeinanderfolge und etwa von bloßer Verfchiedenheit ber Brincipien und ihrer Ausführungen in ihren Philosophieen. Der Werkmeister aber biefer Arbeit von Jahrtausenden ift ber Eine lebenbige Beift, beffen benfenbe Ratur es ift, bas, mas er ift, ju seinem Bewußtseyn ju bringen, und indem bieß so Begenstand geworden, zugleich ichon barüber erhoben und eine hohere Stufe in fich zu sehn. Die Geschichte der Philoso= phie zeigt an ben verschieden erscheinenden Philosophieen Theils nur Eine Philosophie auf verschiedenen Ausbildungs-Stufen auf, Theils daß die besondern Brincipien, beren eines einem Syftem ju Grunde lag, nur 3weige eines und beffelben Bangen Die der Zeit nach lette Philosophie ift das Resultat aller vorhergehenden Philosophicen und muß baber bie Brincipien Aller enthalten; sie ift barum, wenn fie anders Philosophie ift, bie entfaltetfte, reichfte und fonfretefte.

Bei bem Anschein ber so vielen, verschiebenen Philosophieen muß das Allgemeine und Befondere seiner eizgentlichen Bestimmung nach unterschieden werden. Das Allgemeine formell genommen und neben das Besondere gestellt, wird felbst auch zu etwas Besonderem. Solche Stellung würde bei Gegenständen des gemeinen Lebens von selbst als unanzemessen und ungeschieft auffallen, wie wenn z. B. einer, der Obst verlangte, Kirschen, Birnen, Trauben u. s. f., ausschläge, weil sie Kirschen, Birnen, Trauben, nicht aber Obst seven. In Ansehung der Philosophie aber läßt man es sich zu, die

Berschmähung berselben damit zu rechtsertigen, weil es so versschiedene Philosophieen gebe, und jede nur eine Philosophie, nicht die Philosophie sen, — als ob nicht auch die Kirschen Obst wären. Es geschieht auch, daß eine solche, deren Prinzeip das Allgemeine ist, ne ben solche, deren Prinzeip das Allgemeine ist, ne ben solche, deren Princip ein besonderes ist, ja sogar neben Lehren, die versichern, daß es gar keine Philosophie gebe, gestellt wird, in dem Sinne, daß beisdes nur verschiedene Ansichten der Philosophie seven, etwa wie wenn Licht und Finsterniß nur zwei verschiedene Arten des Lichtes genannt würden.

## S. 14.

Dieselbe Entwidelung des Denkens, welche in der Gesschichte der Philosophie dargestellt wird, wird in der Philosophie selbst dargestellt, aber befreit von jener geschichtlichen Neußerlichseit, rein im Elemente des Denkens. Der freie und wahrhaste Gedanke ist in sich konkret, und so ist er Idee, und in seiner ganzen Allgemeinheit die Idee oder das Absolute. Die Wissenschaft desselben ist wesentlich System, weil das Wahre als konkret nur als sich in sich entsaltend und in Einheit zusammennehmend und haltend, d. i. als Totaslität ist, und nur durch Unterscheidung und Bestimmung seiner Unterschiede die Nothwendigkeit derselben und die Freiheit des Ganzen seyn kann.

Ein Philosophiren ohne System kann nichts Wissenschaftliches seyn; außerbem daß solches Philosophiren für sich mehr eine subjektive Sinnesart ausbrückt, ist es seinem Inshalte nach zufällig. Ein Inhalt hat allein als Moment bes Ganzen seine Rechtsertigung, außer bemselben aber eine unbesgründete Voraussehung oder subjektive Gewissheit; viele phislosophische Schriften beschränken sich darauf, auf solche Weise nur Gesinnungen und Meinungen auszusprechen. — Unter einem Systeme wird fälschlich eine Philosophie von einem beschränkten von andern unterschiedenen Princip vers

ftanben; es ift im Gegentheil Brincip wahrhafter Philosophie, alle befonbern Brincipien in fich ju enthalten.

## .S. 15.

Jeber der Theile der Philosophie ist ein philosophisches Ganzes, ein sich in sich selbst schließender Kreis, aber die philossophische Idee ist darin in einer besondern Bestimmtheit oder Elemente. Der einzelne Kreis durchbricht darum, weil er in sich Totalität ist, auch die Schranke seines Elements und begründet eine weitere Sphäre; das Ganze stellt sich daher als ein Kreis von Kreisen dar, deren jeder ein nothwendiges Moment ist, so das System ihrer eigenthümlichen Elemente die ganze Idee ausmacht, die ebenso in jedem Einzelnen erscheint.

# s. 16.

Als Encyklopabie wird die Wissenschaft nicht in ber aussührlichen Entwickung ihrer Besonderung dargestellt, sondern ift auf die Anfänge und die Grundbegriffe der besondern Wissenschaften zu beschränken.

Wie viel von den besondern Theilen dazu gehöre, eine besondre Wiffenschaft zu konstituiren, ift insoweit unbestimmt. als ber Theil nur nicht ein vereinzeltes Moment, sonbern felbft eine Totalität fenn muß, um ein Wahres zu fenn. Das Ganze ber Philosophie macht baber mahrhaft Eine Wiffenichaft aus, aber fie fann auch als ein Ganzes von mehreren besondern Wiffenschaften angesehen werben. — Die philosophische Encyflopabie unterscheibet fich von einer anbern gewöhnlichen Encyklopäbie baburch, daß diese etwa ein Aggre= gat ber Wiffenschaften seyn soll, welche zufälliger und empirischer Weise aufgenommen und worunter auch solche find. bie nur ben Ramen von Wiffenschaften tragen, sonft aber felbst eine bloße Sammlung von Renmissen find. Die Ginheit, in welche in solchem Aggregate die Wissenschaften aufammen gebracht werben, ift, weil fie außerlich aufgenommen find, gleichfalls eine außerliche, - eine Ordnung.

Diefe muß aus bemfelben Grunde, jubem ba auch die Materialien gufälliger Ratur find, ein Berfuch bleiben, und immer unpaffende Seiten zeigen. — Außerdem benn, bag bie philosophische Encyklopabie 1) bloge Aggregate von Kenntniffen', - wie z. B. die Philologie junachst erscheint, ausschließt, so auch ohnehin 2) solche, welche die bloke Willführ gu ihrem Grunde haben, wie g. B. Die Beralbit; Biffenschaften ber lettern Art find bie burch und burch positiven. 3) Andere Wiffenschaften werben auch positive genannt, welche jeboch einen rationellen Grund' und Anfang haben. Diefer Bestandtheil gehört ber Philosophie an; die positive Seite aber bleibt ihnen eigenthümlich. Das Bostive ber Wissenschaften ift von verschiedener Art: 1) ihr an sich rationeller Anfang geht in bas Zufällige baburch über, baß fie bas Allgemeine in die empirische Einzelnheit und Wirflichfeit herunterzuführen haben. In biesem Felbe ber Beranberlichkeit und Bufalligkeit fann nicht ber Begriff, fondern fonnen nur Grunde geltend gemacht werben. Die Rechtswiffenschaft z. B., ober bas Syftem ber bireften und indireften Abgaben, erforbern lette genaue Entscheidungen, bie außer bem Un= und für fich Bestimmtfenn bes Begriffes liegen und baber eine Breite für bie Beftimmung zulaffen, bie nach einem Grunde so und nach einem andern anders gefaßt werben fann und feines fichern Letten fähig ift. Ebenso verläuft fich bie 3bee ber Ratur in ihrer Bereinzelung in Bufalligfeiten, und bie Raturgefchichte, Erbbeschreibung, Medicin u. f. f. gerath in Beftim= mungen ber Erifteng, in Arten und Unterschiede, die von au-Berlichem Zufall und vom Spiele, nicht burch Bernunft beftimmt find. Auch bie Geschichte gehört hieher insofern bie Ibee ihr Wefen, beren Erscheinung aber in ber Bufalligkeit und im Felbe ber Willführ ift. 2) Solche Wiffenschaften find auch infofern pofitiv, ale fte ihre Bestimmungen nicht

für endlich erkennen, noch ben Uebergang berfelben und ihrer gangen Sphare in eine hohere aufzeigen, fonbern fie für schlechthin geltend annehmen. Mit biefer Endlichkeit ber Korm, wie die erfte die Endlichfeit bes Stoffes ift, hangt 3) bie bes Erfenntnifgrundes zusammen, welcher Theils bas Raisonnement, Theils Gefühl, Glauben, Autorität Andes rer, überhaupt bie Autorität ber innern ober äußern Anfchauung ift. Auch die Philosophie, welche sich auf Anthropologie, Thatfachen bes Bewußtfeyns, innere Anschauung ober äußere Erfahrung gründen will, gehört hieher. Es fann noch fenn, daß blos die Form ber miffenschaftlichen Darftellung empirisch' ift, aber bie sinnvolle Anschauung bas, was nur Erscheinungen sind, so ordnet, wie die innere Folge bes Begriffes ift. Es gehört ju folder Empirie, bag burch bie Entgegensehung ber Mannigfaltigkeit ber aufammengeftellten Erfcheinungen bie außerlichen, gufalligen Umftanbe ber Bedingungen fich aufheben, wodurch bann bas Allgemeine vor ben Sinn tritt. - Gine finnige Experis mental - Physik, Geschichte u. f. f. wird auf biefe Beise bie rationelle Wiffenschaft ber Natur und ber menschlichen Begebenheiten und Thaten in einem außerlichen, ben Begriff abfpiegelnben Bilbe barftellen.

#### S. 17.

Für ben Anfang, ben die Philosophie zu machen hat, scheint sie im Allgemeinen ebenso mit einer subjektiven Borausssezung wie die andern Wissenschaften zu beginnen, nämlich einen besondern Gegenstand, wie anderwärts Raum, Jahl u. s. f., so hier das Denken zum Gegenstande des Denkens machen zu müssen. Allein es ist dieß der freie Akt des Denkens sich auf den Standpunkt zu stellen, wo es für sich selber ist und sich hiemit seinen Gegenstand selbst erzeugt und giebt. Ferner muß der Standpunkt, welcher so als unmittelbarer erscheint, innerhalb der Wissenschaft sich zum Resultate, und

zwar zu ihrem letten machen, in welchem sie ihren Ansang wiesber erreicht und in sich zurücksehrt. Auf diese Weise zeigt sich die Philosophie als ein in sich zurückgehender Kreis, der keinen Ansang im Sinne anderer Wissenschaften hat, so daß der Ansfang nur eine Beziehung auf das Subjekt, als welches sich entsichließen will zu philosophiren, nicht aber auf die Wissenschaft als solche hat. — Ober was dasselbe ist, der Begriff der Wissenschaft und somit der erste, — und weil er der erste ist entshält er die Trennung, daß das Denken Gegenstand für ein (gleichsam äußerliches) philosophirendes Subjekt ist, — muß von der Wissenschaft selbst erfaßt werden. Dies ist sogar ihr einziger Iweck, Thun und Ziel, zum Begriffe ihres Begriffes, und so zu ihrer Rücksehr und Befriedigung zu gelangen.

#### **s.** 18.

Wie von einer Philosophie nicht eine vorläufige allgemeine Borftellung gegeben werben kann, benn nur das Sanze der Wissenschaft ist die Darstellung der Idee, so kann auch ihre Eintheilung nur erst aus dieser begriffen werden; sie ist wie diese, aus der sie zu nehmen ist, etwas Anticiptries. Die Idee aber erweist sich als das schlechthin mit sich identische Denken und dieß zugleich als die Thätigkeit, sich selbst um sur sich zu seyn sich gegenüber zu stellen und in diesem Andern nur bei sich selbst zu seyn. So zerfällt die Wissenschaft in die drei Theile:

- I. Die Logit, die Wiffenschaft ber Ibee an und für fich.
- II. Die Naturphilosophie als die Wissenschaft der Idee in ihrem Andernssehn.
- III. Die Philosophie des Geistes, als der Idee, die aus ihrem Andersseyn in sich zurücksehrt.

Oben §. 15. ist bemerkt, daß die Unterschiede der besondern philosophischen Wissenschaften nur Bestimmungen der Idee selbst sind, und diese es nur ist, die sich in diesen verschiedenen Elementen darstellt. In der Natur ist es nicht ein Anderes als die

Ibee, welches erkannt wurde, aber sie ist in der Form der Entsäußerung, so wie im Geiste ebendieselbe als für sich sevend und an und für sich werdend. Eine solche Bestimmung, in der die Idee erscheint, ist zugleich ein fließendes Moment daher ist die einzelne Wissenschaft eben so sehr dieß, ihren Inshalt als sevenden Gegenstand, als auch dieß, unmittelbar darin seinen Uebergang in seinen höhern Kreis zu erkennen. Die Borstellung der Eintheilung hat daher das Unrichtige, daß sie die besondern Theile ober Wissenschaften nebeneinander hinstellt, als ob sie nur ruhende und in ihrer Unterscheidung substantielle, wie Arten, wären.

dwar zu ihrem lesten machen, in welchem sie ihren Ansang wiesber erreicht und in sich zurückehrt. Auf diese Weise zeigt sich die Philosophie als ein in sich zurückehender Kreis, der keinen Ansang im Sinne anderer Wissenschaften hat, so daß der Ansfang nur eine Beziehung auf das Subjekt, als welches sich entschließen will zu philosophiren, nicht aber auf die Wissenschaft als solche hat. — Oder was dasselbe ist, der Begriff der Wissenschaft und somit der erste, — und weil er der erste ist entshält er die Trennung, daß das Denken Gegenstand für ein (gleichsam äußerliches) philosophirendes Subjekt ist, — muß von der Wissenschaft selbst ersaßt werden. Dies ist sogar ihr einziger Zweck, Thun und Ziel, zum Begriffe ihres Begriffes, und so zu ihrer Rücksehr und Befriedigung zu gelangen.

## , **s.** 18.

Wie von einer Philosophie nicht eine vorläufige allgemeine Borstellung gegeben werben kann, benn nur das Ganze der Wissenschaft ist die Darstellung der Idee, so kann auch ihre Eintheilung nur erst aus dieser begriffen werden; sie ist wie diese, aus der sie zu nehmen ist, etwas Anticipirtes. Die Idee aber erweist sich als das schlechthin mit sich identische Denken und dies zugleich als die Thätigkeit, sich selbst um für sich zu seyn sich gegenüber zu stellen und in diesem Andern nur bei sich selbst zu seyn. So zerfällt die Wissenschaft in die drei Theile:

- I. Die Logit, die Wiffenschaft ber Ibee an und für fich.
- II. Die Raturphilosophie als die Wiffenschaft ber Ibee in ihrem Andernosenn.
- III. Die Philosophie bes Geistes, als ber Ibee, die aus ihrem Anderssehn in sich zurücksehrt.

Oben §. 15. ist bemerkt, daß die Unterschiede der besondern philosophischen Wissenschaften nur Bestimmungen der Idee selbst sind, und diese es nur ist, die sich in diesen verschiedenen Elementen darstellt. In der Natur ist es nicht ein Anderes als die

Ibee, welches erkannt wurde, aber sie ist in der Form der Entsäußerung, so wie im Geiste ebendieselbe als für sich sepend und an und für sich werdend. Eine solche Bestimmung, in der die Idee erscheint, ist zugleich ein fließendes Moment daher ist die einzelne Wissenschaft eben so sehr dieß, ihren Inshalt als sependen Gegenstand, als auch dieß, unmittelbar darin seinen Uebergang in seinen höhern Kreis zu erkennen. Die Borstellung der Eintheilung hat daher das Unrichtige, daß sie die besondern Theile oder Wissenschaften nebeneinander hinstellt, als ob sie nur ruhende und in ihrer Unterscheidung substantielle, wie Arten, wären.

# Erster Theil. Die Wiffenschaft der Logik.

## Borbegriff.

**s.** 19.

Die Logit ift die Wiffenfchaft ber reinen Ibee, bas ift, ber Ibee im abstraften Glemente bes Dentens.

Es gilt von biefer, wie von andern in biefem Borbegriffe enthaltenen Bestimmungen baffelbe, was von ben über bie Philosophie überhaupt vorausgeschickten Begriffen gilt, baß sie aus und nach ber Uebersicht bes Ganzen geschöpfte Bestimmungen sinb.

Man kann wohl fagen, daß die Logik die Wissenschaft bes Denkens, seiner Bestimmungen und Gesetze sen, aber das Denken als solches macht nur die allgemeine Bestimmtheit ober das Element aus, in der die Idee als logische ist. Die Idee ist das Denken nicht als formales, sondern als die sich entwickelnde Totalität seiner eigenthümlichen Bestimmungen und Gesetze, die es sich selbst giebt, nicht schon hat und in sich vorsindet.

Die Logik ist insofern die schwerste Wissenschaft, als sie es nicht mit Anschauungen, nicht einmal wie die Geometrie mit abstrakten sinnlichen Borstellungen, sondern mit reinen Abstraktionen, zu thun hat und eine Kraft und Geübtheit ersfordert sich in den reinen Gedanken zurückzuziehen, ihn festzuhalten und in solchem sich zu bewegen. Auf der andern

Seite könnte sie als die leichteste angesehen werben, weil der Inhalt nichts als das eigene Denken und bessen geläusige Bestimmungen, und diese zugleich die einfachsten und das Elementarische sind. Sie sind auch das Bekannteste, Seyn, Nichts u. s. f. v. Bestimmtheit, Größe u. s. w. Anssichsen, Kürsichseyn, Eines, Vieles u. s. w. Diese Bekanntschaft erschwert jedoch eher das logische Studium; eines Theils wird es leicht der Mühe nicht werth gehalten, mit solchem Bekannten sich noch zu beschäftigen; andern Theils ist es darum zu thun, auf ganz andere, ja selbst entgegengessetzte Weise damit bekannt zu werden, als man es schon ist.

Der Nupen der Logif betrifft das Verhältniß zum Subjekt, inwiesern es sich eine gewisse Bildung zu andern Zwecken giebt. Die Bildung desselben durch die Logif besteht darin, daß es im Denken geübt wird, weil diese Wissenschaft Denken des Denkens ist, und daß es die Gedanken und auch als Gedanken in den Kopf bekommt. — Insosern aber das Logische die absolute Form der Wahrheit und noch mehr als dieß auch die reine Wahrheit selbst ist, ist es ganz etwas Anderes als bloß etwas Nüplichke felbst ist, ist es ganz etwas Anderes als bloß etwas Nüplichke ons Kreiste und Selbstständigste auch das Nüplichste ist, so kann auch das Logische so gesaßt werden. Sein Nupen ist dann noch anders anzuschlagen, als bloß die sormelle Uebung des Denkens zu seyn.

Bufat 1. Die erste Frage ist: was ist ber Gegenstand unserer Wissenschaft? Die einsachste und verständlichste Antwort auf diese Frage ist die, daß die Wahrheit bieser Gegenstand ift. Wahrheit ist ein hohes Wort und die noch höhere Sache. Wenn der Geist und das Gemüth des Menschen noch gesund sind, so muß diesem dabei sogleich die Brust höher schlagen. Es tritt dann aber auch alsbald das Aber auf, ob wir auch die Wahrheit zu erkennen vermögen. Es scheint eine Unangemessens beit statt zu sinden zwischen und beschränkten Menschen und

ber an und für fich sependen Wahrheit und es entsteht bie Frage nach ber Brude zwischen bem Endlichen und bem Unendlichen. Gott ist die Wahrheit: wie sollen wir ihn erkennen? Die Tugenden ber Demuth und ber Bescheibenheit scheinen mit folchem Borhaben im Wiberspruch zu ftehen. — Man fragt bann aber auch banach, ob die Wahrheit erkannt werben könne, um eine Rechtfertigung dafür zu finden, daß man in der Gemeinheit seiner endlichen Zwede fortlebt. Mit folder Demuth ift es bann nicht weit her. Solche Sprache: wie foll ich armer Erbens wurm bas Wahre zu erkennen vermögen? — ist vergangen; an beren Stelle ift ber Dunkel und bie Einbilbung getreten und man hat fich eingebildet unmittelbar im Wahren zu fenn. — Man hat ber Jugend eingerebet, fie befite bas Bahre (in ber Religion und im Sittlichen) schon wie fie geht und fteht. Insbesondere hat man auch in diefer Rudficht gesagt, die fammtlichen Erwachsenen seien versunken, verholzt und verknöchert in ber Unwahrheit. Der Jugend sei bie Morgenröthe erschienen, bie ältere Welt aber befinde sich in Sumpf und Morast bes Tages. Die besonderen Wissenschaften hat man babei als enwas bezeichnet, das allerdings erworben werden muffe, aber als bloßes Mittel für außere Lebenszwecke. Sier ift es also nicht Beicheibenheit, welche von ber Erkenntniß und vom Studium ber Wahrheit abhält, sondern die Ueberzeugung, daß man die Wahrheit schon an und für sich befige. Die Aeltern seten nun allerbings ihre Hoffnung auf die Jugend, benn fie foll bie Belt und bie Wiffenschaft fortseten. Aber biese Hoffnung wird nur auf die Jugend gesett, insofern sie nicht bleibt wie sie ist, sondern bie faure Arbeit bes Beiftes übernimmt.

Es giebt noch eine andere Gestalt ber Bescheibenheit gegen die Wahrheit. Dieses ist die Bornehmheit gegen die Wahrheit, die wir bei Bilatus sehen, Christus gegenüber. Pilatus fragter was ist Wahrheit? in dem Sinne dessen, der mit Allem fertig geworden ist, dem nichts mehr Bedeutung hat, in dem Sinn in

welchem Salomon fagt: Alles ift eitel. — Hier bleibt nur bie subjektive Eitelkeit übrig.

Ferner noch fleht der Erkenntniß der Wahrheit die Kurchtfamfeit entgegen. Dem tragen Beift fallt leicht ein zu fagen: fo fen es nicht gemeint, daß es mit den Philosophiren Ernft werben solle. Man hört so wohl auch Logif, aber diese soll uns fo laffen wie wir find. Man meint, wenn bas Denken über ben gewöhnlichen Rreis ber Borftellungen hinaus gehe, fo gehe es zu bofen Saufern; man vertraue fich ba einem Meere an, auf bem man von ben Wellen bes Gebankens ba und borthin geschlagen werbe und am Ende boch wieder auf ber Sanbbank biefer Zeitlichkeit anlange, bie man für nichts und wieber nichts verlaffen habe. Bas bei folder Anficht heraustommt, bas fieht man in ber Belt. Man fann fich mancherlei Geschicklichkeiten und Kenntniffe erwerben, ein routinirter Beamter werben und fich fouft für seine besondern 3wede ausbilden. Aber ein Anberes ift es, daß man feinen Beift auch für bas Sohere bilbet und um dasselbe fich bemüht. Man darf hoffen, daß in unserer Zeit ein Verlangen nach einvas Befferem in ber Jugend aufgegangen ift und daß biese sich nicht blos mit bem Stroh ber äußern Erfenntniß begnügen will.

Infat 2. Daß das Denken der Gegenstand ber Losgik sen, darüber ist man allgemein einverstanden. Bom Denken aber kann man eine sehr geringe und auch eine sehr hohe Meisnung haben. So sagt man einerseits: dieß ist nur ein Gesdanke — und meint damit, daß der Gedanke nur subjektiv, willskührlich und zufällig, nicht aber die Sache selbst, das Wahre und Wirkliche sen. Andrerseits kann man aber auch eine hohe Meinung vom Gedanken haben und benselben so fassen, daß nur er allein das Höchste, die Natur Gottes erreicht und daß mit den Sinnen nichts von Gott zu erkennen sen. Man sagt, Gott sen Geist und wolle im Geist und in der Wahrheit angebetet werden. Das Empfundene aber und Sinnliche geben

wir zu, sey nicht das Geistige, sondern das Innerste desselben sey ber Gedanke und nur der Geist könne den Geist erkennen. Der Geist kann sich zwar (z. B. in der Religion) auch fühlend vershalten, aber ein Anderes ist das Gefühl als solches, die Weise des Gefühls und ein Anderes der Inhalt desselben. Das Gestühl als solches ist überhaupt die Form des Sinnlichen, welches wir mit den Thieren gemein haben. Diese Form kann dann wohl des konkreten Inhalts sich bemächtigen, aber dieser Inhalt kömmt dieser Form nicht zu; die Form des Gefühls ist die niesdrigkte Form für den geistigen Inhalt. Dieser Inhalt, Gott selbst, ist nur in seiner Wahrheit im Denken und als Denken. In diessem Sinne ist also der Gedanke nicht blos nur Gedanke, sondern ist vielmehr die höchste und genau betrachtet die einzige Weise, in der das Ewige und an und für sich Sevende gesaßt werden kann. —

Wie vom Gebanken, so kann man auch von ber Wiffenschaft bes Gebankens eine hohe und eine geringe Meinung ha-Denken, meint man, fann jeder ohne Logik, wie verbauen ohne Studium ber Physiologie. Sabe man auch Logif studirt. so benke man boch nach wie vor, vielleicht methobischer, boch mit wenig Aenderung. Wenn die Logif fein anderes Gefchaft hatte, als mit ber Thatigkeit bes blos formellen Denkens bekannt zu machen, so brächte sie freilich nichts hervor, was man nicht fonst auch schon eben so gut gethan hatte. Die fruhere Logif hatte in ber That auch nur biefe Stellung. gens gereicht auch die Renntniß bes Denkens als bloß fubjettiver Thätigkeit bem Menschen schon zur Ehre und hat Intereffe für ihn; baburch bag ber Mensch weiß, was er ist und was er thut, unterscheibet er sich vom Thiere. — Andererseits hat nun aber auch die Logif als Wiffenschaft bes Denkens einen hoben Standpunft, insofern ber Gebanfe allein bas Bochfte, bas Bahre zu erfahren vetmag. Wenn also bie Wiffenschaft ber Logif bas Denken in feiner Thatigkeit und feiner Produktion

betrachtet (und das Denken ist nicht inhaltlose Thätigkeit, benn es producirt Gedanken und den Gedanken), so ist der Inhalt überhaupt die übersinnliche Welt und die Beschäftigung mit derselben das Verweilen in dieser Welt. Die Mathematik hat es mit den Abstraktionen der Jahl und des Raumes zu thun; diese sind aber noch ein Sinnliches, obschon das abstrakt Sinnliche und Dasennlose. Der Gedanke nimmt auch Abschied von diesem letzten Sinnlichen und ist frei dei sich selbst, entsagt der äußerlichen und innerlichen Sinnlichkeit, entsernt alle besondern Interessen und Reigungen. Insosern die Logik diesen Boden hat, haben wir würdiger von ihr zu denken, als man gewöhnlich zu thun pflegt.

Rufat 3. Das Bedürfniß bie Logif in einem tieferen Sinne als bem ber Wiffenschaft bes blos formellen Denkens zu erfaffen, ift veranlaßt burch bas Intereffe ber Religion, bes Staats, bes Rechts und ber Sittlichkeit. Man hat früher beim Denken nichts Arges gehabt, frisch vom Kopfe weg gebacht. bachte über Gott, Natur und Staat und hatte die Ueberzeugung, nur burch Gebanken fomme man' bazu, zu erkennen, was bie Wahrheit sen, nicht burch bie Sinne, ober burch ein zufälliges Borftellen und Meinen. Indem man fo fort bachte, ergab es fich aber, daß die hochsten Berhaltniffe im Leben baburch tompromittirt wurden. Durch bas Denken war bem Bositiven seine Macht genommen. Staatsverfaffungen fielen bem Gebanken zum Opfer, die Religion ift vom Gebanten angegriffen, fefte religiöse Borftellungen, die schlechthin als Offenbarungen galten, find untergraben worden und der alte Glaube wurde in vielen Gemüthern umgestürzt. So stellten sich z. B. die griechischen Philosophen ber alten Religion entgegen und vernichteten bie Borftellungen berfelben. Daher wurden Philosophen verbannt und getobtet wegen Umfturges ber Religion und bes Staats, welche beibe wefentlich zusammenhingen. So machte fich bas Denken in ber Wirklichkeit geltend und übte die ungeheuerste Wirksamkeit. Das Enepflopadie. I. Thl. 2te Mufl.

burch wurde man aufmerksam auf diese Macht des Denkens, sing an seine Ansprüche näher zu untersuchen und wollte gesunden haben, daß es sich zu viel anmaaße und nicht zu leisten vermöge, was es unteknommen. Anstatt das Wesen Gottes, der Ratur und des Geistes, überhaupt anstatt die Wahrheit zu erstennen, habe dasselbe den Staat und die Religion umgestürzt. Es wurde deshalb eine Rechtsertigung des Denkens über seine Resultate verlangt und die Untersuchung über die Ratur des Denkens und seine Berechtigung ist es, welche in der neuern Zeit zum großen Theil das Interesse der Philosophie ansgesmacht hat.

## s. 20.

Nehmen wir das Denken in seiner am nächsten liegenden Borstellung auf, so erscheint es a) zunächst in seiner gewöhnslichen subjektiven Bedeutung, als eine der geistigen Thätigkeiten oder Bermögen neben andern, der Sinnlichkeit, Anschauen, Bhantaste u. s. s., Begehren, Wollen u. s. f. Das Produkt desselben, die Bestimmiseit oder Form des Gedankens, ist das Allgemeine, Abstrakte überhaupt. Das Denken als die Thätigkeit, ist somit das thätige Allgemeine, und zwar das sich bethätigende, indem die That, das Hervorgebrachte, eben das Allgemeine ist. Das Denken als Subjekt vorgestellt ist Denkendes, und der einsache Ausdruck des eristirenden Subjekts als Denkenden ist Ich.

Die hier und in den nächstfolgenden SS. angegebenen Beftimmungen sind nicht als Behauptungen und meine Meis nungen über bas Denken zu nehmen; jedoch da in dieser vorläusigen Weise keine Ableitung ober Beweis Statt sinden kann, mögen sie als Fakta gelten, so daß in dem Bewußtseyn eines jeden, wenn er Gedanken habe und sie betrachte, es sich empirisch vorsinde, daß der Charakter der Augemeinheit und so gleichfalls die nachfolgenden Bestimmungen darim vorhanden seyen. Eine bereits vorhandene Bildung der Aufmerksamkeit und ber Abstraktion wird allerdings zur Beobachtung von Faktis seines Bewußtseyns und feiner Borftellungen erfordert.

Schon in dieser vorläufigen Exposition fommt der Unterichied von Sinnlichem, Borftellung und Gebanten zur Sprache; er ift burchgreifend für bas Fassen ber Natur und ber Arten bes Erfennens; es wird baber jur Erläuterung bienen, biefen Unterschied auch hier schon bemerklich zu machen. - Für bas Sinnliche wird junachst sein außerlicher Ursprung, Sinne ober Sinneswerfzeuge, zur Erflarung genommen. Als lein die Nennung bes Werfzeuges giebt feine Bestimmung für bas, was bamit erfaßt wirb. Der Unterschied bes Sinn= lichen vom Gebanten ift barein ju fegen, bag bie Bestimmung von jenem die Einzelnheit ift, und indem bas Einzelne (gang abstraft bas Atome) auch im Zusammenhange steht, so ift bas Sinnliche ein Außereinanber, beffen nabere abftratte Formen bas Reben - und bas Racheinander find. -Das Vorftellen hat folden sinnlichen Stoff jum Inhalte aber in die Bestimmung des Meinigen, daß folcher Inhalt in Mir ift, und ber Allgemeinheit, ber Beziehung auf fich, ber Einfachheit, gefett. - Außer bem Sinnlichen hat jedoch bie Vorstellung auch Stoff jum Inhalt, ber aus bem felbstbewußten Denken entsprungen, wie die Borftellungen vom Rechtlichen, Sittlichen, Religiösen, auch vom Denken felbst, und es fällt nicht so leicht auf, worin ber Unterschied folder Borftellungen von ben Gebanken folden Inhalts ju fegen sen. Hier ift sowohl ber Inhalt Gedanke, als auch die Form der Allgemeinheit vorhanden ift, welche schon dazu gehört, daß ein Inhalt in Mir, überhaupt daß er Borftellung sey. Die Eigenthümlichkeit ber Borstellung aber ift im Augemeinen auch in biefer Rudficht barein zu feten, baß in ihr solcher Inhalt gleichfalls vereinzelt steht. Recht, rechtliche und bergleichen Bestimmungen stehen awar nicht im finnlichen

Außereinander bes Raums. Der Zeit nach erscheinen fie wohl etwa nacheinander, ihr Inhalt felbst wird jedoch nicht als von der Zeit behaftet, in ihr vorübergehend und veranberlich vorgestellt. Aber folche an fich geistige Bestimmungen fteben gleichfalls vereinzelt in weitem Boben ber innern abstraften Allgemeinheit bes Borstellens überhaupt. Sie find in biefer Bereinzelung einfach; Recht, Pflicht, Gott. Die Vorstellung bleibt nun entweder babei fteben, daß das Recht Recht, Gott Gott ift, - ober gebilbeter giebt fie Bestimmungen an, g. B. baß Gott Schöpfer ber Welt, allweise, allmäche tig u. f. f. ift; hier werben ebenso mehrere vereinzelte einfache Bestimmungen aneinander gereiht, welche ber Berbindung ungeachtet; bie ihnen in ihrem Subjefte angewiesen ift, außereinander bleiben. Die Vorstellung trifft hier mit bem Berftanbe jusammen, ber sich von jener nur baburch unterscheis, bet, daß er Verhältniffe von Allgemeinem und Besonderm ober von Urfache und Wirfung u. f. f. und baburch Beziehungen ber Nothwendigkeit unter ben ifolirten Bestimmungen ber Borstellung fest, da diefe fie in ihrem unbestimmten Raume burch bas bloge Auch verbunden nebeneinander belägt. - Der Unterschied von Vorstellung und von Gedanken hat die nahere Wichtigkeit, weil überhaupt gesagt werben fann, bag bie Philosophie nichts Anderes thue, als die Borftellungen in Gebanken zu verwandeln, — aber freilich fernerhin ben bloßen Bebanten in ben Begriff.

Uebrigens wenn für das Sinnliche die Bestimmungen ber Einzelnheit und bes Anßereinander angegeben worden, so kann noch hinzugefügt werden, daß auch diese selbst wieder Gedanken und Allgemeine sind; in der Logik wird es sich zeigen, daß der Gedanke und das Allgemeine eben dieß ist, daß er Er selbst und fein Anderes ist, über dieses übergreift und daß Richts ihm entslieht. Indem die Sprache das Werk des Gedankens ift, so kann auch in ihr nichts gesagt

werben, was nicht allgemein ift. Was ich nur meine, ift mein, gehört mir als biefem befonbern Individuum an; wenn aber die Sprache nur Allgemeines ausbrudt, fo fann ich nicht fagen, was ich nur meine. Und bas Unfagbare, Gefühl, Empfindung, ift nicht bas Bortrefflichfte, Wahrfte. fondern das Unbedeutenofte, Unwahrste. Wenn ich fage, bas Einzelne, biefes Einzelne, Sier, Jest, fo find bieg alles Allgemeinheiten; Alles und Jedes ift ein Einzelnes. Diefes, auch wenn es sinnlich ift, hier, Jest. Gbenfo wenn ich fage: Ich; meine ich Mich als biefen alle Anbern ausschließenben, aber was ich sage, 3ch, ift eben jeber; 3ch, ber alle Anbern von fich ausschließt. — Rant hat fich bes ungeschickten Ausbrucks bebient, bag 3ch alle meine Borftellungen, auch Empfindungen, Begierben, Sandlungen u. f. f. begleite. Ich ist das an und für sich Allgemeine, und die Gemeinschaftlichkeit ift auch eine aber eine außerliche Form ber Allgemeinheit. Alle andern Menschen haben es mit mir gemeinsam, Ich zu fenn, wie es allen meinen Empfindungen, Borftellungen u. f. f. gemeinfam ift, bie Meinigen gu fenn. 3ch aber abstraft als folches ift bie reine Beziehung auf fich felbft, in ber vom Borftellen, Empfinden, von jedem Bustand, wie von jeder Partifularität ber Natur, bes Talents. ber Erfahrung u. f. f. abstrahirt ist. Ich ist insofern die Erifteng ber gang abstraften Allgemeinheit, bas abstraft Kreie. Darum ift bas 3ch bas Denken als Subjekt. und indem 3ch zugleich in allen meinen Empfindungen. Borftellungen, Buftanben'u. f. f. bin, ift ber Gebante allenthalben gegenwärtig und burchzieht als Kategorie alle biefe Beftimmungen.

Bufat. Wenn wir vom Denken sprechen, so erscheint baffelbe gunächst als eine subjektive Thätigkeit, als ein Bermosgen, beren wir vielerlei haben, wie 3. B. Gebächtniß, Borstellung, Willensvermögen u. bergl. Wäre das Denken blos eine subjek-

tive Thatigkeit und als solche Gegenstand ber Logik, so hatte biefe wie andere Wiffenschaften ihren bestimmten Gegenstand. Er konnte bann als Willführ erscheinen, bag man bas Denken zum Gegenstand einer besondern Wiffenschaft macht und nicht auch ben Willen, die Phantaste u. f. w. Daß bem Denken Diese Ehre geschieht, bieß möchte wohl barin feinen Grund haben, baß man bemselben eine gewiffe Autorität zugesteht und baffelbe als bas Wahrhafte bes Menschen, als basjenige betrachtet, worin beffen Unterschied vom Thier besteht. — Das Denken auch blos als subjektive Thatigkeit kennen zu lernen, ift nicht ohne Intereffe. Seine nabern Bestimmungen waren bann Regeln und Gefete. beren Kenntniß man burch bie Erfahrung erwirbt. Das Denfen in biefem Berhältniß nach feinen Gefegen betrachtet, ift bas, was fonft gewöhnlich ben Inhalt ber Logik ausmachte. teles ift ber Begrunber biefer Biffenschaft. Er hatte bie Rraft bem Denken zuzuweisen, was ihm als foldem zukömmt. Unfer Denfen ift fehr konfret, aber an bem mannigfaltigen Inhalt muß unterschieden werben, was bem Denken ober ber abstrakten Korm ber Thatigfeit angehört. Ein leises geiftiges Band, bie Thatigkeit bes Denkens, verknüpft allen biefen Inhalt, und biefes Band, diese Form als folche, hob Ariftoteles hervor und bestimmte ste. Diese Logik bes Aristoteles ist bis auf ben heutigen Tag bas Logische, welches nur weiter ausgesponnen ift, vornehmlich von ben Scholastifern bes Mittelalters. Diese vermehrten ben Stoff noch nicht, fonbern entwidelten benfelben nur weiter. Das Thun ber neuern Zeit in Beziehung auf die Logif, besteht vornehmlich nur einerseits im hinweglaffen von vielen burch Aristoteles und die Scholastifer bervorgebildeten logischen Bestimmungen und andererseits im Auspfropfen von vielem psochologischen Stoff. Das Interesse bei bieser Bissenschaft ift, bas enbliche Denken in feinem Verfahren fennen zu lernen und bie Biffenichaft ift richtig, wenn fie ihrem vorausgesetten Gegenstand entspricht. Die Beschäftigung mit dieser formellen Logif bat ohne

3meifel ihren Rugen; es wird badurch, wie man ju fagen pflegt, ber Ropf ausgeputi; man lernt fich sammeln, lernt abstrabiren. mahrend man im gewöhnlichen Bewußtsenn mit finnlichen Borstellungen zu thun hat, die sich durchfreuzen und verwirren. Bei ber Abstraktion aber ist die Sammlung bes Geistes auf einen Punkt vorhanden und es wird baburch die Gewohnheit erworben, fich mit ber Innerlichkeit zu beschäftigen. Die Befanntichaft mit ben Kormen bes endlichen Denkens fann man als Mittel für bie Bilbung ju ben empirischen Wiffenschaften gebrauchen, welche nach biefen Formen verfahren, und man bat in biefem Sinn die Logif ale Inftrumentallogik bezeichnet. Man fann nun awar liberaler thun und fagen: Die Logif fen nicht um bes Nugens, fonbern um ihrer felbst willen zu ftubiren, benn bas Bortreffliche fen nicht um bes bloßen Rutens willen ju suchen. Dieß ift nun zwar einerseits gang richtig, andererfeits ift aber auch bas Vortreffliche bas Nüglichste, benn es ift bas Substantielle, bas für fich feststeht und beshalb ber Trager ift für bie besondern 3wede, die es beforbert und jum Biel bringt. Man muß bie besondern Zwede nicht als bas Erfte ansehen, aber bas Bortreffliche beförbert fie boch. So hat g. B. Die Religion ihren absoluten Werth in fich felbst, zugleich werben bie andern Zwede burch biefelbe getragen und gehalten. Chriftus fagt: trachtet zuerst nach bem Reiche Gottes, so wird euch bas Andere auch zufallen. — Die besondern 3wede konnen nur erreicht werben, indem das Un- und Für-sich-sepende erreicht wird. S. 21.

(6) Indem Denken als thatig in Beziehung auf Gegenftande genommen wird, — bas Nachdenken über Etwas, fo enthält das Allgemeine als solches Produkt seiner Thatigkeit den Werth der Sache, das Wefentliche, das Junere, das Wahre.

Es ift §. 5. ber alte Glaube angeführt worben, baß, was Bahrhafte an Gegenständen, Beschaffenheiten, Begebenheiten, bas Innere, Wesentliche die Sache sen, auf welche es ankommt, sich nicht unmittelbar im Bewußtsehn einfinde, nicht schon dieß sey, was der erste Anschein und Einfall darbiete, sondern daß man erst darüber nachdenken musse, um zur wahrhaften Beschaffenheit des Gegenstandes zu gelangen und daß durch das Nachdenken dieß erreicht werde.

Rufat. Schon bem Rinde -wird bas Rachbenten geboten. Es wird ihm g. B. aufgegeben, Abjeftive mit Substantiven zu verbinden. Hier hat es aufzumerken und zu unterscheiben: es hat sich einer Regel zu erinnern und ben besonbern Kall banach einzurichten. Die Regel ist nichts Anderes, als ein Allgemeines und biefem Allgemeinen foll bas Kind bas' Besonbere gemäß machen. - Wir haben ferner im Leben 3mede. Dabei benken wir barüber nach, wodurch wir dieselben erreichen können. Der Zwed ift hier das Allgemeine, das Regierende und wir haben Mittel und Werkzeuge, beren Thatigfeit wir nach bem 3wed bestimmen. — In ähnlicher Weise bethätigt sich bas Nachbenken bei moralischen Berhältniffen. Machbenken heißt hier fich bes Rechten, ber Pflicht erinnern, nach welchem Allgemeinen, als ber feststehenden Regel, wir unfer besonderes Benehmen in ben vorliegenden Fällen einzurichten haben. In unserm befondern Berfahren soll bie allgemeine Bestimmung erfennbar and enthalten fenn. — Auch in unferm Berhalten zu Raturerscheinungen finden wir daffelbe. Wir bemerken g. B. Blis und Donner. Diese Ericheinung ift und bekannt und wir nehmen fie oft mahr. Aber ber Mensch ift mit ber bloken Befanntichaft, mit ber nur sinnlichen Erscheinung nicht zufrieben. fondern will bahinter kommen, will wiffen, was fie ift, will fie begreifen. Man benkt beshalb nach, will bie Ursache wissen, als ein von ber Erscheinung als folder Unterschiebenes, bas Innere in seinem Unterschied, von dem blos Aeußeren. Man verboppelt so die Erscheinung, bricht sie entzwei in Inneres und Meußeres, Kraft und Meußerung, Ursache und Wirkung. Innere, die Kraft, ift hier wieder bas Allgemeine, bas Dauern-



be, nicht dieser und jener Blit, diese und jene Bflanze, sondern bas in Allem daffelbe Bleibende. Das Sinnliche ist ein Einzelnes und Berschwindenbes, bas Dauernbe barin lernen wir burch bas Rachbenken kennen. Die Natur zeigt und eine unendliche Menge einzelner Geftalten und Erscheinungen; wir haben bas Bedürfniß in biese Mannigfaltigfeit Ginheit zu bringen; wir vergleichen beshalb und suchen bas Augemeine eines Jeben au erfennen. Die Individuen werden geboren und vergeben, die Gattung ift bas Bleibende in ihnen, bas in Allem Wieberfehrende und nur für bas Rachbenten ift baffelbe vorhanden. Bierher ge= hören auch die Gefete, fo g. B. die Gefete ber Bewegung ber himmlischen Körper. Wir feben bie Gestirne heute hier und morgen bort; biese Unordnung ift bem Geift ein Unangemeffenes. bem er nicht traut, benn er hat ben Glauben an eine Orbs nung, an eine einfache, konftante und allgemeine Bestimmung. In diesem Glauben hat er sein Nachdenken auf die. Erscheinuns gen gewendet und hat ihre Gefete erfannt, die Bewegung ber bimmlischen Körper auf eine allgemeine Weise festgesett, so bak aus biefem Geset sich jebe Ortsveranberung bestimmen und erfennen läßt. — Eben fo ift es mit ben Machten, welche bas menschliche Thun in feiner unendlichen Mannigfaltigkeit regies Auch hier hat der Mensch ben'Glauben an ein beherrschenbes Allgemeines. — Aus allen biefen Beispielen ift zu entnehmen, wie bas Rachbenken immer nach bem Festen, Bleibenben. Infichbestimmten und bem bas Besondere Regierenden sucht. Dieß Allgemeine ift mit ben Sinnen nicht zu erfassen und baffelbe gilt als bas Wesentliche und Wahre. So find &. B. bie Pflickten und Rechte bas Wefentliche ber Handlungen und beren Bahrheit befteht barin jenen allgemeinen Bestimmungen gemäß zu sehn.

Indem wir so das Allgemeine bestimmen, so finden wir, daß daffelbe den Gegensat eines Andern bilbet und dieß Andere ift das bloß Unmittelbare, Aeußerliche und Einzelne, gegen das

Bermittelte, Innere und Allgemeine. Dieß Allgemeine existirte nicht äußerlich als Allgemeines; die Gattung als solche läßt sich nicht wahrnehmen, die Gesehe der Bewegung der Himmelskörper sind nicht an den Himmel geschrieben. Das Allgemeine also hört man nicht und sieht man nicht, sondern dasselbe ist nur für den Geist. Die Religion führt und auf ein Allgemeines, welches alles Andere in sich besaßt, auf ein Absolutes, wodurch alles Andere hervorgebracht ist und dieß Absolute ist nicht für die Sinne, sondern nur für den Geist und den Gedanken.

### S. 22.

y) Durch bas Nachbenken wird an ber Art, wie der Inhalt zunächst in der Empfindung, Anschauung, Vorstellung ist etwas verändert; es ist somit nur vermittelst einer Veränberung, daß die wahre Natur des Gegenstandes zum Bewußtseyn kommt.

Rufat. Dasjenige, was beim Rachbenten herauskommt, ift ein Brobukt unsers Denkens. So hat z. B. Solon die Gefete, welche er ben Atheniensern gab, aus feinem Ropf hervorgebracht. Das Andere bagegen ift', bas wir bas Allgemeine, Die Gefete, auch als bas Gegentheil eines blos Subjektiven ansehen und barin bas Wesentliche, Wahrhafte und Objektive ber Dinge erkennen. Um zu ersahren, was bas Wahre in ben Dingen fen, ift es mit ber bloßen Aufmerksamkeit nicht abgethan, sonbern es gehört baju unsere subjektive Thatigkeit, welche bas unmittelbar Borhandene umgestaltet. Dieß scheint nun auf ben erften Anblid gang verkehrt und bem Bwede, um ben es fich beim Erkennen handelt, zuwider laufend zu fenn. Gleichwohl fann man fagen, es feb bie Ueberzeugung aller Zeiten gemefen, daß erft durch die vermittelst des Nachdenkens bewirkte Umarbeitung bes Unmittelbaren bas Substantielle erreicht werbe. Das gegen ift bann vornehmlich erft in ber neuern Zeit 3weifel erregt und ber Unterschied festgehalten worden zwischen bem. mas

bie Erzeugniffe unseres Denkens und was die Dinge an ihnen felbst feven. Man hat gesagt, bas Unsich ber Dinge fev ein gang Unberes, als basjenige, was wir baraus machen. Standpunkt biefes Betrenntseyns ift besonders burch bie fritische Philosophie geltend gemacht worben gegen die Ueberzeugung ber gangen frühern Welt, welcher bie Uebereinstimmung ber Sache und bes Gebankens als etwas Ausgemachtes galt. Um biefen Gegenfas breht sich das Interesse ber neuern Philosophie. Der natürliche Blaube aber bes Menschen ift, bag biefer Begenfat fein mahrer sey. Im gewöhnlichen Leben benten wir nach, ohne bie besondere Reflexion, daß badurch das Wahre heraustomme, wir benten ohne Beiteres, in bem festen Glauben ber Uebereinftimmung bes Gebankens mit ber Sache und biefer Glaube ift von ber hochsten Bichtigkeit. Die Krankheit unserer Beit ift es, welche zu ber Berzweifelung gefommen ift, bag unfer Ertennen nur ein subjektives und daß dieses Subjektive das Lette Run aber ift die Wahrheit bas Objektive und bieselbe soll bie Regel für die Ueberzeugung Aller feyn, bergeftalt, daß bie Ueberzeugung bes Einzelnen schlecht ift, infofern fie biefer Regel nicht entspricht. Rach ber neuern Unsicht bagegen, ift bie Ueberzeugung als folde, die bloge Form bes Ueberzeugtseyns, schon . gut, ber Inhalt mag feyn wie er will, benn es ift fein Maaßstab für seine Wahrheit vorhanden. — Sagten wir nun vorber, es fen ber alte Glanbe ber Menichen, bag es bie Bestimmung bes Beiftes fen, bie Bahrheit zu wiffen, fo liegt barin weiter biefes, daß die Gegenstände, die außere und die innere Ratur, überhaupt bas Objekt, mas es an sich ift, so fen, wie es als Gebachtes ift, daß also bas Denken die Mahrheit bes Gegenständlichen fen. Das Geschäft ber Philosophie besteht nur barin, basjenige, mas rudfichtlich bes Denkens ben Menschen von Alters her gegolten, ausbrudlich jum Bewußtseyn zu bringen. Die Philosophie ftellt somit nichts Reues auf; mas wir hier

burch unsere Restexion herausgebracht, ift schon unmittelbares Borurtheil eines Jeben.

s. 23.

d) Indem im Nachdenken ebensosehr die wahrhafte Natur zum Borschein kommt als dieß Denken meine Thätigkeit ift, so ist jene ebensosehr das Erzeugniß meines Geistes und zwar als benkenden Subjekts, Meiner nach meiner einsachen Augemeinheit, als des schlechthin bei sich sependen Ichs — ober meiner Freiheit.

Man kann ben Ausbruck Selbstbenken häufig hören. als ob bamit etwas Bebeutenbes gesagt wäre. In ber That fann feiner für ben anbern benfen, fo wenig ale effen unb trinten; jener Ausbrud ift baber ein Pleonasmus. - In bem Denken liegt unmittelbar die Freiheit, weil es die Thatigkeit bes Allgemeinen, ein hiemit abstraktes Sichaufsichbeziehen, ein nach ber Subjektivität bestimmungeloses Bei-fichsenn ift, das nach bem Inhalte zugleich nur in der Sache und beren Bestimmungen ift. Wenn baber von Demuth ober Bescheibenheit, und von Hochmuth in Beziehung auf bas Bhilosophiren die Rede ift, und die Demuth ober Bescheibenheit barin besteht, seiner Subjektivität nichts Befonderes von Eigenschaft und Thun juguschreiben, so wird bas Philos fophiren wenigstens von Hochmuth frei zu sprechen fenn, inbem bas Denken bem Inhalte nach insofern nur wahrhaft . ift, als es in die Sache vertieft ift, und ber Korm nach nicht ein besonderes Seyn ober Thun bes Subjekt, sonbern eben dieß ift, daß bas Bewußtsehn fich als abstraftes 3d ale von aller Partifularität fonftiger Gigenschaften, Zustände u. f. f. befreites verhält und nur bas Allgemeine thut, in welchem es mit allen Individuen identisch ift. — Wenn Ariftoteles bazu aufforbert, fich eines folchen Berhal-· tens wurdig zu halten, so besteht bie Burbigfeit, bie fich bas Bewußtseyn giebt, eben barin, bas besonbere Meinen

und Dafürhalten fahren zu laffen und bie Sache in fich walten zu laffen.

#### S. 24.

Die Gebanken können nach biesen Bestimmungen objektive Gebanken genannt werden, worunter auch die Formen, die zunächst in der gewöhnlichen Logif betrachtet und nur für Formen des bewußten Denkens genommen zu werden pflegen, zu rechnen sind. Die Logif fällt baher mit der Metaphysit zusammen, der Wissenschaft der Dinge in Gedanken gefaßt, welche dafür galten, die Wesenheiten der Dinge auszubrücken.

Das Berhälmiß von solchen Formen, wie Begriff, Urtheil und Schluß zu andern, wie Rausalität u. f. f. fann sich nur innerhalb der Logik felbst ergeben. Aber soviel ift auch vorläufig einzusehen, bag, indem ber Bebanke fich von Dingen einen Begriff ju machen fucht, biefer Begriff (und bamit auch beffen unmittelbarfte Formen, Urtheil und Schluß) nicht aus Bestimmungen und Berhaltniffen bestehen fann, welche ben Dingen fremb und außerlich find. Das Rachbenken, ift oben gesagt worben, führt auf bas Allgemeine ber Dinge; bieß ift aber felbft eines ber Begriffsmomente. Daß Verstand, Bernunft in ber Belt ift, fagt baffelbe mas ber Ausbrud: objeftiver Gebanke, enthält. Diefer Ausbrud ift aber eben barum unbequem, weil Gebanke zu gewöhnlich nur als bem Beiste, bem Bewußtseyn angehörig, und bas Objektive ebenso zunächst nur von Ungeistigem gebraucht wirb.

Bufat 1. Wenn man fagt, der Gebanke, als objekstiver Gebanke, sen das Innere der Welt, so kann es so scheisnen, als solle damit den natürlichen Dingen Bewußtseyn zugesschrieben werden. Wir fühlen ein Widerstreben dagegen, die innere Thätigkeit der Dinge als Denken aufzusaffen, da wir sasgen: der Mensch unterscheibe sich durch das Denken vom Rasturlichen. Wir mußten demnach von der Ratur als dem Sys

fteme bes bewußtlosen Gebankens reben, als von einer Intelli= geng, bie, wie Schelling fagt, eine verfteinerte fen. Statt ben Ausbrud Gebanken ju gebrauchen, ift es baber, um Digverftanbniß zu vermeiben, beffer, Dentbeftimmung zu fagen. -Das Logische ift, bem Bisherigen zufolge, als ein Syftem von Denfbestimmungen überhaupt aufzusuchen, bei welchen ber Begensat bes Subjektiven und Objektiven (in feiner gewöhnlichen Bebeutung) hinwegfällt. Diese Bebeutung bes Denkens und feiner Bestimmungen ift naber barin ausgebruckt, wenn bie Alten sagen: ber vous regiere die Welt; - ober wenn wir sagen: es fen Bernunft in ber Welt, worunter wir verfteben, bie Bernunft sen die Seele der Welt, wohne ihr in, sen ihr Immanentes, ihre eigenfte, innerfte Ratur, ihr Allgemeines. Ein naheres Beispiel ift, bag, wenn wir von einem bestimmten Thiere sprechen, wir sagen: es sen Thier. Das Thier als folches ift nicht zu zeigen, fonbern nur immer ein bestimmtes. Das Thier existirt nicht, sonbern ift die allgemeine Ratur ber einzelnen Thiere, und jedes eristirende Thier ift ein viel konfreter Bestimmtes, ein Besondertes. Aber Thier zu fenn, die Gattung als das Allgemeine, gehört bem bestimmten Thier an und macht feine bestimmte Wesentlichkeit aus. Nehmen wir das Thiersenn vom Hunde weg, fo ware nicht zu fagen, was er fen. Die Dinge überhaupt haben eine bleibende, innere Natur und ein äußerliches Daseyn. Sie leben und fterben, entstehen und vergeben; ihre Wefentlichkeit, ihre Allgemeinheit ift bie Gattung, und biefe ift nicht blos als ein Gemeinschaftliches aufzufaffen.

Das Denken, wie es die Substanz der außerlichen Dinge ausmacht, ist auch die allgemeine Substanz des Geistigen. In allem menschlichen Anschauen ist Denken; ebenfo ist das Denken das Allgemeine in allen Borstellungen, Erinnerungen und übershaupt in jeder geistigen Thätigkeit, in allem Wollen, Wünschen u. f. f. Dieß Alles sind nur weitere Specisikationen des Denkens. Indem wir das Denken so aussassen, so erscheint dasselbe in

einem anderen Berhältniß, als wenn wir blos fagen: wir haben Denkvermögen, unter und neben andern Bermögen, als Unichauen, Borftellen, Wollen und bergl. Betrachten wir bas Denken als bas mahrhaft Allgemeine alles Natürlichen und auch alles Beiftigen, fo greift baffelbe über alles biefes über und ift bie Grundlage von Allem. Un biefe Auffaffung des Denkens, in seiner objektiven Bebeutung (als vovs), konnen wir junachft anknüpfen, was das Denken im subjektiven Sinn ift. Wir sagen vorerst: ber Mensch ift benkend, - aber zugleich fagen wir auch, baß er anschauend, wollend u. f. w. fen. Der Mensch ift bentend, und ift Allgemeines, aber benfend ift er nur, indem bas Allgemeine fur ihn ift. Das Thier ift auch an fich Allgemeines, aber bas Allgemeine ift als folches nicht für baffelbe, fondern nur immer das Einzelne. Das Thier fieht ein Einzel- ? nes, g. B. fein Futter, einen Menschen u. f. w. Aber alles bieß , ift für baffelbe nur ein Einzelnes. Ebenfo hat es die finnliche Empfindung immer nur mit Einzelnem zu thun (biefer Schmerz, biefer Wohlgeschmack u. f. f.) Die Ratur bringt ben vous fich nicht jum Bewußtseyn, erft ber Mensch verdoppelt fich fo, bas Allgemeine für bas Allgemeine zu fenn. ift zunächst der Fall, indem der Mensch fich als 3ch weiß. Wenn ich Ich sage, so meine ich mich, als diese einzelne, burchaus bestimmte Berson. In der That sage ich jedoch badurch nichts Besonderes von mir aus. Ich ift auch jeder Andere, und inbem ich mich als Ich bezeichne, so meine ich zwar mich, biesen Einzelnen, fpreche jedoch zugleich ein vollfommen Allgemeines aus. 36 ift das reine Fürsichsenn, worin alles Besondere negirt und aufgehoben ift, biefes Lepte, Ginfache und Reine bes Bewußtfeyns. Wir können fagen: Ich und Denken find baffelbe, ober bestimmter: 3ch ist bas Denken als Denkenbes. Was ich in meinem Bewußtsenn habe, das ift für mich. Ich ist diese Leere, bas Receptafulum für Alles und Jebes, für welches Alles ift und welches Alles in sich aufbewahrt. Jeder Mensch ift eine

ganze Welt von Vorstellungen, welche in ber Racht bes 3ch begraben find. So ift benn 3ch bas Allgemeine, in welchem von allem Besonderen abstrahirt ift, in welchem aber zugleich Mues verhüllet liegt. Es ift beshalb nicht die blos abstrakte Allgemeinheit, sondern die Allgemeinheit, welche Alles in fich Wir brauchen bas 3ch zunächst ganz trivial und erft die philosophische Reflexion ist es, wodurch dasselbe zum Gegenstand ber Betrachtung gemacht wird. Im Ich haben wir ben gang reinen prafenten Gebanken. Das Thier kann nicht fprechen: 3ch, - sondern ber Mensch nur, weil er das Denken ift. Im Ich ift nun vielfacher innerer und außerer Inhalt, und je nachdem biefer Inhalt beschaffen ift, verhalten wir uns finnlich anschauend, vorstellend, erinnernd u. f. f. Bei Allem aber ift bas 3ch, ober in Allem ift bas Denken. Denkend ift somit ber Mensch immer, auch wenn er nur anschaut; betrachtet er irgend etwas, fo betrachtet er es immer als ein Allgemeines, fixirt Einzelnes, hebt es heraus, entfernt baburch feine Aufmerksamkeit von Anderem, nimmt es als ein Abstraftes und Allgemeines, wenn auch nur formell Allgemeines.

Bei unsern Vorstellungen sindet der gedoppelte Fall statt, daß entweder der Inhalt ein gedachter ist aber die Form nicht, oder daß umgekehrt die Form dem Gedanken angehört, aber der Inhalt nicht. Sage ich z. B. Jorn, Rose, Hossmung, so ist mir dieß Alles der Empfindung nach bekannt, aber diesen Inhalt spreche ich in allgemeiner Weise, in der Form des Gedanskens aus: ich habe daran viel Besonderes hinweggelassen und nur den Inhalt als Allgemeines gegeben, aber der Inhalt bleibt sinnlich. Stelle ich mir umgekehrt Gott vor, so ist zwar der Inhalt ein rein Gedachtes, aber die Form noch sinnlich, wie ich dieselbe unmittelbar in mir vorsinde. Bei Vorstellungen ist also der Inhalt nicht blos sinnlich, wie bei Beschauungen, sondern der Inhalt ist entweder sinnlich, die Form aber dem Denken angehörig, oder umgekehrt. Im ersten Falle ist der Stoss ge-

geben und die Form gehört bem Denken an, im andern Falle ift das Denken der Quell des Inhalts, aber durch die Form wird der Inhalt zu einem Gegebenen, das somit außerlich an den Geist kömmt.

Bufat 2. In ber Logif haben wir es mit bem reis nen Gebanken, ober ben reinen Denkbestimmungen zu thun. Beim Gebanken im gewöhnlichen Sinn ftellen wir uns immer etwas vor, was nicht blos reiner Gebanke ist, benn man meint ein Gebachtes damit, beffen Inhalt ein Empirisches ift. Logif werben bie Gebanken fo gefaßt, baß fie keinen anbern Inhalt haben als einen bem Denken felbst angehörigen und burch baffelbe hervorgebrachten. Go find die Bedanken reine Gedanfen. So ift ber Beift rein bei fich felbst und hiermit frei, benn die Freiheit ist eben dieß, in seinem Andern bei sich selbst ju feyn, von fich abzuhängen, bas Bestimmenbe feiner felbst zu sehn. In allen Trieben fange ich von einem Andern an, von einem folden, bag für mich ein Meußerliches ift. Bier fpreden wir bann von Abhangigkeit. Freiheit ift nur ba, wo kein Anderes für mich ift, bas ich nicht felbst bin. Der natürliche Menfch, welcher nur burch seine Triebe bestimmt wird, ift nicht bei sich selbst: wenn auch noch so eigensinnig, so ist ber Inhalt feines Wollens und Meinens doch nicht fein eigner, und feine Freiheit ift nur eine formelle. Indem ich bente, gebe ich meine subjektive Besonderheit auf, vertiefe ich mich in bie Sache, laffe bas Denken für fich gewähren, und ich benke schlecht, inbem ich von bem Meinigen etwas hinzuthue.

Betrachten wir dem Bisherigen zufolge die Logit als das System der reinen Denkbestimmungen, so erscheinen dagegen die andern philosophischen Wissenschaften, die Naturphilosophie nnd die Philosophie des Geistes gleichsam als eine angewandte Logif, denn diese ist die belebende Seele derselben. Das Insteresse der übrigen Wissenschaften ist dann nur, die logischen Vormen in den Gestalten der Natur und des Geistes zu erkensenztlopädie. 1. Thi. 210 Aus.

Ì

ş

t

ġ

į

ĺ

į

2

ţ,

nen, Geftalten, bie nur eine befondere Ausbrucksweise ber Formen bes reinen Denkens find. Nehmen wir a. B. ben Schluß (nicht in ber Bebeutung ber alten, formellen Logif, fondern in feiner Bahrheit), fo ift er bie Bestimmung, baß bas Besondere die Mitte sen, welche die Extreme bes Allgemeis nen und Einzelnen zusammenschließt. Diese Form bes Schlies Bens ift eine allgemeine Form aller Dinge. Alle Dinge find besondere, die sich als ein Allgemeines mit dem Einzelnen zu-Kammenschließen. Die Ohnmacht ber Natur bringt es bann aber mit sich, die logischen Formen nicht rein barzustellen. Eine folche ohnmächtige Darftellung bes Schluffes ift a. B. ber Magnet, ber in ber Mitte, in seinem Indifferenzpunkt, seine Bole ausammenfoließt, die hiermit in ihrer Unterschiedenheit unmittelbar Eines find. In der Physik lernt man auch das Allgemeine, das Befen fennen, und ber Unterschied ift nur-ber, bag bie Naturphilosophie die mahrhaften Formen bes Begriffs in ben natürlichen Dingen uns jum Bewußtseyn bringt. — Die Logit ift somit ber allbelebenbe Beift aller Wiffenschaften, Die Denkbeftimmungen ber Logit find die reinen Geifter; fie find bas Innerfte. aber augleich find fie es, die wir immer im Munde führen und bie beshalb etwas burchaus Bekanntes zu febn icheinen. Aber folch Befanntes ift gewöhnlich bas Unbefannteste. 3. B. bas Senn reine Denfbestimmung; es fallt uns jeboch nie ein, bas Ift- jum Gegenstand unserer Betrachtung ju machen. Man meint gewöhnlich, bas Absolute muffe weit jenfeits liegen, aber es ift gerade bas gang Gegenwärtige, bas wir als Denfenbes, wenn auch ohne ausbrudliches Bewußtseyn barum, immer mit uns führen und gebrauchen. In ber Sprache vornehmlich find folche Denkbestimmungen niebergelegt, und fo hat ber Unterricht in ber Grammatif, welcher ben Rindern ertheilt wird. bas Rügliche, daß man fle unbewußt auf Unterschiede bes Dens fens aufmertfam macht.

Man fagt gewöhnlich, die Logit habe es nur mit For-

men zu thun und ihren Inhalt anderswo herzunehmen. Die logischen Gebanken find indeß tein Rur gegen allen andern Inhalt, sondern aller anderer Inhalt ift nur ein Rur gegen bieselben. Sie sind ber an und für sich sevende Grund von Allem. — Es gehört schon ein höherer Standpunkt ber Bilbung bagu, auf folche reine Bestimmungen fein Intereffe gu richten. Das Un= und für fich felbst-betrachten berfelben bat -ben weitern Sinn, daß wir aus dem Denken felbft diese Beftimmungen ableiten und aus ihnen felbst seben, ob sie mabre hafte find. Wir nehmen fie nicht außerlich auf und befiniren fie bann ober zeigen ihren Werth und ihre Gultigfeit auf. indem wir fie vergleichen mit dem, wie fie im Bewußtsenn vorkommen. Denn wurden wir von der Beobachtung und Erfahrung ausgehen und z. B. fagen: Rraft pflegen wir ba und bafür zu gebrauchen. Solche Definition nennen wir bann richtig. wenn bieselbe mit bem übereinstimmt, was von bem Gegenstand berselben in unserm gewöhnlichen Bewußtsebn fich findet. folde Weise wird indeß ein Begriff nicht an und für sich, fons. bern nach einer Boraussehung bestimmt, welche Boraussehung bann bas Rriterium, ber Maakstab ber Richtigkeit ift. Wir haben indeß folden Maakstab nicht zu gebrauchen, sondern die in sich selbst lebendigen Bestimmungen für sich gewähren zu laffen. Die Frage nach ber Wahrheit ber Gedankenbestimmungen muß bem gewöhnlichen Bewußtseyn feltsam vorkommen, benn bieselben scheinen nur in ihrer Anwendung auf gegebene Gegenstände die Wahrheit zu erhalten und es hatte hiernach keinen Sinn ohne biese Anwendung nach ihrer Wahrheit zu Diese Frage aber ift es gerabe, worauf es ankömmt. Dabei muß man freilich wiffen, was unter Wahrheit zu verfteben ift. Gewöhnlich nennen wir Wahrheit Uebereinstimmung eines Gegenstandes mit unserer Vorstellung. Wir haben babei als Voraussehung einen Gegenstand, bem unsere Vorstellung von ihm gemäß seyn soll. — Im philosophischen Sinn bagegen

heißt Wahrheit, überhaupt abstraft ausgebruckt, Uebereinstimmung eines Inhalts mit sich felbst. Dieß ift also eine ganz landere Bedeutung von Wahrheit als die vorher erwähnte. Uebrigens findet fich die tiefere (philosophische) Bedeutung der Wahrheit zum Theil auch schon im gewöhnlichen Sprachgebrauch. So fpricht man 3. B. von einem mahren Freund und verfteht barunter einen solchen, beffen Sandlungsweise bem Begriff ber Freundschaft gemäß ift; eben fo spricht man von einem wahren Kunftwerk. Unwahr heißt dann so viel als schlecht, in sich selbst unangemeffen. In diesem Sinne ist ein schlechter Staat ein unwahrer Staat und das Schlechte und Unwahre überhaupt besteht in bem Wiberspruch, ber zwischen ber Bestimmung ober bem Begriff und ber Eriftenz eines Gegenstandes statt findet. Bon einem folden schlechten Gegenstand können wir uns eine richtige Borstellung machen, aber ber Inhalt biefer Borftellung ift ein in sich Unwahres. Solcher Richtigkeiten, Die zugleich Unwahrheiten find, können wir viele im Ropfe haben. — Gott allein ist die wahrhafte Uebereinstimmung bes Begriffs und ber Realität; alle endlichen Dinge aber haben eine Unwahrheit an fich, fie haben einen Begriff und eine Eriftenz, die aber ihrem Begriff unangemeffen ift. Deshalb muffen fie zu Grunde geben, woburch bie Unangemeffenheit ihres Begriffs und ihrer Eristenz manifestirt wird. Das Thier als Einzelnes hat seinen Begriff in feiner Gattung und die Gattung befreit fich von ber Einzelnheit burch den Tod.

Die Betrachtung der Wahrheit in dem hier erläuterten Sinn, der Uebereinstimmung mit sich selbst, macht das eigentsliche Interesse des Logischen aus. Im gewöhnlichen Bewußtsenn kömmt die Frage nach der Wahrheit der Denkbestimmungen gar nicht vor. Das Geschäft der Logis kann auch so ausgesdrückt werden, daß in ihr die Denkbestimmungen betrachtet werden, inwiesern sie fähig seven, das Wahre zu sassen. Die Frage geht also daraus: welches die Formen des Unendlichen und

welches die Formen des Endlichen find. Im gewöhnlichen Beswußtseyn hat man dei den endlichen Denkbestimmungen kein Arges und läßt sie ohne Weiteres gelten. Alle Täuschung aber kommt daher, nach endlichen Bestimmungen zu denken und zu handeln.

Aufat 3. Das Wahre fann man auf verschiebene Beise erkennen und die Beisen bes Erkennens sind nur als Kormen zu betrachten. So fann man allerbings bas Babre burch Erfahrung erkennen, aber biefe Erfahrung ift nur eine Korm. Bei ber Erfahrung tommt es barauf an, mit welchem Sinn man an die Wirklichkeit geht. Ein großer Sinn macht große Erfahrungen und erblickt in bem bunten Spiel ber Erscheinung bas, worauf es ankömmt. Die Ibee ift vorhanden und wirklich, nicht etwas ba brüben und hinten. Der große Sinn, wie g. B. ber eines Goethe, ber in die Ratur ober in die Geschichte blidt, macht große Erfahrungen, erblidt bas Bernunftige und spricht es aus. Das Fernere ift sobann, daß man bas Wahre auch in ber Reflexion erkennen kann und es burch Berbaltniffe bes Gebankens bestimmt. Das Wahre an und für fich, ift indeß in diesen beiben Weisen noch nicht in seiner eigentlichen Form vorhanden. Die vollkommenfte Beise bes Erkennens ift bie in ber reinen Form bes Denkens. Menfch verhalt sich hier auf burchaus freie Beise. Daß bie Korm bes Denkens die absolute ift und daß die Wahrheit in ihr erscheint, wie fie an und für sich ift, dieß ift die Behauptung ber Philosophie überhaupt. Der Beweis bafür hat aus nachft ben Sinn, daß aufgezeigt wird, daß jene andere Formen bes Erkennens endliche Formen find. Der hohe, antike Sfepticismus hat biefes vollbracht, indem er an allen jenen Formen aufgezeigt, bag biefelben einen Wiberforuch in fich Indem dieser Skepticismus fich auch an die Formen ber Vernunft begiebt, so schiebt er benfelben erft etwas Endliches unter, um fie baran zu faffen. Die sammtlichen

2

1

3

Formen des endlichen Denkens werben im Berlauf der logischen Entwickelung vorkommen und zwar so wie sie nach der Rothwendigkeit auftreten: Hier (in der Einkeitung) müßten sie auf unwissenschaftliche Weise zunächst aufgenommen wers den als etwas Gegebenes. In der logischen Abhandlung selbst wird nicht nur die negative Seite dieser Formen aufgezeigt, sondern auch die positive Seite derselben.

Indem man die verschiebenen Formen des Erkennens mit einanber vergleicht, fo kann bie erfte, bie bes unmittelbaren Wiffens, leicht als die angemeffenste, schönste und hochste erscheinen. In biefe Form fällt Alles, was in moralischer Rude ficht Unschuld heißt, sobann religioses Gefühl, unbefangenes Zutrauen, Liebe, Treue und natürlicher Glaube. Die beiben andern Formen, junadift bie bes refleftirenben Erfennens und bann auch bas philosophische Erkennen, treten heraus aus jener unmittelbaren natürlichen Einheit. Indem fie dieß mit einanber gemein haben, so fann bie Weise burch bas Denken bas Wahre erfassen zu wollen, leicht als ein Stolz bes Menschen, ber aus eigner Rraft bas Wahre erkennen will, erscheinen. Als Standpunkt ber allgemeinen Trennung, fann biefer Standpunkt allerdings angesehen werben als ber Ursprung alles Uebels und alles Bosen, als ber ursprüngliche Frevel, und es scheint hiernach, daß das Denken und Erkennen aufzugeben fen, um gur Rudfehr und zur Berfohnung zu gelangen. Bas hierbei bas Berlaffen ber natürlichen Ginheit anbetrifft, fo ift biefe wunbervolle Entzweiung bes Geistigen in fich von Alters her ein Gegenstand bes Bewußtseyns ber Bolfer gewefen. Natur kömmt solche innere Entzweiung nicht vor und die natürlichen Dinge thun nichts Bofes. Gine alte Borftellung über ben Ursprung und bie Folgen jener Entzweiung ift uns in bem mosaischen Mythus vom Sünbenfall gegeben. Der Inhalt biefes Mythus bilbet bie Grundlage einer wesentlichen Glaubenslehre, ber Lehre von ber natürlichen Sündhaftigfeit bes Menfchen und der Nothwendigkeit einer Hüsse dagegen. Es erscheint als angemessen den Mythus vom Sündenfall an der Spike der Logis zu betrachten, da diese es mit dem Erkennen zu thun hat und es sich auch in diesem Mythus um das Erkennen, um dessen Ursprung und Bedeutung handelt. Die Philosophie darf sich vor der Religion nicht scheuen und sich die Stellung nicht geben, als ob sie zufrieden seyn müsse, wenn die Religion sie nur tolerire. Eben so ist aber auch andererseits die Ansicht von der Hand zu weisen, als ob dergleichen Mythen und religise Darstellungen etwas Abgethanes seyen, denn sie haben eine tausendschrige Ehrwürdigkeit unter den Völkern.

Betrachten wir nunmehr ben Mythus vom Sunbenfall naher, so finden wir, wie vorher bemerkt wurde, barin bas allgemeine Berhaltniß bes Erfennens jum geiftigen Leben ausgedrückt. Das geiftige Leben in seiner Unmittelbarkeit erscheint aunachft ale Unschuld und unbefangenes Butrauen; nun aber liegt es im Wefen bes Geiftes, daß diefer unmittelbare Auftand aufgehoben wird, benn bas geistige Leben unterscheibet fich baburch vom natürlichen und näher vom thierischen Leben, baß es nicht in seinem Unfichseyn verbleibt, sonbern für sich ift. Dieser Standpunkt ber Entzweiung ift bemnächst gleichfalls aufzuheben und ber Geift foll burch fich zur Einigkeit zuruchfehren. Diese Einigkeit ift bann eine geistige und bas Brincip iener Burudführung liegt im Denten felbft. Diefes ift es, welches die Wunde schlägt und dieselbe auch heilt. — Es heißt nun in unferm Mythus: bag Abam und Eva, bie erften Menichen, ber Mensch überhaupt, sich in einem Garten befanden, worin fich ein Bauch bes Lebens und ein Baum ber Erkenntniß bes Guten und Bofen befand. Bon Gott wird gefagt, er habe ben Menschen verboten von ben Früchten bes letteren Baumes au effen; vom Baum bes Lebens ift junachft nicht weiter bie Rebe. Hiermit ift also ausgesprochen, bag ber Mensch nicht zum Erkennen kommen, sondern im Stande der Unschuld bleiben

Auch bei andern Bölfern tiefern Bewußtsepns, finden wir bie Vorstellung, daß ber erfte Zustand bes Menschen ein Zustand ber Unfduld und ber Ginigfeit gewesen fen. Sierin liegt bas Richtige, daß allerdings es bei ber Entzweiung, in welcher wir alles Menschliche vorfinden, nicht fein Bewenden haben kann; bagegen ift es unrichtig, daß bie unmittelbare, natürliche Einheit bas Rechte fen. Der Geift ift nicht bloß ein Unmittelbares, fonbern er enthält wesentlich bas Moment ber Bermittelung Die kindliche Unschuld hat allerdings etwas Anziehendes und Rührendes, aber nur insofern sie an dasienige erinnert, was burch ben Geift hervorgebracht werben foll. Jene Einigkeit, die wir in den Kindern anschauen, als eine naturliche, foll bas Refultat ber Arbeit und Bilbung bes Geiftes fenn. — Chriftus fagt: wenn Ihr nicht werbet, wie bie Rinder 2c., damit ift aber nicht gesagt, daß wir Kinder blei= ben follen. — In unferm mosaischen Mythus finden wir nun ferner, baß bie Beranlaffung, aus ber Ginheit herauszuireien, burch eine außerliche Aufforberung (burch bie Schlange) an ben Menschen gelangt sey. In ber That liegt jedoch bas Eingehen in ben Gegensat, bas Erwachen bes Bewußtseyns im Menschen selbst und es ist dieß die an jedem Menschen fich wieberholende Geschichte. Die Schlange sest bie Götte lichkeit barin, zu wiffen mas gut und bose ift und biese Erkenntniß ist es in ber That, welche bem Menschen baburch zu Theil geworben, bag er mit ber Ginheit seines unmittelbaren Senns gebrochen, bag er von ben verbotenen Früchten genoffen. Die erste Resterion bes erwachenben Bewußtseyns war. baß bie Menschen bemerkten, baß sie nadt waren. ein sehr naiver und gründlicher Zug. In ber Schaam nämlich liegt bie Scheibung bes Menschen von seinem naturlichen und finnlichen Seyn. Die Thiere, welche zu biefer Scheibung nicht vorschreiten, find beshalb schaamlos. In bem menschlichen Gefühl ber Schaam ift bann auch ber geistige

und sittliche Ursprung ber Rleibung zu fuchen; bas blos phys fische Bedürfniß ist bagegen nur etwas Sekundares. — Beiter folgt nun ber fogenannte Fluch, ben Gott auf ben Menfchen gelegt hat. Was barin hervorgehoben ift, bezieht fich vornehmlich auf ben Gegensat bes Menschen gegen bie Ratur. Der Mann foll arbeiten im Schweiße feines Angefichts unb bas Weib foll mit Schmerzen gebahren. Was hierbei naber bie Arbeit anbetrifft, so ift bieselbe eben so fehr bas Resultat ber Entzweiung, als auch bie Ueberwindung berfelben. Thier findet unmittelbar vor, mas es gur Befriedigung feiner Bedürfniffe braucht; ber Mensch hingegen verhalt fich zu ben Mitteln gur Befriedigung feiner Beburfniffe, als einem burch ihn Bervorgebrachten und Gebilbeten. Auch in biefer Aeußerlichkeit verhalt fich fo ber Menfch ju fich felbft. — Mit ber Bertreibung aus bem Paradies ift ber Mythus noch nicht beschloffen. Es heißt noch weiter: Gott sprach: Siehe Abam ift worben wie unfer einer, benn er weiß was gut und bofe ift. — Das Erkennen ift hier bezeichnet als bas Göttliche und nicht wie früher, als bas was nicht fenn foll. Hierin liegt bann auch bie Wiederlegung bes Gerebes, bag bie Philosophie nur ber Endlichkeit bes Geiftes angehöre; bie Philofobbie ift Erkennen und erft burch bas Erkennen ift ber urfprungliche Beruf bes Menschen, ein Ebenbilb Gottes fenn, realisirt worben. - Wenn es bann noch heißt, Gott habe ben Menschen aus bem Garten Eben vertrieben, bamit er nicht auch vom Baum bes Lebens effe, fo ift hiermit ausgesprochen, bag ber Mensch nach feiner natürlichen Seite allerdings endlich und sterblich ift, unendlich aber im Erfennen.

Bekannte Lehre ber Kirche ist es, daß ber Mensch von Natur bose sehr und dieses Bosesen von Natur wird als Erbstünde bezeichnet. Dabei ist jedoch die äußerliche Borstellung auszugeben, daß die Erbstünde nur in einem zufälligen Thun der ersten Menschen ihren Grund habe. In der That liegt

es im Begriff bes Geiftes, bag ber Mensch von Ratur bose ift und man hat fich nicht vorzustellen, bag bieß auch anders sen könnte. Insofern ber Mensch als Raturwesen ift und fich als foldes verhält, so ift bieß ein Berhältniß, welches nicht seyn soll. Der Geist soll frei und bas was er ift, burch fich felbst senn. Die Natur ist für den Menschen nur der Ausgangspunkt, ben er umbilben foll. Der tiefen kirchlichen Lehre von der Erbfunde steht die Lehre der modernen Aufklärung gegenüber, bag ber Menfch von Natur gut fen und alfo biefer getreu bleiben muffe. Das Beraustreten bes Menichen aus seinem naturlichen Sehn, ift die Unterscheibung beffelben, ale eines felbftbewußten von einer außerlichen Belt. Diefer jum Begriff bes Geiftes gehörige Standpunkt ber Trennung ift es bann aber auch nicht, auf welchem ber Mensch bleiben soll. In diesen Standpunkt ber Entzweiung fällt bie gange Enblichkeit bes Denkens und bes Wollens. Der Mensch macht fich hier Zwede aus fich und nimmt aus fich ben Stoff feines Sanbelns. Inbem er biefe 3wede auf bie bochte Spige treibt, nur fich weiß und will in seiner Besonberheit mit Ausschluß bes Allgemeinen, so ift er bose und biefes Bofe ift feine Subjektivitat. Wir haben hier bem erften Anschein nach ein gedoppeltes Boses; allein beibe find in ber That baffelbe. Der Mensch insofern er Geist ift, ift nicht ein Raturmefen; infofern er als foldes fich verhalt und ben 3meden ber Begierbe folgt, fo will er biefes. Das naturliche Bose ber Menschen ift also nicht wie bas natürliche Seyn ber Thiere. Die Natürlichkeit hat bann näher biese Bestimmung, daß ber natürliche Mensch ein Ginzelner als folder ift, benn bie Ratur liegt überhaupt in ben Banben ber Bereinzelung. Insofern ber Mensch somit feine Ratürlichkeit will, so will er die Einzelnheit. Begen bieses ber natürlichen Einzelnheit angehörige Hanbeln aus Trieben und Reigungen, tritt bann allerbings auch bas Gefet, ober bie

allgemeine Bestimmung auf. Dieses Gesetz mag nun eine äußere Gewalt sehn ober die Form göttlicher Autorität haben. Der Mensch ist in der Knechtschaft des Gesetzes, so lange er in seinem natürlichen Berhalten bleibt. In seinen Reigungen und Gesühlen, hat nun der Mensch wohl auch über die selbsstische Einzelnheit hinausreichende wohlwollende, sociale Reisgungen, Mitleid, Liebe u. s. s. Insofern aber diese Reigunzen unmittelbar sind, so hat der an sich allgemeine Inhalt derselben doch die Form der Subjektivität; Selbstsucht und Jufälligkeit haben hier immer das Spiel.

## . S. 25.

Der Ausbruck von objektiven Gebanken bezeichnet bie Bahrheit, welche ber absolute Gegenstand nicht blos bas Biel ber Philosophie fenn foll. Er zeigt aber überhaupt fogleich einen Gegenfan und zwar benjenigen, um beffen Beftimmung und Gultigfeit bas Intereffe bes philosophischen Standpunfte jetiger Zeit und die Frage um die Wahrheit und um Die Erfenntniß berfelben fich breht. Sind die Denkbestimmungen mit einem feften Gegenfape behaftet, b. i. find fie nur end= licher Natur, so find fie ber Wahrheit, die absolut an und für fich ift, unangemeffen, so fann die Wahrheit nicht in bas Denten eintreten. Das Denken nur endliche Bestimmungen hervorbringend und in folden fich bewegend, heißt Berftanb (im genauern Sinne bes Wortes). Raber ift bie Enblichs feit ber Denkbeftimmungen auf die gedoppelte Weise aufzufasfen, die eine, daß fie nur subjektiv find und ben bleibenben Gegensat am Objektiven haben, die andere, daß fie als befdrankten Inhaltes überhaupt fowohl gegen einander als noch mehr gegen bas Absolute im Gegensage verharren. bem Denfen gur Objeftivität gegebenen Stellungen follen als nahere Einleitung, um bie Bebeutung und ben Standpunkt, welcher hier ber Logit gegeben ift, ju erläutern und herbeizuführen, nun betrachtet werben.

In meiner Phanomenologie bes Geiftes, welche beswegen bei ihrer Herausgabe als ber erfte Theil bes Sys ftems ber Wiffenschaft bezeichnet worben, ift ber Bang genommen, von ber erften, einfachften Erfcheinung bes Geiftes, bem unmittelbaren Bewußtseyn, anzufangen und bie Dialektik beffelben bis zum Standpunkte ber philosophischen Wiffenschaft zu entwickeln, beffen Rothwenbigkeit burch biefen Kortgang aufgezeigt wird. Es konnte hiefür aber nicht beim Kormellen bes blogen Bewußtseyns fteben geblieben werben; benn ber Standvunkt bes philosophischen Wissens ift augleich in fich ber gehaltvollste und konfreteste, somit als Resultat hervorgehend fette er auch bie konfreten Gestalten bes Bewußtfenns, wie 3. B. ber Moral, Sittlichfeit, Runft, Religion poraus. Die Entwidelung bes Gehalts, ber Gegenftanbe eigenthümlicher Theile ber philosophischen Wiffenschaft, fällt baber zugleich in jene zunächst nur auf bas Formelle beschränkt scheinende Entwickelung bes Bewußtsenns, hinter beffen Rücken jene Entwickelung fo zu fagen, vorgeben muß, infofern fich ber Inhalt als bas Anfich jum Bewußtseyn verhalt. Die Darstellung wird baburch verwickelter, und was ben konfreten Theilen angehört, fällt jum Theil schon mit in jene Einleitung. — Die hier vorzunehmende Betrachtung hat noch mehr bas Unbequeme, nur historisch und rasonnirend sich verhalten au können; fie foll aber vornehmlich au ber Ginficht mitwirfen, bag bie Fragen, bie man in ber Borftellung über bie Natur bes Erfennens, über Glauben und fo ferner vor fich hat, und für gang konkret halt, fich in ber That auf ein fache Bebankenbestimmungen gurudführen, bie aber erft in der Logif ihre wahrhafte Erledigung erhalten.

#### A.

## Erfte Stellung bes Gedankens zur Objektivität.

#### **s.** 26.

Die erste Stellung ist das unbefangene Versahren, welches noch ohne das Bewußtseyn des Gegensates des Denkens in und gegen sich den Glauben enthält, daß durch das Rache benken die Wahrheit erkannt, das, was die Objekte wahrshaft sind, vor das Bewußtseyn gebracht werde. In diesem Glauben geht das Denken geradezu an die Gegenstände, reproducirt den Inhalt der Empsindungen und Anschauungen aus sich zu einem Inhalte des Gedankens und ist in solchem als der Wahrheit befriedigt. Alle ansängliche Philosophie, alle Wissensschungen, ja selbst das tägliche Thun und Treiben des Bewußtsseyns lebt in diesem Glauben.

## s. 27.

Dieses Denken kann wegen der Bewußtlosigkeit über seinen Gegensat eben sowohl seinem Gehalte nach ächtes spekulatives Philosophiren seyn, als auch in endlichen Denkbestimmungen b. i. in dem noch unaufgelösten Gegensate verweilen. Hier in der Einleitung kann es nur das Interesse seyn, diese Stellung des Denkens nach seiner Grenze zu betrachten, und daher das letztere Philosophiren zunächst vorzunehmen. — Dieses in seiner bestimmtesten und uns am nächsten liegenden Ausbildung war die vormalige Metaphysik, wie sie vor der kantischen Philosophie bei uns beschaffen war. Diese Mestaphysik ist sedoch nur in Beziehung auf die Geschichte der Philosophie etwas Vormaliges; für sich ist sie überhaupt immer vorhanden, die bloße Verstandes Ansicht der Vernunstschanden, die bloße Verstandes Ansicht der Wernunstschanden. Die nähere Betrachtung ihrer Manier und ihres Hauptinhaltes hat daher zugleich dieß nähere präsente Interesse.

### s. 28.

Diese Wissenschaft betrachtete die Denkbestimmungen als die Grundbestimmungen der Dinge; sie stand durch diese Boraussetzung, daß das, was ist, damit daß es gedacht wird, an sich erkannt werde, höher als das spätere kritische Philosophiren. Aber 1) wurden jene Bestimmungen in ihrer Abstraktion als für sich geltend und als sähig genommen, Prädikate des Wahren zu seyn. Zene Metaphysik setze überhaupt voraus, daß die Erkenntniß des Absoluten in der Weise geschehen könne, daß ihm Prädikate beigelegt werden, und unterssuche weber die Verstandesbestimmungen ihrem eigenthümltchen Inhalte und Werthe nach, noch auch diese Korm, das Absolute durch Beilegung von Prädikaten zu bestimmen.

Solche Prädifate sind z. B. Dasenn, wie in dem Sate: Gott hat Dasenn; Endlichkeit oder Unendlichkeit, in der Frage, ob die Welt endlich oder unendlich ist; einssach, zusammengesett, in dem Sate: die Seele ist einssach; — serner das Ding ist Eines, ein Ganzes u. s. f. .— Es wurde nicht untersucht, ob solche Prädikate an und für sich etwas Wahres seyen, noch ob die Form des Urtheils Korm der Wahrheit seyn könne.

Busas. Die Voraussetzung ber alten Metaphysik war die des unbesangenen Glaubens überhaupt, daß das Denken das Ansich der Dinge erfasse, daß die Dinge, was sie wahrshaft sind, nur als gedachte sind. Das Gemüth des Mensichen und die Natur, sind der sich stets verwandelnde Proteus und es ist eine sehr nahe liegende Resterion, daß die Dinge, wie sie sich unmittelbar präsentiren, nicht an sich sind.

— Der hier erwähnte Standpunst der alten Metaphysik ist das Gegentheil dessen, was die kritische Philosophie zum Ressultat hatte. Man kann wohl sagen, daß nach diesem Ressultat der Mensch blos auf Spreu und Träbern würde ansgewiesen seyn.

Bas nun aber naher bas Verfahren jener alten Detaphysif anbetrifft, so ift barüber zu bemerten, bag biefelbe nicht über bas blos verständige Denken hinausging. Sie nahm bie abstraften Denkbestimmungen unmittelbar auf und ließ Diefelben bafür gelten, Brabifate bes Wahren zu fenn. Wenn vom Denken die Rebe ift, fo muß man bas endliche, blos verftanbige Denten, vom unenblichen, vernünftigen, unterscheiben. Die Denkbestimmungen, so wie fie fich unmittelbar, vereinzelt vorfinden, find enbliche Bestimmungen. Das Wahre aber ift bas in fich Unenbliche, welches burch Endliches fich nicht ausbruden und jum Bewußtfeyn bringen läßt. Der Ausbrud unenbliches Denfen fann als auffallend erscheinen, wenn man die Vorstellung ber neueren Zeit, als fen bas Denken immer beschränkt, festhält. Run aber ift in der That das Denken seinem Wefen nach in fich unendlich. Endlich heißt formell ausgebrückt, basjenige was ein Ende hat, was ift, aber ba aufhört, wo es mit seinem Anberm zusammenhängt und somit burch biefes beschränkt wird. Das Endliche besteht alfo in Beziehung auf fein Anderes, welches feine Regation ift und fich als beffen Granze barftellt. Das Denken aber ift bei fich selbst, verhalt fich ju fich selbst und hat fich felbst jum Gegenstand. Indem ich einen Gebanfen jum Gegenftand habe, bin ich bei mir felbft. Denken, ist bemnach unendlich, barum, weil es fich im Dene fen zu einem Gegenstand verhalt, ber es felbft ift. Gegenftand überhaupt, ist ein Anderes, ein Negatives gegen mich. Denkt bas Denken fich felbft, fo hat es einen Gegenstand, ber zugleich keiner ift, b. h. ein aufgehobener, ibeeller. Das in seiner Reinheit bat also keine Denken als folches. Schranke in sich. Endlich ist bas Denken nur, insofern es bei beschränkten Bestimmungen ftehen bleibt, die bemfelben als ein Lettes gelten. Das unenbliche ober spekulative Denken bagegen, bestimmt gleichfalls, aber bestimmenb, begranzenb, bebt

es biesen Mangel wieder auf. Die Unendlichkeit ist nicht, wie in der gewöhnlichen Borstellung, als ein abstraktes Hinaus und Immer-weiter-hinaus aufzufassen, sondern in der einsfachen Weise, wie solches vorher angegeben wurde.

Das Denken ber alten Metaphysik war endliches Denfen, benn biefelbe bewegte fich in folden Dentbeftimmungen, beren Schranke ihr als etwas Festes galt, welches nicht wieber negirt wurde. So wurde 3. B. gefragt: hat Gott Das fenn? und bas Dafenn wurde hierbei als ein rein Positives, als ein Lettes und Vortreffliches betrachtet. Wir werben aber später sehen, daß das Dasenn keineswegs ein bloß Positives ift, sondern eine Bestimmung, die zu niedrig für die Ibee und Gottes nicht wurdig ift. - Man fragte ferner nach ber Endlichkeit oder Unendlichkeit ber Welt. Hier wird die Uns endlichkeit ber Endlichkeit fest gegenübergestellt und es ift boch leicht einzusehen, daß wenn beibe einander gegenüber gestellt werben, die Unenblichkeit, die boch bas Ganze fenn foll, nur als eine Seite ericheint und burch bas Endliche begrangt ift. -Eine begrangte Unendlichfeit ift aber felbst nur ein Endliches. In bemfelben Sinn hat man gefragt: ob bie Seele einfach ober zusammengesett fep? Alfo auch die Einfachheit galt als eine lette Bestimmung, fabig bas Bahre zu faffen. Ginfach ift aber eine so arme abstrakte und einseitige Bestimmung wie Dafenn, eine Bestimmung, von welcher wir fpater seben werben, daß biefelbe als felbst unwahr, unfähig ift das Wahre zu faffen. Wird die Seele nur als einfach betrachtet, fo wird fie burch solche Abstraktion als einseitig und endlich bestimmt.

Die alte Metaphysik hatte also bas Interesse zu erkennen, ob Prädikate ber erwähnten Art ihren Gegenständen beizulegen seven. Diese Prädikate aber sind beschränkte Verstandesbestimsmungen, die nur eine Schranke, aber nicht bas Wahre aussbrücken. — Hierbei ist bann besonders noch zu bemerken, wie bas Versahren barin bestand, daß bem zu erkennenden Gegen-

stand, so z. B. Gott, Prabifate beigelegt worben. bann aber eine außerliche Reflexion über ben Gegenstand, benn bie Bestimmungen (bie Prabifate) find in meiner Borftellung fertig und werben bem Gegenstand nur außerlich beigelegt. hingegen muß bie mahrhafte Erkenntniß eines Begenstandes von ber Art fenn, daß berfelbe fich aus fich felbst bestimmt und feine Brabifate nicht außerlich erhalt. Berfahrt man nun in ber Weise bes Pradicirens, so hat der Geift dabei das Gefühl ber Unerschöpflichfeit durch folde Brabifate. Die Drientalen nennen bemnach auf biefem Standpunkt gang richtig Gott ben Bielnamigen, ben Unenblichnamigen. Das Gemuth befriedigt fich in keiner jener endlichen Bestimmungen und die orientalische Erkenntniß besteht bemnach in einem raftlosen Aufsuchen folcher Brabifate. Bei ben endlichen Dingen ift es nun allerdings ber Kall. daß dieselben burch endliche Brabifate bestimmt werben muffen und hier ift ber Berftand mit feiner Thatigfeit am rechten Blat. Er, ber felbst Endliche, erfennt auch nur die Natur bes Renne ich 3. B. eine Sandlung einen Diebstahl, fo ift biefelbe baburch ihrem wefentlichen Inhalt nach bestimmt und bieß zu erkennen, ift bem Richter genug. Ebenso verhalten fich die endlichen Dinge als Urfache und Wirkung, als Rraft und Meußerung und indem fie nach diefen Bestimmungen gefaßt werben, fo find fie ihrer Endlichkeit nach erkannt. Aber Vernunftgegenftanbe konnen burch folche endliche Prabifate nicht bestimmt werben und das Bestreben, dieß zu thun, war ber Mangel ber alten Metaphysif.

#### s. 29.

Dergleichen Pradifate sind für sich ein beschränkter Inshalt, und zeigen sich schon als der Fülle der Vorstellung (von Gott, Natur, Geist u. s. f.) nicht angemessen und sie keines wegs erschöpfend. Alsbann sind sie badurch, daß sie Pradifate Eines Subjekts sehen, miteinander verbunden, durch ihren Inhalt aber Encottopadic. 1. Sht. 21c Aust.

verschieben, so daß fie gegeneinander von außen her aufgenommen werben.

Den ersten Mangel suchten bie Orientalen 3. B. bei ber Bestimmung Gottes burch die vielen Ramen, die sie ihm beilegten, abzuhelfen; zugleich aber sollten ber Ramen unsendlich viele seyn.

### **s.** 30.

::

2) Ihre Gegenstände waren zwar Totalitäten, welche an und für sich der Vernunft, dem Denken des in sich konstreten Allgemeinen angehören, — Seele, Welt, Gott, — aber die Metaphysik nahm sie aus der Vorstellung auf, legte sie als fertige gegebene Subjekte bei der Anwendung der Berstandesbestimmungen darauf zu Grunde, und hatte nur an jener Vorstellung den Maaßtab, ob die Prädikate passend und genügend sepen oder nicht.

#### S. 31.

Die Vorstellungen von Seele, Welt, Gott scheinen zunächst bem Denken einen fest en Halt zu gewähren. Außerdem aber, daß ihnen der Charakter besonderer Subjektivität beigemischt ist, und sie hiernach eine sehr verschiedene Bedeutung haben können, so bedürsen sie es vielmehr erst durch das Denken die seste Bestimmung zu ethalten. Dieß brückt jeder Satz aus, als in welchem erst durch das Prädikat (d. i. in der Philosophie durch die Denkbestimmung) angegeben werden soll, was das Subjekt d. i. die anfängliche Vorstellung sep.

In bem Sate: Gott ist ewig u. s. f. wird mit ber Borstellung: Gott angefangen; aber was er ist, wird noch nicht gewußt; erst das Prädikat sagt aus, was er ist. Es ist beswegen im Logischen, wo der Inhalt ganz allein in der Form des Gedankens bestimmt wird, nicht nur überflüssig diese Bestimmungen zu Prädikaten von Säsen, deren Subjekt Gott oder das vagere Absolute ware, zu machen, sondern es würde auch den Nachtheil haben an einen andern Maasstab

als die Ratur des Gedankens felbst ist, zu erinnern. — Ohnes shin ist die Form des Sates oder bestimmter des Urtheils ungeschickt, das Konkrete, — und das Wahre ist konkret, — und Spekulative auszudrücken; das Urtheil ist durch feine Form einseitig und insofern falsch.

Rufat. Diese Metaphysif war fein freies und objettives Denken; da fie das Objekt fich nicht frei aus fich felbft bestimmen ließ, fondern daffelbe als fertig voraussette. — Bas bas freie Denken anbetrifft, so bachte die griechische Philosophie frei, die Scholastik aber nicht, da diese ihren Inhalt gleichfalls als einen gegebenen und zwar von ber Kirche gegebenen aufnahm. — Wir Modernen find burch unsere gange Bilbung in Borftellungen eingeweiht, welche zu überschreiten höchst schwierig ift, da diese Borftellungen ben tiefften Inhalt haben. Unter ben alten Philosophen muffen wir uns Menschen vorftellen, bie gang in finnlicher Anschauung stehen und weiter keine Boraussepung haben als ben himmel broben und die Erbe umher, benn die mytholoaischen Borftellungen waren auf bie Seite geworfen. Der Gebanke ift in diefer fachlichen Umgebung frei und in fich jurudgezogen, frei von allem Stoff, rein bei fich. Dieses reine Beis fichsenn gehört jum freien Denken, bem in's Freie-ausschiffen, wo nichts unter uns und über uns ift, und wir in der Einfamteit mit uns allein bafteben.

#### s. 32.

- 3). Diese Metaphysik wurde Dogmatismus, weil sie nach ber Natur ber endlichen Bestimmungen annehmen mußte, daß von zwei entgegengesesten Behauptungen, dere gleichen jene Sage waren, die eine wahr, die andre aber salsch seyn muffe.
- Bufat. Der Dogmatismus hat zunächst seinen Gesgensat am Stepticismus. Die alten Steptifer nammen überhaupt eine jede Philosophie dogmatisch, insofern dieselbe bestimmte Lehrsätze aufstellt. In diesem weitern Sinne gilt auch

die eigentlich spekulative Philosophie dem Skepticismus für Das Dogmatifche im engern Sinn befteht bann boamatisch. aber barin, baß einseitige Berftanbesbestimmungen mit Ausschluß ber entgegengesetten festgehalten werben. Es ift bieß überhaupt bas ftrenge Entweder - ober und es heißt bemgemäß 3. B. bie Welt ift entweber endlich ober unendlich, aber nur eines von beiben. Das Wahrhafte, bas Spekulative ift bagegen gerabe biefes, welches feine folche einseitige Bestimmung an fich hat und badurch nicht erschöpft wird, sondern als Totalität biejenigen Bestimmungen in fich vereinigt enthalt, welche bem Dogmatismus in ihrer Trennung als ein Festes und Wahres gelten. — Es ift in ber Philosophie häufig ber Fall, baß bie Einseitigfeit fich neben die Totalität ftellt, mit ber Behauptung ein Besonderes, Festes gegen sie zu seyn. In der That aber ift bas Einseitige nicht ein Festes und für sich Bestehendes, sondern baffelbe ist im Ganzen als aufgehoben enthalten. Der Dogmatismus ber Berftanbesmetaphyfif befteht barin einseitige Bebanfenbestimmungen in ihrer Isolirung festzuhalten, wohingegen ber Ibealismus der spekulativen Philosophie das Brincip der Totalitat hat und fich als übergreifend über die Ginseitigkeit der abftratten Verstandesbestimmungen erweist. So wird ber Ibealismus fagen: Die Seele ift weber nur endlich, noch nur unendlich, sondern fie ift wesentlich sowohl bas Gine als auch bas Anbere, und hiermit weber bas Gine noch bas Anbere, b. h. folde Bestimmungen in ihrer Rolltrung find ungultig und fie gelten nur als aufgehoben. - Auch in unserm gewöhnlichen Bewußtseyn kömmt schon ber Ibealismus vor. Wir sagen bemgemäß von ben finnlichen Dingen, fie seven veranderlich, b. h. es fomme ihnen bas Genn ju, wie bas Nichtfeyn. — Hartnädiger find wir rudfichtlich ber Berftanbesbestimmungen. Diese als Denkbestimmungen, gelten für ein Fefteres, ja für ein absolut Festes. Wir betrachten bieselben als burch einen unendlichen Abgrund von einander getrennt, so daß

bie einander gegenüberstehenden Bestimmungen sich nie zu erreischen vermögen. Der Kampf ber Vernunft besteht barin, bass jenige, was ber Verstand sixirt hat, zu überwinden.

**§**. 33.

Den ersten Theil bieser Metaphysit in ihrer geordneten Gestalt machte die Ontologie aus, — die Lehre von den abstrakten Bestimmungen des Wesens. Für diese in ihrer Mannichsaltigkeit und endlichem Gelten mangelt es an eisnem Princip; sie müssen darum empirisch und zufälligers weise ausgezählt, und ihr näherer Inhalt kann nur auf die Borstellung, auf die Versicherung, daß man sich bei eisnem Worte gerade dies denke, etwa auch auf die Etymologie gegründet werden. Es kann dabei blos um die mit dem Sprachsgebrauch übereinstimmende Richtigkeit der Analyse und empirische Vollskändigkeit, nicht um die Wahrheit und Nothswendigkeit solcher Bestimmungen an und für sich zu thun seyn.

Die Frage, ob Senn, Dasenn, ober Endlichkeit, Ginfachheit, Zusammensetzung u. f. f. an und für fich mahre Be= griffe seven, muß auffallend fenn, wenn man meint, es konne blos von ber Wahrheit eines Sapes bie Rebe fenn und nur gefragt werben, ob ein Begriff einem Subjette mit Wahrheit beizulegen fen (wie man es nannte) ober nicht; die Unwahrheit hänge von bem Wiberspruche ab, ber fich zwischen bem Subjekte ber Vorftellung und bem von bemfelben zu prädicirenben Begriffe fanbe. Allein ber Begriff als Konfretes und selbst jede Bestimmtheit überhaupt ift wes fentlich in fich felbft eine Einheit unterschiedener Bestimmungen. Wenn bie Wahrheit also weiter nichts mare, als ber Mangel bes Wiberspruchs, so mußte bei jedem Begriffe zuerft betrachtet werben, ob er nicht für sich einen solchen innern Wiberspruch enthalte.

**§**. 34.

Der zweite Theil war die rationelle Psychologie

ober Pneumatologie, welche bie metaphyfifche Ratur ber Seele nämlich bes Geiftes als eines Dinges betrifft.

Die Unsterblichkeit wurde in der Sphäre aufgesucht, wo Busammenfetung, Beit, qualitative Beränderung, quantitatives Bus ober Abnehmen ihre Stelle haben.

Bufat. Rationell hieß die Psychologie im Gegensatz ber empirischen Betrachtungsweise der Aeußerungen der Seele. Die rationelle Psychologie betrachtete die Seele nach ihrer metaphystichen Natur, wie ste bestimmt wird durch das abstrakte Denken. Sie wolkte die innere Natur der Seele erkennen, wie ste an sich, wie sie für den Gedanken ist. — Heut zu Tage wird in der Philosophie wenig von der Seele gesprochen, sondern vornehmlich vom Geist. Der Geist unterscheidet sich von der Seele, welche gleichsam das Mittlere zwischen der Leiblichskeit und dem Geist, oder das Band zwischen beiden ist. Der Geist als Seele ist in die Leiblichkeit versenkt und die Seele ist das Belebende des Körpers.

Die afte Metaphysist betrachtete die Seele als Ding. Ding aber ist ein sehr zweideutiger Ausbruck. Unter Ding verstehen wir zunächst ein unmittelbar Eristirendes, ein Solches, das wir und sinnlich vorstellen und in diesem Sinn hat man von der Seele gesprochen. Man hat demgemäß gefragt, wo die Seele ihren Sis habe. Als einen Sis habend ist aber die Seele im Raum und wird sinnlich vorgestellt. Eben so gehört es zur Aussalfung der Seele als eines Dinges, wenn danach gefragt wird, ob dieselbe einsach oder zusammengesest ist. Diese Frage interessirt besonders in Beziehung auf die Unsterdlichkeit der Seele, insosen dieselbe als durch die Einsachheit der Seele bes dingt betrachtet wurde. Nun aber ist in der That die abstracte Einsachheit eine Bestimmung, die dem Wesen der Seele so wes nig entspricht als die der Jusammengesetheit.

Was das Verhältniß ber rationellen zur empirischen Pips chologie anbetrifft, fo steht die erstere baburch höher als die lets

Denken zu erkennen und das Gedachte auch zu beweisen, während die empirische Psychologie von der Wahrnehmung ausgeht und nur auszählt und beschreibt, was diese an die Hand giebt. Allein wenn man den Geist denken will, so muß man gegen seine Besonderheiten gar nicht so spröde seyn. Der Geist ist Thätigkeit, in dem Sinn, in welchem schon die Scholastisker von Gott sagten, er sep absolute Aktuosität. Indem nun aber der Geist thätig ist, so liegt darin, daß er sich äußert. Man hat desshalb den Geist nicht als ein processoss en zu betrachten, wie solches in der alten Methaphysik geschehen, welche die processose Innerlichseit des Geistes von seiner Aeußerlichseit trennte. Der Geist ist wesentlich in seiner konkreten Wirklichseit, in seiner Energie zu betrachten und zwar so, daß die Aeußerungen dersselben als durch seine Innerlichseit bestimmt erkannt werden.

**s.** 35.

Der britte Theil, die Kosmologie handelte von der Welt, ihrer Zufälligkeit, Nothwendigkeit, Ewigkeit, Begrengtsfeyn in Raum und Zeit; den formellen Gefeten in ihren Berähderungen, ferner von der Freiheit des Menschen, und dem Ursprunge des Bosen.

Als absolute Gegensätze gelten hierbei vornehmlich: Jufälsligkeit und Nothwendigkeit; außerliche und innerliche Rothswendigkeit; wirkende und Endursachen, oder die Kausalität überhaupt und Zwed; Wesen oder Substanz und Erscheinung; Form und Materie; Freiheit und Nothwendigkeit; Glückeligskeit und Schmerz; Gutes und Boses.

Bufat. Die Kosmologie hatte sowohl die Natur als auch den Geist, in seinen äußerlichen Berwicklungen in seiner Erscheinung, also überhaupt das Daseyn, den Indegriff des Endslichen zum Gegenstand. Dieselbe betrachtete aber diesen ihren Gegenstand nicht als ein kontretes Ganzes, sondern nur nach abstrakten Bestimmungen. So wurden 3. B. hier die Fragen

verhandelt, ob Zufall in der Welt herrsche oder Rothwendigkeit, ob die Welt ewig sen oder erschaffen? Ein Hauptinteresse dieseser Disciplin bildete demnächst die Aufstellung sogenannter allgemeiner kosmologischer Gesetze, wie z. B. dieß, daß es in der Natur keinen Sprung gebe. Sprung heißt hier so viel als qualitativer Unterschied und qualitative Veränderung, welche als unvermittelt erscheinen, während dagegen das (quantitative) Allmählige sich als ein Vermitteltes darstellt.

In Beziehung auf ben Geift, wie folder in ber Welt erscheint, waren es bann vornehmlich bie Fragen nach ber Freis beit bes Menschen und nach bem Ursprung bes Bosen, welche in der Kosmologie verhandelt wurden. Dieß find nun allerdings Fragen vom höchsten Interesse. Um bieselben jedoch auf eine genügenbe Weise zu beantworten, bazu gehört vor allen Dingen, baß man die abstraften Verstandesbestimmungen nicht als ein Lettes festhält, in bem Sinn, als ob jebe ber beiben Bestimmungen eines Begenfates für fich ein Bestehen hatte und in ihrer Ifolirung als ein Substantielles und Wahrhaftes ju betrachten ware. Dieß war jedoch ber Standpunkt ber alten Metanhufif, wie überhaupt, fo auch bei ben tosmologischen Erörte= rungen, welche um beswillen ihrem 3med, bie Erscheinungen ber Welt zu begreifen, nicht zu entsprechen vermochten. So murbe 3. B. ber Unterschied von Freiheit und Nothwendigkeit in Betrachtung gezogen und wurden biefe Bestimmungen in ber Art auf die Natur und auf den Geift angewendet, daß man jene in ihren Wirfungen als ber Nothwendigfeit unterworfen, biefen aber als frei betrachtete. Dieser Unterschied ist nun allerdings mefentlich und im Innersten bes Geiftes felbft begründet; Freiheit · jeboch und Nothwendigfeit, ale einander abstraft gegenüberftebend. gehören nur ber Endlichkeit an und gelten nur auf ihrem Boben. Eine Freiheit, die feine Nothwendigfeit in fich hatte, und eine bloße Nothwenbigkeit ohne Freiheit, dieß find abstrafte und fomit unmahre Bestimmungen. Die Freiheit ist wesentlich kon-

١

fret, auf ewige Weise in fich bestimmt und somit augleich nothwendig. Wenn von Rothwendigkeit gesprochen wird, so pflegt man barunter junachst nur Determination von außen zu verfteben, wie g. B. in ber endlichen Mechanif ein Körper fich nur bewegt, wenn er burch einen andern Körper gestoßen wird und awar in ber Richtung, welche ihm burch biefen Stoß ertheilt mirb. Dieß ist jedoch eine blos außerliche-Rothwendigkeit, nicht bie mahrhaft innere, benn biefe ift bie Kreiheit. — Gben fo verhalt es fich mit bem Gegenfat bes Guten und Bofen. biesem Gegensatz ber in sich vertieften mobernen Belt. trachten wir bas Bose als ein Festes für sich, bas nicht bas Bute ift, fo ift bieß insofern gang richtig und ber Begenfat anquerkennen, beffen Scheinbarkeit und Relativität nicht fo genommen werben barf, als feven Bofes und Gutes im Absoluten Eines, wie man benn wohl neuerbings gefagt hat, bofe werbe etwas erft burch unsere Auficht. Das Falsche aber ift, bag man bas Bose als ein festes Bostives ansieht, mahrend es bas Regative ift, welches kein Bestehen für sich hat, sonbern nur für fich senn will und in ber That nur ber absolute Schein ber Regativität in fich ift.

### **§**. 36.

Der vierte Theil, die natürliche ober rationelle Theologie, betrachtet ben Begriff Gottes ober beffen Möglichkeit, die Beweise von seinem Daseyn und seine Eigenschaften.

a) Bei dieser verständigen Betrachtung Gottes kommt es vornehmlich darauf an, welche Prädikate zu dem passen oder nicht passen, was wir uns unter Gott vorstellen. Der Gegensat von Realität und Regation kommt hier als absolut vor; daher bleibt für den Begriff, wie ihn der Berstand nimmt, am Ende nur die leere Abstraktion des unbestimmten Wesens, der reinen Realität oder Positivität, das todte Produkt der modernen Ausstätung. b) Das Beweisen des endlichen Erkennens, zeigt überhaupt die verkehrte Stellung,

dr19.

baß ein objektiver Grund von Gottes Seyn angegeben werben foll, welches somit sich als ein durch ein anderes Bermitteltes barftellt. Dief Beweisen, bas bie Berftanbes-Ibentität jur Regel hat, ift von ber Schwierigkeit befangen. ben Uebergang vom Enblichen gum Unenblichen gu ma-So fonnte es entweder Gott von ber positiv bleibenben Endlichfeit ber basepenben Welt nicht befreien, so baß er fich ale bie unmittelbare Subftang berfelben bestimmen mußte (Bantheismus); - ober er blieb als ein Objeft bem Subieft gegenüber, fomit auf biefe Weife ein Enbliches (Dualismus). c) Die Eigenschaften, ba fie boch bestimmte und verschiebene fenn follen, find eigentlich in bem abstraften Begriffe ber reinen Realität, bes unbestimmten Befens untergegangen. Infofern aber noch die endliche Welt ale ein wah res Senn und Gott ihr gegenüber in ber Borftellung bleibt. fo ftellt fich auch bie Borftellung verschiebener Berbaltniffe beffelben au jener ein, welche als Eigenschaften bestimmt, einerfeits als Berhaltniffe gu endlichen Buftanden, felbft endlis der Art (3. B. gerecht, gutig, machtig, weise u. f. f.) fenn muffen, andererfeits aber zugleich unendlich fenn follen. Diefer Wiberspruch läßt auf biesem Standpunkte nur bie nebus lofe Auflösung burch quantitative Steigerung gu, fie ins Bes ftimmungelose, in ben sensum eminentiorem zu treiben. Sieburch aber wird bie Eigenschaft in ber That zu nichte gemacht und ihr blos ein Rame gelaffen.

Bufat. Es war in diesem Theil der alten Metaphysik darum du thun, sestzuskellen, wie weit es die Vernunst für sich in der Erkenntniß Gottes bringen könne. Gott zu erkennen durch die Vernunst ist nun allerdings die höchste Aufgabe der Wissenschaft. Die Religion enthält zunächst Vorstellungen von Gott; diese Vorstellungen, wie solche im Glaubensbekenntniß zusammengestellt sind, werden uns von Jugend auf als Lehren der Religion mitgetheilt, und insofern das Individuum an diese

Lehren glaubt und sie ihm die Wahrheit sind, so hat es, was es als Christ braucht. Die Theologie aber ist die Wissenschaft dieses Glaubens. Giebt die Theologie blos eine dußerliche Aufsählung und Zusammenstellung der Religionslehren, so ist sie noch nicht Wissenschaft. Auch durch die heut zu Tage so besliebte blos historische Behandlung ihres Gegenstandes (wie z. B. dadurch, daß erzählt wird, was dieser und jener Kirchenvater gesagt hat) erhält die Theologie noch nicht den Charakter der Wissenschaftlichkeit. Dieß geschieht erst dadurch, daß zum besgreisenden Denken fortgeschritten wird, welches das Geschäft der Philosophie ist. Die wahrhaste Theologie ist so wesentlich zusgleich Religions Philosophie und dieß war sie auch im Mittelsalter.

Bas bann näher die rationelle Theologie ber alten Metaphyfit anbetrifft, so war biefelbe nicht Bernunftwiffenichaft, fonbern Berftanbeswiffenschaft von Gott und ibr Denfen bewegte fich nur in abstraften Gebankenbestimmungen. Inbem hier ber Begriff Gottes abgehandelt murbe, fo mar es bie Borftellung von Gott, welche ben Maagftab für bie Erkenntniß bilbete. Das Denken aber hat fich frei in fich ju bewegen, mobei jedoch sogleich zu bemerken ift, bag bas Refultat bes freien Denkens mit bem Inhalt ber driftlichen Religion übereinstimmt, ba biese Offenbarung ber Vernunft ist. Zu solder Uebereinstimmung tam es indeß nicht bei jener rationellen Indem diese fich baran begab, die Vorstellung von Theologie. Gott burch bas Denken zu bestimmen, so ergab fich als Begriff Gottes nur bas Abstraktum von Positivität ober Realität überhaupt, mit Ausschluß ber Regation und Gott wurde bemgemaß befinirt als bas allerrealfte Befen. Run aber ift leicht einzusehen, bag biefes allerrealfte Wefen baburch, bag bie Regation von bemfelben ausgeschloffen wirb, gerade bas Gegentheil von bem ift, was es fenn foll und was ber Berftand an ihm au haben meint. Anftatt bas Reichfte und ichlechthin Erfüllte

zu sehn, ist basselbe, um seiner abstrakten Auffassung willen, viels mehr bas Allerärmste und schlechthin Leere. Das Gemüth verslangt mit Recht einen konkreten Inhalt, ein solcher aber ist nur baburch vorhanden, daß er die Bestimmtheit b. h. die Regation in sich enthält. Wird ber Begriff Gottes blos als der des abstrakten oder allerrealsten Wesens ausgefaßt, so wird Gott daburch für und zu einem bloßen Ienseits und von einer Erkenntnis desselben kann dann weiter nicht die Rede sehn, denn wo keine Bestimmtheit ist, da ist auch keine Erkenntnis möglich. Das reine Licht ist die reine Finsternis.

Das zweite Interesse bieser rationellen Theologie betraf bie Beweise vom Daseyn Gottes. Die Hauptsache babei ift, daß bas Beweisen, wie baffelbe vom Verstand genommen wirb, Abbangigkeit einer Bestimmung von einer anbern ift. Man hat bei biefem Beweisen ein Borausgesettes, ein Festes, aus bem ein Anderes folgt. Es wird hier also die Abhangigkeit einer Bestimmung von einer Boraussetzung aufgezeigt. Soll nun bas Dasenn Gottes auf biefe Beise bewiesen werben, so erhalt bieß ben Sinn, bag bas Senn Gottes von anbern Bestimmungen abbangen foll, bag biefe alfo ben Grund vom Seyn Gottes ausmachen. hier fieht man benn fogleich, baß etwas Schiefes heraustommen muß, benn Gott foll gerabe ichlechthin ber Grund von Allem und hiermit nicht abhängig von Anderem fenn. Man hat in biefer Beziehung in ber neuern Zeit gefagt, Gottes Daseyn sey nicht zu beweisen, sondern muffe unmittelbar erkannt werben. Die Vernunft verfteht indeß unter Beweisen etwas gang Anberes als ber Berftanb und auch ber gesunde Sinn thut bieß. Das Beweisen ber Vernunft hat zwar auch au feinem Ausgangspunkt ein Anberes als Gott, allein es läßt in feinem Fortgang bieß Andere nicht als ein Unmittelbares und Sependes, sondern indem es daffelbe als ein Vermitteltes und Gesettes aufzeigt, so ergiebt fich baburch zugleich bas Gott als ber bie Bermittelung in fich aufgehoben Enthaltenbe, wahrhaft

Unmittelbare, Ursprüngliche und auf sich Beruhende zu betrachten ist. — Sagt man: betrachtet die Natur, sie wird Euch auf Gott führen, Ihr werdet einen absoluten Endzweck sinden — so ist damit nicht gemeint, daß Gott ein Bermitteltes sen, sonwern daß nur wir den Gang machen von einem Andern zu Gott, in der Art, daß Gott als die Folge, zugleich der absolute Grund jenes Ersten ist, daß also die Stellung sich verkehrt und dassenige, was als Folge erscheint, sich auch als Grund zeigt und was erst als Grund sich darstellte, zur Folge herabgesett wird. Dieß ist dann auch der Gang des vernünstigen Beweisens.

Werfen wir nach ber bisher angestellten Erörterung noch einen Blid auf bas Berfahren biefer Metaphysit überhaupt, fo ergiebt fich une, wie baffelbe barin bestand, baß sie bie Bernunftgegenstände in abstrafte, enbliche Berftandesbestimmungen faßte und die abstrafte Ibentität jum Brincip machte. Diese Berftanbesunenblichkeit aber, bieß reine Wefen, ift selbst nur ein Endliches, benn die Besonderheit ift davon ausgeschloffen, beschränft und negirt bieselbe. Diese Metaphysik anstatt gur konfreten Ibentität ju tommen, beharrte auf ber abstraften; aber ihr Gutes war bas Bewußtseyn, daß der Gedanke allein die Wesenheit des Sependen sep. Den Stoff zu dieser Metaphyfik gaben die frühern Philosophen und namentlich die Scholaftifer. In der spekulativen Philosophie ist der Verstand zwar ein Moment, aber ein Moment, bei welchem nicht ftehen geblieben wird. Blaton ift kein folder Metaphysiker und Aristoteles noch wenis ger, obgleich man gewöhnlich bas Gegentheil glaubt.

В.

# Bweite Stellung des Gedantens jur Objettivität.

## I. Empirismus.

**§.** 37.

Das Bedürsniß Theils eines konkreten Inhalts gegen die abstrakten Theorien des Verstandes, der nicht für sich selbst aus seinen Allgemeinheiten zur Besonderung und Bestimmung sortzehen kann, Theils eines festen Halts gegen die Möglichkeit, auf dem Felde und nach der Methode der endlichen Bestimmunzen Alles beweisen zu können, führte zunächst auf den Empirismus, welcher statt in dem Gedanken selbst das Wahre zu suchen, dasselbe aus der Erfahrung, der äußern und insnern Gegenwart, zu holen geht.

Bufat. Der Empirismus verdankt seinen Ursprung dem im vorstehenden &. angegebenen Bedürsniß eines konstreten Inhalts und eines festen Halts, welchem Bedürsniß die abstrakte Verstandesmetaphysik nicht zu genügen vermag. Was hierbei das Konkrete des Inhalts andetrisst, so ist es überhaupt darum zu thun, daß die Gegenstände des Bewustsseyns als in sich bestimmt und als Einheit unterschiedener Bestimmungen gewußt werden. Nun aber ist, wie wir gesehen haben, dieß bei der Verstandesmetaphysik, nach dem Princip des Verstandes, keineswegs der Fall. Das blos verständige Denken ist auf die Form des abstrakt Allgemeinen beschränkt und vermag nicht zur Besonderung dieses Allgemeinen fortzuschreiten. So begab sich z. B. die alte Wetaphysik daran, durch das Densken auszumitteln, was das Wesen oder die Grundbestimmung der Seele sey und es hieß dann, die Seele sey einsach. Diese

ber Seele zugeschriebene Einfachheit hat hier die Bedeutung der abstrakten Einfachheit, mit Ausschließung des Unterschiedes, welcher, als Zusammengesetheit, als die Grundbestimmung des Leibes und dann weiter der Materie überhaupt betrachtet wurde. Run aber ist die abstrakte Einfachheit eine sehr dürftige Bestimmung, woburch der Reichthum der Seele und dann weiter des Geistes keineswegs zu erfassen ist. Indem so das abstrakt metaphysische Denken sich als unzureichend erwies, sah man sich genöthigt, zur empirischen Psychologie seine Zuslucht zu nehmen. Eben so verhält es sich mit der rationellen Physis. Wenn hier z. B. gesagt wurde, daß der Raum unendlich sey, daß die Natur keinen Sprung thue u. s. w., so ist dieß durchaus unbefriedigend der Külle und dem Leben der Natur gegenüber.

### **s.** 38.

Der Empirismus hat biefe Quelle einerseits mit ber Metaphyfif felbft gemein, als welche für bie Beglaubigung ihrer Definitionen, — ber Boraussetzungen so wie bes bestimmtern Inhalts, ebenfalls bie Borftellungen b. h. ben zunächst von ber Erfahrung herrührenden Inhalt zur Gewähr hat. Anderntheils ift die einzelne Wahrnehmung von ber Erfahrung unterschieden, und ber Empirismus erhebt ben ber Wahrnehmung, bem Gefühl und ber Anschauung angehörigen Inhalt, in bie Form allges meiner Borftellungen, Sate und Gefete ic. Dieg ge-" schieht jedoch nur in dem Sinne, daß diese allgemeinen Bestimmungen ( &. B. Kraft ) feine weitere Bebeutung und Gültigfeit für fich haben sollen als die aus der Wahrnehmung genommene, und kein als in der Erscheinung nachzuweisender Zusammenhang Berechtigung haben foll. Den festen Salt nach ber fubjektiven Seite hat bas empirische Erfennen barin, bas bas Bewustfeyn in ber Bahrnehmung feine eigene un mittele bare Gegenwart und Gewißheit hat.

Es liegt im Empirismus bieß große Princip, daß was wahr ift, in ber Wirklichkeit seyn und für die Wahrnehmung

ba feyn muß. Dieß Brincip ift bem Sollen enigegengefest, womit die Reflexion fich aufbläht und gegen die Wirklichfeit und Gegenwart mit einem Jenfeits verächtlich thut, welches nur in bem subjektiven Verstande seinen Sig und Dafeyn haben soll. Wie der Empirismus erkennt (§. 7.) auch die Philosophie nur das was ist; sie weiß nicht solches, was nur seyn soll und somit nicht ba ift. — Rach ber subjektiven Seite ift ebenso bas wichtige Brincip ber Freiheit anzuerfennen, welches im Empirismus liegt, bag nämlich ber Menfch, was er in seinem Wiffen gelten laffen soll; felbft seben, fich felbft barin prafent wiffen foll. - Die tonfequente Durchführung bes Empirismus, infofern er bem Inhalte nach fich auf Endliches beschränft, läugnet aber bas Ueberfinnliche überhaupt ober wenigstens die Erfenntniß und Bestimmtheit beffelben, und läßt bem Denken nur bie Abstraktion und formelle Allgemeinheit und Ibentität zu. - Die Grundtäuschung im wiffenschaftlichen Empirismus ift immer biefe, bag er bie metaphyfischen Rategorien von Materie. Rraft, ohnehin von Einem, Bielem, Augemeinheit und Unendlichem u. f. f. gebraucht, ferner am Faben solcher Kategorien weiter forts schließt, dabei die Formen bes Schließens vorausset und anwendet, und bei allem nicht weiß, daß er fo felbst Metaphysik enthält und treibt, und jene Kategorien und beren Berbindungen auf eine völlig untritische und bewußtlofe Beife gebraucht.

Bufat. Bom Empirismus erging ber Zuruf: Laßt bas Herumtreiben in leeren Abstraktionen, schaut auf eure Hände, ersaßt bas Hier bes Menschen und ber Natur, genießt die Gesgemwart — und es ist nicht zu verkennen, daß hierin ein wesentlich berechtigtes Moment enthalten ist. Das Hier, die Gegenwart, bas Diesseits sollte mit der leeren Jenseitigkeit, mit den Spinsnengeweben und Rebelgestalten des abstrakten Verstandes vertauscht werden. Hiermit wird dann auch der in der alten Metaphysis

vermißte fefte Salt, b. h. die unendliche Bestimmung gewonnen. Der Berftand flaubt nur endliche Bestimmungen heraus, biefe find an fich haltlos und wankend und bas auf benselben errichtete Gebäude fturzt in sich zusammen. Eine unendliche Bestimmung zu finden war überhaupt ber Trieb ber Bernunft; es war aber noch nicht an ber Zeit, bieselbe im Denken au finden. So faßte benn biefer Trieb die Gegenwart auf, das Hier, das Diefes, welches die unendliche Form an fich hat, wenn auch nicht in der mahrhaften Existenz dieser Form. Das Aeußerliche ist an sich bas Wahre, benn bas Wahre ift wirklich und muß existiren. unendliche Bestimmtheit alfo, die die Bernunft fucht, ift in ber Welt, wenn gleich in finnlich einzelner Gestalt nicht in ihrer Wahrheit. - Naher ift nun bie Wahrnehmung bie Form, worin begriffen werben sollte und dies ist ber Mangel bes Em-Die Wahrnehmung als folche ift immer ein Einvirismus. gelnes und Borübergehendes: babei bleibt jedoch bas Erfennen nicht stehen, sondern daffelbe sucht in dem wahrgenommenen Einzelnen bas Allgemeine und Bleibende auf und bieß ist ber Fortgang von ber bloken Wahrnehmung zur Erfahrung. — Um Erfahrungen zu machen, bebient sich ber Empirismus vornehmlich ber Form ber Analyse. In ber Wahrnehmung hat man ein mannichfach Konkretes, beffen Bestimmungen auseinanbergelegt wer ben follen, wie eine Zwiebel, beren Häute man abloft. Diese Berglieberung hat also ben Sinn, bag man bie aufammenge machienen Bestimmungen auflöft, zerlegt und nichts hinzuthut als Die subjektive Thätigkeit bes Zerlegens. Die Analyse ist jedoch Der Kortgang von der Unmittelbarfeit ber Wahrnehmung zum Gebanken, insofern die Bestimmungen, welche ber analystrte Begenstand in fich vereinigt enthält, baburch, daß fie getrennt werben, bie Korm ber Allgemeinheit erhalten. Der Empirismus, indem er die Gegenstände analysirt, befindet sich im Irrthum, wenn er meint, er lasse bieselben wie sie find, ba er boch in ber That bas Konfrete in ein Abstraftes verwandelt. Eucyflopabie. 1. Thl. 2te Mufl.

geschieht es zugleich, daß das Lebendige getödtet wird, denn lebendig ist nur das Konfrete, Eine. Gleichwohl muß jene Scheisdung geschehen, um zu begreifen, und der Geist selbst ist die Scheidung in sich. Dieß ist jedoch nur die eine Seite und die Hauptsache besteht in der Vereinigung des Geschiedenen. Indem die Analyse auf dem Standpunkt der Scheidung stehen bleibt, so gilt von derselben jenes Wort des Dichters:

Encheiresin naturae nennt's bie Chemie, Spottet ihrer felbst und weiß nicht wie. hat die Theile in ihrer hand, Fehlt leiber nur bas geistige Banb.

Die Analyse geht vom Konfreten aus und hat in diesem Material viel vor dem abstraften Denken der alten Metaphysik voraus. Dieselbe sest die Unterschiede fest und dieß ist von großer Wichtigkeit; diese Unterschiede sind dann aber selbst nur wieder abstrakte Bestimmungen, d. h. Gedanken. Indem nun diese Gedanken als dassenige gelten, was die Gegenstände an sich sind, so ist dieß wieder die Boraussetzung der alten Metaphysik, daß nämlich im Denken das Wahrhaste der Dinge liege.

Bergleichen wir jest weiter den Standpunkt des Empirksmus mit dem der alten Metaphysik, rücksichtlich des Inhalts, so hatte, wie wir früher gesehen haben, die lettere zu ihrem Inhalt jene allgemeinen Bernunftgegenstände, Gott, die Seele und die Welt überhaupt; dieser Inhalt war aus der Borstellung ausgenommen und das Geschäft der Philosophie bestand darin, denselben auf die Form der Gedanken zurückzuführen. In ähnslicher Weise verhielt es sich mit der scholastischen Philosophie; für diese bildeten die Dogmen der christlichen Kirche den vorausgesetzten Inhalt, um dessen nähere Bestimmung und Systematistrung durch das Denken es zu ihnn war. — Bon ganz anderer Art ist der vorausgesetzte Inhalt des Empirismus. Dies ist der sinnliche Inhalt der Natur und der Inhalt des endlichen Geisstes. Hier hat man also endlichen Stoss vor sich und in der

alten Metaphysit ben unenblichen. Diefer unenbliche Inhalt wurde bann burch bie enbliche Form bes Berftanbes verendlicht. Beim Empirismus haben wir biefelbe Endlichkeit ber Form und außerdem ist auch noch der Inhalt endlich. Die Methode ift übrigens insofern bei beiben Beisen bes Philosophirens bieselbe, als bei beiben von Voraussehungen, als etwas Keftem, ausgegangen wird. Kur ben Empirismus ift überhaupt bas Aeußerliche bas Wahre und wenn bann auch ein Ueberfinnliches jugegeben wird, fo foll boch eine Erkenntnig beffelben nicht ftatt finden können, sondern man sich lediglich an das der Wahrnehmung Angehörige zu halten haben. Diefer Grundfat aber in feiner Durchführung hat basjenige gegeben, was man fpater als Materialismus bezeichnet hat. Diefem Materialismus gilt bie Materie als solche als bas wahrhaft Objektive. Materie aber ift felbft fcon ein Abstraftum, welches als folches nicht mahrzunehmen ift. Man kann beshalb fagen, es giebt keine Materie, benn wie fie eriftirt, ift fie immer ein Bestimmtes, Ronfretes. Gleichwohl foll bas Abstraktum ber Materie bie Grundlage für alles Sinnliche senn — bas Sinnliche überhaupt, die absolute Bereinzelung in fich und baber bas Außereinandersepende. In bem nun bieß Sinnliche für ben Empirismus ein Begebenes ift und bleibt, so ift dieß eine Lehre ber Unfreiheit, benn bie Freiheit besteht gerade barin, daß ich fein absolut Anderes gegen mich habe, sondern abhänge von einem Inhalt, der ich selbst Beiter find auf biefem Standpunkt Bernunft und Unvernunft nur subjektiv, b. h. wir haben une bas Gegebene gefallen au laffen, so wie es ift und wir haben kein Recht banach au fragen, ob und inwiefern daffelbe in fich vernünftig ift.

**§**. 39.

Ueber dieß Princip ist zunächst die richtige Restexion gemacht worden, daß in dem, was Erfahrung genannt wird und von bloßer einzelner Wahrnehmung einzelner Thatsachen zu unterscheiden ist, sich zwei Elemente sinden, — das eine der für sich vereinzelte unendlich mannichfaltige Stoff, — bas andere die Form, die Bestimmungen der Allgemeinheit und Nothwendigkeit. Die Empirie zeigt wohl viele etwa unzählbar viele gleiche Wahrnehmungen auf; aber etwas ganz Anderes ist noch die Allgemeinheit als die große Menge. Ebenso gewährt die Empirie wohl Wahrnehmungen von aufzeinanderzsolgenden Veränderungen oder von nebeneinanz derzliegenden Gegenständen, aber nicht einen Jusammenhang der Nothwendigkeit. Indem nun die Wahrnehmung die Grundlage dessen, was sür Wahrheit gelte, bleiben soll, so erzscheint die Allgemeinheit und Nothwendigkeit als etwas Underrechtigtes, als eine subjektive Zufälligkeit, eine bloße Gewohnsheit, deren Inhalt so oder anders beschaffen senn kann.

Eine wichtige Konfequenz hievon ift, daß in dieser empisrischen Weise die rechtlichen und sittlichen Bestimmungen und Gefete, so wie der Inhalt der Religion als etwas Zufälliges erscheinen und deren Objektivität und innere Wahrheit aufs gegeben ist.

Der humesche Skepticismus, von dem die obige Resslerion vornehmlich ausgeht, ist übrigens vom griechtschen Skepticismus sehr wohl zu unterscheiden. Der humesche legt die Wahrheit des Empirischen, des Gefühls, der Ansschauung zu Grunde, und bestreitet die allgemeinen Bestimmungen und Gesehe von da aus, aus dem Grunde, weil sie nicht eine Berechtigung durch die sinnliche Wahrnehmung haben. Der alte Skepticismus war soweit entsernt, das Gessühl, die Anschauung zum Princip der Wahrheit zu machen, daß er sich vielmehr zu allererst gegen das Sinnliche kehrte. (Ueber den modernen Skepticismus in seiner Vergleichung mit dem alten s. Schellings und Hegels Krit. Journal der Philosophie 1802. I. Bb. 1. St.)

# II. Kritifche Philosophie. 8. 40.

Die fritische Philosophie hat es mit bem Empirismus gemein, die Erfahrung für ben einzigen Boben ber Erkenntniffe anzunehmen, welche fie aber nicht für Wahrheiten, sondern nur für Erkenntniffe von Erscheinungen gelten läßt.

Bunachst wird von bem Unterschiede ber Elemente ausgegangen, die fich in ber Analyse ber Erfahrung finden, bes finnlichen Stoffes und ber allgemeinen Beziehungen bef felben. Indem fich hiemit die im vorhergehenden g. angeführte Reflexion verbindet, daß in der Wahrnehmung für fich nur Einzelnes und nur foldes mas gefchehe enthalten fen, wird zugleich bei dem Faktum beharrt, bag bie Allgemeinheit und Rothwenbigkeit als eben so wesentliche Bestimmungen fich in bem, was Erfahrung genannt wirb, vorfinden. Weil bieses Element nun nicht aus bem Empirischen als soldem herstammt, fo gehort es ber Spontaneitat bes Dentens an ober ift a priori. - Die Denkbestimmungen ober Berftanbesbegriffe machen bie Objektivitat ber Erfahrungs= Erfenntniffe aus. Sie enthalten überhaupt Begiehungen, und es formiren fich baber burch fie fonthetische Urtheile a priori (b. i. usprüngliche Beziehungen Entgegengesetter.)

Daß sich in der Erkenntniß die Bestimmungen der Allgemeinheit und Nothwendigkeit sinden, dieß Faktum stellt der humesche Skepticismus nicht in Abrede. Etwas Anderes als ein vorausgesetzes Faktum ist es in der kantischen Philosophie auch nicht; man kann nach der gewöhnlichen Sprache in den Wissenschaften sagen, daß sie nur eine andere Erstlärung jenes Faktums ausgestellt habe.

# **§**. 41.

Die fritische Philosophie unterwirft nun ben Werth ber in ber Metaphysit — übrigens auch in ben andern Wiffen-

schaften und im gewöhnlichen Borstellen — gebrauchten Berstandesbegriffe zunächst der Untersuchung. Diese Kritik geht jedoch nicht auf den Inhalt und das bestimmte Berhältniß dieser Denkbestimmungen gegen einander selbst ein, sondern des trachtet sie nach dem Gegensat von Subjektivität und Obsjektivität überhaupt. Dieser Gegensat, wie er hier genommen wird, bezieht sich (s. vorherg. S.) auf den Unterschied der Elesmente innerhalb der Ersahrung. Die Objektivität heißt hier das Element von Allgemeinheit und Nothwendigskeit, d. i. von den Denkbestimmungen selbst, — dem sogenanzten Aprivrischen. Aber die kritische Philosophie erweitert den Gegensatz so, daß in die Subjektivität das Gesammte der Ersahrung d. h. jene beibe Elemente zusammen fällt, und berselben nichts gegenüber bleibt, als das Dingsanssich.

Die nähern Formen bes Apriorischen, b. i. bes Denstens und zwar besselben als der seiner Objektivität ungeachtet nur subjektiven Thätigkeit ergeben sich auf folgende Weise, — einer Systematistrung, welche übrigens nur auf psychologischshistorischen Grundlagen beruht.

Bufat 1. Es ist dadurch, daß die Bestimmungen der alten Metaphysik der Untersuchung unterworsen worden sind, ohne Zweisel ein sehr wichtiger Schritt geschehen. Das unbefangene Denken erging sich ohne Arg in jenen Bestimmungen, die sich geradezu und von selbst machten. Es wurde dadei nicht daran gedacht, inwiesern diese Bestimmungen sür sich Werth und Gülztigkeit hätten. Früher ist bereits bemerkt worden, das freie Denken seh ein solches, welches keine Boraussezungen habe. Das Denken der alten Metaphysik war deshald kein freies, weil dasselbe seine Bestimmungen ohne Weiteres als ein Vorzaussezungenbes, als ein a priori gelten ließ, welches die Restexion nicht selbst geprüft hatte. Die kritische Philosophie machte es sich dagegen zur Aufgabe, zu untersuchen, inwieweit überhaupt die Kormen des Denkens sähig seven, zur Erkenntnis der Wahrs

beit zu verhelfen. Räher follte nun bas Erfenninisvermögen vor bem Erfennen untersucht werben. Sierin liegt nun allerbings bas Richtige, bag bie Formen bes Denkens felbst jum Begenstand bes Erfennens gemacht werben muffen, allein es schleicht sich auch balb bas Digverftanbnig ein, vor bem Erfennen schon erkennen, ober nicht eher in's Waffer gehen zu wollen, bevor man schwimmen gelernt hat. Allerdings sollen bie Formen bes Denkens nicht ununtersucht gebraucht werben, aber bieß Untersuchen ift selbst schon ein Erfennen. Es muß also bie Thatigkeit ber Denkformen und ihre Kritik im Erkennen vereinigt senn. Die Denkformen muffen an und für fich betrachtet werben; sie sind ber Begenstand und die Thätigkeit bes Gegenstandes felbst; sie felbst untersuchen fich, muffen an ihnen felbst sich ihre Granze bestimmen und ihren Mangel aufzeigen. Dieß ift bann biejenige Thatigkeit bes Denkens, welche bemnächst als Dialeftif in besondere Betrachtung gezogen werden wird und von welcher hier nur vorläufig zu bemerken ift, daß bieselbe nicht als von außen an die Denkbestimmungen gebracht, fondern vielmehr als benfelben felbst innewohnend gu betrachten ift.

Das Rächste in ber kantischen Philosophie ist also bieß, daß das Denken selbst sich untersuchen soll, inwiesern es zu erkennen sähig sew. Heutiges Tages ist man nun über die kantische Philosophie hinausgekommen und ein Jeder will weiter seyn. Beisterseyn ist jedoch ein gedoppeltes, ein Borwärts und ein Rückswärts-weiter. Biele unserer philosophischen Bestrebungen sind bei Lichte besehen nicht Anderes als das Bersahren der alten Metaphysik, ein unkritisches Dahindenken, so wie es eben Iedem gegeben ist.

Bufat 2. Kants Untersuchung ber Denkbestimmungen leibet wesentlich an bem Mangel, baß bieselben nicht an und für sich, sondern nur unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, ob sie subjektiv ober objektiv seven. Unter dem Objeks

tipen verfieht man im Sprachgebrauch bes gemeinen Lebens daß außer und Vorhandene und durch die Wahrnehmung von außen an und Gelangenbe. Rant ftellte nun von ben Dentbeflimmungen (wie z. B. Ursache und Wirkung) in Abrebe, daß benfelben Objektivität in bem hier erwähnten Sinn aufomme, b. h. daß bieselben in ber Wahrnehmung gegeben feven und betrachtete biefelben bagegen als unferm Denten felbft ober ber Spontaneität bes Denkens angehörig und in biefem Sinn als subjettiv. Run aber nennt Rant gleichwohl bas Gebachte und näher bas Allgemeine und Rothwendige, bas Db. jektive, und bas nur Empfundene bas Subjektive. Der vorber erwähnte Sprachgebrauch erscheint hiermit als auf ben Ropf geftellt und man hat Rant beshalb ben Borwurf ber Sprachverwirrung gemacht; jedoch mit großem Unrecht. Es verhält fich bamit naber folgenbermaaßen. Dem gemeinen Bewußtseyn erscheint das demselben Gegenüberstehende, sinnlich Wahrnehmbare (2. B. biefes Thier, biefer Stern u. f. w.) als bas für fich Beftebenbe, Selbstftanbige und die Gebanken gelten bemselben bagegen als bas Unselbstftanbige und von einem Anbern Abbangige. Run aber ist in der That das sinnlich Wahrnehmbare das eis gentlich Unselbstständige und Sekundare und die Gebanken find bagegen bas mahrhaft Selbstständige und Brimitive. In Diesem Sinn hat Rant bas Gebankenmäßige (bas Allgemeine und Rothwendige) das Objektive genannt und zwar mit vollem Recht. Andererseits ift bas sinnlich Wahrnehmbare insofern allerbings bas Subjektive, als baffelbe feinen halt nicht in fich felbst hat und eben fo flüchtig und vorübergebend ift, als bem Gebanfen ber Charafter ber Dauer und bes innern Bestandes zufömmt. Die hier erwähnte und burch Kant geltend gemachte Bestimmung bes Unterschiedes zwischen bem Objektiven und Subjektiven, finben wir benn auch heut zu Tage im Sprachgebrauch bes höber gebilbeten Bewußtseyns; fo wirb g. B. von ber Beurtheilung eines Kunstwerkes geforbert, daß bieselbe objektiv und nicht subjektiv seyn soll und barunter wird bann verstanden, daß dieselbe nicht von zufälliger, partikulärer Empfindung und Stimmung des Augenblicks ausgehen, sondern die allgemeine und im Wesen ber Kunst begründeten Gesichtspunkte ins Auge fassen soll. In demselben Sinne wird bei einer wissenschaftlichen Beschäftigung zwischen einem objektiven und einem subjektiven Interesse unterschieden werden können.

Ferner ift nun aber auch die kantische Objektivität bes Denkens infofern felbst nur wieber subjektiv, als nach Rant bie Gebanken, obschon allgemeine und nothwendige Bestimmungen. boch nur unfere Gebanken und von bem, was bas Ding an fich ift, burch eine unüberfteigbare Rluft unterschieden find. Dagegen ist die wahre Objektivität des Denkens diese, daß die Gebanken nicht blos unsere Gebanken, sonbern zugleich bas Unfich ber Dinge und bes Gegenständlichen überhaupt find. — Dbjektiv und subjektiv find bequeme Ausbrucke, beren man fich mit Beläufigkeit bebient und bei beren Gebrauch gleichmohl fehr leicht Berwirrung entsteht. Nach ber bisherigen Erörterung bat bie Obiektivität eine breifache Bebeutung. Bunachft bie Bebeutung bes außerlich Borhandenen, im Unterschied vom nur Subjektiven, Gemeinten, Ertraumten u. f. f.; zweitens bie von-Rant festgestellte Bebeutung bes Allgemeinen und Rothwendigen im Unterschied von dem unserer Empfindung angehörigen Bufälligen, Bartikulären und Subjektiven und brittens bie vorher zulest erwähnte Bedeutung des gedachten An-sich, deffen was ba ift, im Unterschied von bem nur burch uns Gebachten und somit noch von ber Sache felbst ober an fich Unterfchiedenen.

**§**. 42.

a) Das theoretische Bermögen, die Erfenntniß als solche.

Als ben bestimmten Grund ber Berftanbesbegriffe giebt biefe Philosophie bie urfprüngliche Ibentitat bes Ich im

Denken — (transcendentale Einheit des Selhstdewußtseyns) an. Die durch Gefühl und die Anschauung gegebenen Vorstellungen sind ihrem Inhalte nach ein Mannichfaltiges, und eben so sehr durch ihre Form, durch das Außereinander der Sinnlichkeit, in ihren beiden Formen, Raum und Zeit, welche als Formen (das Allgemeine) des Anschauens, selbst a priori sind. Dieses Mannichsaltige des Empsindens und Anschauens, indem Ich dassieht und in sich als in Einem Bewußtsehn vereinigt (reine Apperception), wird hiemit in Identität, in eine ursprüngliche Verdindung gebracht. Die bestimmten Weisen dieses Beziehens sind die reinen Verstandesbegriffe, die Kategorien.

Bekanntlich hat es die kantische Philosophie sich mit ber Auffindung ber Rategorien fehr bequem gemacht. bie Einheit bes Selbstbewußtseyns, ift gang abstraft und vollig unbestimmt; wie ift also zu ben Bestimmungen bes 3ch, ben Rategorien, ju fommen ? Glüdlicherweife finden fich in ber gewöhnlichen Logit bie verschiebenen Arten bes Urtheils bereits empirisch angegeben vor. Urtheilen aber ift Denten eines bestimmten Gegenstandes. Die verschiedes nen schon fertig aufgezählten Urtheilsweisen liefern alfo bie verschiebenen Bestimmungen bes Dentens. - Der fichteschen Philosophie bleibt bas tiefe Berbienft, baranerinnert au haben, daß bie Dentbeftimmungen in ihrer Rothwendig feit aufzuzeigen, daß fie wefentlich abauleis ten sepen. — Diese Philosophie hatte auf die Methode bie Logif abzuhandeln boch wenigstens die Wirkung gehabt haben follen, daß die Dentbestimmungen überhaupt ober bas übliche logische Material, die Arten ber Begriffe, ber Urtheile, ber Schluffe, nicht mehr nur aus ber Beobachtung genommen und fo blos empirisch aufgefaßt, sonbern aus bem Denten felbit abgeleitet würden. Wenn bas Denken irgend etwas mi beweisen fahig fenn foll, wenn die Logit fobern muß, daß Beweise gegeben werben, und wenn sie bas Beweisen lehren will, so muß fie boch vor allem ihren eigenthümlichsten Inhalt zu beweisen, beffen Rothwendigfeit einzusehen, fähig seyn.

Bufat 1. Kant's Behauptung also ift, bag bie Dentbestimmungen ihre Quelle im 3ch haben und daß bemnach 3ch bie Bestimmungen ber Allgemeinheit und Nothwendigkeit giebt. - Betrachten wir, mas wir junachft vor uns haben, fo ift es überhaupt ein Mannichfaltiges; die Kategorieen sind dann Ginfachheiten, auf welche bieses Mannichfaltige sich bezieht. Sinnliche bagegen ift bas Außereinander, bas Außersichsenbe; bieß ist die eigentliche Grundbestimmung besselben. So hat 3. B. Jest nur Senn in Beziehung auf ein Borher und ein Nachher. Eben fo ift bas Roth nur vorhanden, infofern bemfelben Gelb und Blau entgegensteht. Dieß Andere aber ift außer bem Sinnlichen und biefes ift nur, insofern es bas Andere nicht ift und nur infofern bas Andere ift. - Gergbe umgefehrt wie mit bem außereinanber und außer fich sevenbem Sinnlichen, verhalt es fich mit bem Denken ober bem Ich. Dieses ift bas ursprünglich Ibentische, mit fich Einige und folechthin bei fich Sevende. Sage ich 3ch, fo ist bieg die abstrafte Beziehung auf sich felbft und mas in biefe Einheit gesetzt wird, bas wird von berfelben inficirt und in fie verwandelt. Ich ift somit gleichsam ber Schmelztiegel und bas Fener, wodurch die gleichgültige Mannichfaltigkeit verzehrt und auf Einheit reducirt wird. Dieß ift es bann, was Rant reine Apperception nennt, jum Unterschied von ber gewöhnlichen Apperception, welche bas Mannichfaltige als foldes in fich aufnimmt, wohingegen die reine Apperception als die Thätigkeit bes Bermeinigens zu betrachten ift. - hiermit ift nun allerbings bie Ratur alles Berdußtseyns richtig ausgesprochen. Streben ber Menschen geht überhaupt bahin, Die Welt ju erfennen, fie fich anzueignen und zu unterwerfen und zu bem Enbe muß bie Realität ber Welt gleichsam zerquetscht b. h. idealifirt werben. Bugleich ift bann aber zu bemerken, baß es nicht bie

geschieht es zugleich, daß das Lebendige getödtet wird, denn lebendig ift nur das Konfrete, Eine. Gleichwohl muß jene Scheidung geschehen, um zu begreifen, und der Geist selbst ist die Scheidung in sich. Dieß ist jedoch nur die eine Seite und die Hauptsache besteht in der Bereinigung des Geschiedenen. Indem die Analyse auf dem Standpunkt der Scheidung stehen bleibt, so gilt von derselben jenes Wort des Dichters:

Encheiresin naturae nennt's bie Chemie, Spottet ihrer felbst und weiß nicht wie. hat die Theile in ihrer hand, Fehlt leiber nur bas geistige Banb.

Die Analyse geht vom Konfreten aus und hat in diesem Material viel vor dem abstrakten Denken der alten Metaphysik voraus. Dieselbe sest die Unterschiede fest und dieß ist von großer Bichtigkeit; diese Unterschiede sind dann aber selbst nur wieder abstrakte Bestimmungen, d. h. Gebanken. Indem nun diese Gedanken als dassenige gelten, was die Gegenstände an sich sind, so ist dieß wieder die Boraussehung der alten Metaphysik, daß nämlich im Denken das Wahrhaste der Dinge liege.

Bergleichen wir jest weiter ben Standpunkt bes Empirksmus mit dem der alten Metaphysik, rücksichtlich des Inhalts, so hatte, wie wir früher gesehen haben, die lestere zu ihrem Inhalt jene allgemeinen Bernunftgegenstände, Gott, die Seele und die Welt überhaupt; dieser Inhalt war aus der Borstellung ausgenommen und das Geschäft der Philosophie bestand darin, denselben auf die Korm der Gedanken zurückzuführen. In ähnlicher Weise verhielt es sich mit der scholastischen Philosophie; sür diese bildeten die Dogmen der christlichen Kirche den vorausgesetzten Inhalt, um dessen nähere Bestimmung und Systematischung durch das Denken es zu thun war. — Bon ganz anderer Art ist der vorausgesetzte Inhalt des Empirismus. Dieß ist der sinnliche Inhalt der Natur und der Inhalt des endlichen Geistes. Hier hat man also endlichen Stoss vor sich und in der

alten Metaphysik ben unenblichen. Dieser unenbliche Inhalt wurde bann burch bie endliche Form bes Berftandes verendlicht. Beim Empirismus haben wir biefelbe Endlichfeit ber Form und außerbem ist auch noch ber Inhalt endlich. Die Methode ift übrigens infofern bei beiben Beifen bes Philosophirens biefelbe, als bei beiben von Boraussehungen, als etwas Festem, ausgegangen wird. Für ben Empirismus ist überhaupt bas Aeußerliche bas Bahre und wenn bann auch ein Ueberfinnliches angegeben wird, fo foll boch eine Erfenntnig beffelben nicht ftatt finden fonnen, sondern man fich lediglich an bas ber Wahrnehmung Angehörige zu halten haben. Diefer Grundfat aber in feiner Durchführung hat basjenige gegeben, mas man fpater als Mas terialismus bezeichnet hat. Diefem Materialismus gilt bie Materie als folche als das wahthaft Objektive. Materie aber ift felbft ichon ein Abstraktum, welches als foldes nicht mahrzunehmen ift. Man fann beshalb fagen, es giebt feine Materie, benn wie fie existirt, ift fie immer ein Bestimmtes, Konfretes. Gleichwohl foll bas Abstraktum ber Materie bie Grundlage für alles Sinnliche senn — bas Sinnliche überhaupt, die absolute Bereinzelung in fich und baher bas Außereinanberfepenbe. bem nun bieg Sinnliche für ben Empirismus ein Begebenes ift und bleibt, so ist bieß eine Lehre ber Unfreiheit, benn bie Freiheit besteht gerabe barin, baß ich tein absolut Anderes gegen mich habe, sondern abhänge von einem Inhalt, ber ich selbst Weiter find auf biefem Standpunkt Vernunft und Unvernunft nur fubjeftiv, b. h. wir haben uns bas Begebene gefallen ju laffen, fo wie es ift und wir haben fein Recht banach gu fragen, ob und inwiefern daffelbe in sich vernünftig ift.

**s**. 39.

Ueber dieß Princip ist zunächst die richtige Restexion gemacht worden, daß in dem, was Erfahrung genannt wird und von bloßer einzelner Wahrnehmung einzelner Thatsachen zu unterscheiden ist, sich zwei Elemente finden, — das eine ber Berbrechen, aber eine in sich nichtige Existenz, welche benn auch als solche in ber Strafe zum Daseyn kömmt.

s. 43.

Einerseits ist es durch die Kategorien, daß die bloße Bahrnehmung zur Objektivität, zur Erfahrung erhoben wird, anbererseits aber sind diese Begriffe als Einheiten blos des subjektiven Bewußtseyns durch den gegebenen Stoff bedingt, für sich
leer und haben ihre Anwendung und Gebrauch allein in der Ersahrung, deren anderer Bestandtheil, die Gefühls- und Anschauungs-Bestimmungen, ebenso nur ein Subjektives ist.

Rufas. Bon ben Rategorien ju behaupten, bag biefelben für fich leer fenen, ift infofern unbegrundet, als biefelben jebenfalls baran, baß sie bestimmt find, ihren Inhalt haben. Run ift zwar ber Inhalt ber Rategorien allerbings nicht ein finnlich wahrnehmbarer, nicht ein räumlich zeitlicher, allein dieß ift nicht als ein Mangel, sondern vielmehr als ein Borzug berselben au betrachten. Dieß findet bann auch ichon im gewöhnlichen Bewußtseyn seine Anerkennung und zwar in ber Art, baß man a. B. von einem Buch ober von einer Rebe in bem Maage mehr fagt, dieselben seven inhaltevoll, ale barin mehr Gebanken, allgemeine Resultate u. f. f. zu finden find - fo wie man bann auch umgekehrt ein Buch, etwa naber einen Roman. barum noch nicht als inhaltsvoll gelten läßt, weil eine große Menge von - vereinzelten Begebenheiten, Situationen und bergl. barin aufgehäuft ift. Hiermit ift also auch von bem gewöhnlichen Bewußtseyn ausbrudlich anerkannt, bag jum Inhalt mehr gehört als ber finnliche Stoff: biefes Mehr aber find bie Gebanken und hier junachft bie Rategorien. - Bierbei ift bann noch zu bemerken, daß die Behauptung, die Rategorien feven für fich leer, allerbings insofern einen richtigen Sinn hat, als bei benselben und ihrer Totalität (ber logischen Ibee) nicht stehen ju bleiben, fonbern ju ben realen Gebieten ber Ratur und bes Geistes fortzuschreiten ift, welches Fortschreiten jedoch nicht so

aufgefaßt werben darf, als fame badurch zur logischen Ibee von außen ein berselben frember Inhalt, sondern so, daß es die eigne Thätigkeit der logischen Idee ift, sich zur Natur und zum Geist weiter zu bestimmen und zu entsalten.

### s. 44.

Die Kategorien find daher unfähig Bestimmungen des Abfoluten zu sehn, als welches nicht in einer Wahrnehmung gegeben ist, und der Verstand oder die Erkenntniß durch die Kategorien ist darum unvermögend die Dinge an sich zu erkennen.

Das Ding an fich (- und unter bem Ding wirb auch ber Beift, Bott, befaßt) brudt ben Gegenstand aus, insofern von Allem, was er für das Bewußtseyn ift, von allen Gefühlsbestimmungen, wie von allen bestimmten Gebanten beffelben abstrabirt wird. Es ist leicht zu seben, was übrig bleibt, - bas völlige Abftraftum, bas gang Leere, bestimmt nur noch als Jenfeits; bas Regative ber Borftellung, bes Gefühls, bes bestimmten Denkens u. f. f. Eben fo einfach aber ist die Restexion, daß dieß Caput mortuum selbst nur bas Brobuft bes Denfens ift, eben bes gur reinen Abstraktion fortgegangenen Denkens, bes leeren 3ch, bas biese leere Ibentitat feiner felbft fich jum Begenftande macht. Die negative Bestimmung, welche biese abstrakte Identität als Begenftanb erhalt, ift gleichfalls unter ben fantischen Rategorien aufgeführt, und ebenso etwas gang Befanntes, wie jene leere Ibentitat. - Dan muß fich hiernach nur wundern, so oft wiederholt gelesen zu haben, man wiffe nicht, was bas Ding-an-fich fen; und es ift nichts leichter als bieß au wiffen.

#### **s.** 45.

Es ift nun die Vernunft, das Vermögen des Unbesbingten, welche das Bedingte dieser Erfahrungskenntnisse einsieht. Was hier Vernunftgegenstand heißt, das Unbedingte oder Unendliche, ist nichts anders als das Sich-selbst-Gleiche,

ober es ist die (§. 42.) erwähnte ursprüngliche Ibentität bes Ich im Denken. Vernunft heißt dieß abstrakte Ich ober Denken, welches diese reine Identität sich zum Gegenstande ober Zweck macht. Vergl. Anm. z. vorh. S. Dieser schlechthin bestimmungslosen Ibentität sind die Erfahrungs-Erkenntnisse unangemessen, weil sie überhaupt von bestimmstem Inhalte sind. Indem solches Unbedingte für das Absolute und Wahre der Vernunst (für die Idee) angenommen wird, so werden somit die Erfahrungskenntnisse für das Unwahre, sür Erscheinungen erklärt.

Rufat. Erft burch Rant ift ber Unterschied zwischen Berstand und Vernunft bestimmt hervorgehoben und in der Art festgestellt worden, daß jener das Endliche und Bedingte, diese aber bas Unendliche und Unbedingte jum Gegenstand hat. Db es nun schon als ein sehr wichtiges Resultat ber kantischen Philosophie anzuerkennen ift, daß dieselbe die Endlichkeit der blos auf Erfahrung beruhenden Berftandeserkenniniß geltend gemacht und ben Inhalt berfelben als Erfcheinung bezeichnet hat, fo ift boch bei biesem negativen Resultat nicht ftehen zu bleiben und die Unbedingtheit der Bernunft nicht blos auf die abstrakte, ben Unterschied ausschließende Identität mit sich zu reduciren. Indem die Vernunft auf folde Weise blos als bas Hinausschreiten über bas Endliche und Bedingte bes Berftanbes betrachtet wird, so wird diefelbe hiermit in der That felbst zu einem Endlichen und Bedingten herabgesest, benn bas mahrhaft Unenbliche ift nicht ein bloßes Jenseits bes Enblichen, sonbern es enthält baffelbe als aufgehoben in fich felbft. Daffelbe gilt bann auch von der Idee, welche Rant zwar insofern wieder zu Ehren gebracht hat, daß er dieselbe im Unterschied von abstratten Berftanbesbestimmungen ober gar blos stinnlichen Borftellungen (bergleichen man im gemeinen Leben wohl auch schon Ibee au nennen pflegt) ber Bernunft vindicirt hat, rudfichtlich beren er aber gleichfalls beim Regativen und beim bloßen Sollen

ftehen geblieben ift. — Bas bann noch die Auffassung ber ben Inhalt der Erfahrungserfenniniß bildenden Gegenstände unseres unmittelbaren Bewußtsenns als bloger Ericheinungen anbetrifft, so ift dieß jedenfalls als ein sehr wichtiges Resultat ber fantischen Philosophie zu betrachten. Dem gemeinen (b. h. bem finnlich verftandigen Bewußtseyn gelten bie Gegenstände, von benen es weiß, in ihrer Bereinzelung als felbststänbig und auf fich beruhend und indem biefelben fich als aufeinander bezogen und durch einander bedingt erweisen, so wird diese gegenseitige Abhängigfeit berfelben von einander als etwas ben Gegenftanben Aeußerliches und nicht zu ihrem Wefen Gehöriges betrachtet. Dagegen muß nun allerdings behauptet werben, bag bie Gegenstände, von benen wir unmittelbar wiffen, bloke Erscheis nungen find, b. h. bag biefelben ben Grund ihres Sepns nicht in fich felbst, fonbern in einem Andern haben. Dabei fommt es bann aber weiter barauf an, wie biefes Andere bestimmt wird. Rach ber kantischen Philosophie find die Dinge, von benen wir wiffen, nur Erscheinungen für uns und bas Anfich berfelben bleibt fur und ein und unjugangliches Senfeite. diesem subjektiven Ibealismus, wonach basjenige, was ben Inhalt unseres Bewußtseyns bilbet, ein nur Unfriges, nur burch uns Gefettes ift, hat das unbefangene Bewußtfenn mit Recht Anstoß genommen. Das wahre Verhältniß ist in der That diefes, bag bie Dinge, von benen wir unmittelbar wiffen, nicht nur für uns sondern an fich bloße Erscheinungen find, und baß Dieses die eigne Bestimmung der hiermit endlichen Dinge ift, ben Grund ihres Senns nicht in sich felbst, sondern in der allgemeinen göttlichen Ibee zu haben. Diefe Auffassung ber Dinge ift bann gleichfalls als Ibealismus, jedoch im Unterschied von jenem subjektiven Ibealismus ber fritischen Philosophie als abfoluter Ibealismus zu bezeichnen, welcher absolute Ibealismus, obichon über bas gemein realiftische Bewußtfenn hinausgehend, doch ber Sache nach fo wenig bloß als ein Eigenthum Encyflopabie. I, Thi. 2te Mufl.

of Profession

ber Philosophie zu betrachten ift, daß berselbe vielmehr bie Grundlage alles religiösen Bewußtseyns bilbet, in sofern nämlich auch dieses den Inbegriff alles bessen, was da ist, überhaupt bie vorhandene Welt, als von Gott erschaffen und regiert betrachtet.

**s.** 46.

Es tritt aber bas Bedürsniß ein, diese Ibentität ober bas leere Ding = an = sich zu erkennen. Erkennen heißt nun nichts anderes als einen Gegenstand nach seinem bestimmten Inhalte zu wissen. Bestimmter Inhalt aber enthält mannicht faltigen Zusammenhang in ihm selbst und begründet Zusammenhang mit vielen andern Gegenständen. Für diese Bestimmung jenes Unendlichen oder Dings = an sich hätte diese Bernunft nichts als die Kategorien; indem sie diese dazu gesbrauchen will, wird sie überfliegend (transcendent).

Bier tritt bie zweite Seite ber Bernunftfritif ein; und diefe zweite ift für sich wichtiger als die erfte. Die erfte ift nämlich bie oben vorgekommene Anficht, daß bie Rate= gorien in ber Ginheit bes Selbstbewußtsenns ihre Quelle haben; daß somit die Erfenntniß durch dieselbe in der That nichts Objektives enthalte, und die ihnen zugeschriebene Objektivität (§. 40. 41.) felbst nur envas Subjektives fen. Wird nur hierauf gesehen, so ift die fantische Rritif bloß ein fubjektiver (platter) Ibealismus, ber fich nicht auf ben Inhalt einläßt, nur bie abstraften Formen ber Subjektivität vor sich hat, und zwar einseitigerweise bei ber erstern, der Subjektivität, als letter schlechthin affirmativer Bestimmung fteben bleibt. Bei ber Betrachtung aber ber sogenannten Anwendung, welche die Bernunft von ben Rategorien für bie Erkenntniß ihrer Gegenstände macht, kommt ber Inhalt ber Kategorien wenigstens nach einigen Bestimmungen aur Sprache, ober wemigstens lage barin eine Veranlaffung, moburch er zur Sprache kommen konnte. Es hat ein besonde= res Intereffe ju feben, wie Rant biefe Anwendung ber

Rategorien auf bas Unbedingte b. h. bie Metaphpfif beurtheilt, bieg Berfahren foll hier mit Wenigem angeführt und fritifirt werben.

# S. 47.

 $\alpha$ ) Das erste Unbedingte, welches betrachtet wird, ist (s. oben §. 34.) die Seele. — In meinem Bewußtseyn sinde Ich mich immer  $\alpha$ ) als das bestimmende Subjekt,  $\beta$ ) als ein Singuläres, oder abstrakte Sinsaches,  $\gamma$ ) als das in allem Mannichsaltigen bessenigen, bessen ich mir bewußt bin, ein und dasselbe, — als Identisches,  $\delta$ ) als ein mich als benkendes von allen Dingen außer mir Unterscheibendes.

Das Verfahren ber vormaligen Metaphpsif wird nun richtig angegeben, daß sie an die Stelle bieser empirischen Bestimmungen, Denkbestimmungen, die entsprechenden Katesgorien setze, wodurch diese vier Sätze entstehen: a) die Seele ist Substanz;  $\beta$ ) sie ist einsache Substanz;  $\gamma$ ) sie ist den verschiedenen Zeiten ihres Dasenns nach numerischsidenstischen.

An diesem Uebergange wird der Mangel bemerklich gemacht, daß zweierlei Bestimmungen mit einander verwechselt werden, (Paralogismus), nämlich empirische Bestimmungen mit Kastegorien, daß es etwas Unberechtigtes sen, aus jenen auf diese zu schließen, überhaupt an die Stelle der erstern die andern zu feten.

Man sieht, daß diese Kritik nichts anderes ausdrückt, als die oben §. 39. angeführte humesche Bemerkung, daß die Denkbestimmungen überhaupt, — Allgemeinheit und Rothwenbigkeit, — nicht in der Wahrnehmung angetroffen werden, daß das Empirische seinem Inhalte wie seiner Form nach verschieden sen von der Gedankenbestimmung.

Wenn das Empirische die Beglaubigung des Gebantens ausmachen sollte, so wäre für diesen allerdings ersorderlich, in Wahrnehmungen genau nachgewiesen werden zu köngen. —

Daß von ber Seele nicht bie Substantialität, Ginfachheit, Identität mit fich, und bie in ber Gemeinschaft mit ber materiellen Welt fich erhaltenbe Selbftftanbigfeit, behauptet werben konne, dies wird in der kantischen Kritik der metaphysischen Bipchologie allein barauf gestellt, bag bie Bestimmungen, welche und bas Bewußisehn über bie Seele erfahren läßt, nicht genau bieselben Bestimmungen find, welche bas Denken hiebei producirt. Rach ber obigen Darftellung aber läßt auch Rant bas Erfennen überhaupt, ja felbft bas Erfahren, barin bestehen, bag bie Bahrnehmungen gebacht werben, b. h. bie Bestimmungen, welche gunächst bem Wahrnehmen angehören, in Denkbestimmungen verwandelt werben. - Immer ift es für einen guten Erfolg ber fantis ichen Rritif zu achten, bag bas Philosophiren über ben Geift von bem Seelendinge, von ben Rategorien und bamit von ben Rragen über bie Ginfachheit ober Bufammengefestheit. Materialität u. f. f. ber Seele, befreit worben ift. - Der mahrhafte Gesichtspunkt aber von ber Ungulaffigkeit solcher Formen wird felbst für ben gewöhnlichen Menschenverstand boch nicht ber senn, daß sie Gebanken find, sonbern vielmehr, baß solche Bedanken an und für fich nicht die Wahrheit enthalten. — Wenn Gebanke und Erscheinung einander nicht vollkommen entsprechen, so hat man junachft die Wahl bas Eine ober bas Andere für bas Mangelhafte anzusehen. In bem fantischen Sbealismus, sofern er bas Bernunftige betrifft, wird ber Mangel auf die Gebanken geschoben, so daß diese darum unzulänglich seven, weil sie nicht bem Wahrgenommenen und einem auf ben Umfang bes Wahrnehmens fich beschränkenben Bewußtsenn abaquat, bie Gebanken nicht als in foldem angetroffen werben. Der Inhalt bes Gebankens für fich felbft kommt hier nicht gur Sprache.

Paralogismen find überhaupt fehlerhafte Ausas. Schluffe, beren Fehler naber barin besteht, bag man in ben beiben Pramiffen ein und baffelbe Wort im verschiebenen Sinn anwendet. Auf folden Paralogismen foll nach Rant bas Berfahren ber alten Metaphysit in ber rationellen Psychologie beruben, in fofern nämlich bier blos empirische Bestimmungen ber Seele, als berfelben an und für fich zufommend betrachtet werben. - Es ift übrigens gang richtig, bag bergleichen Brabifate wie Gin= fachbeit, Unveranderlichfeit u. f. w. ber Seele nicht beigulegen find, jeboch nicht aus bem von Rant bafür angegebenen Grunde, weil die Bernunft baburch bie ihr angewiesene Granze überschreiten wurde, sondern barum, weil bergleichen abstrafte Berftanbesbeftimmungen für bie Seele zu schlecht find und dieselbe noch etwas aang Anderes ift als bas bloß Einfache, Unveranderliche u. f. w. So ist z. B. die Seele allerdings einfache Identität mit fich, aber zugleich ift biefelbe, als thatig, fich in fich felbft unterscheibend, wohingegen bas nur b. h. bas abstratt- Einfache eben als folches zugleich bas Tobte ift. — Daß Kant burch seine Bolemik gegen bie alte Metaphysik jene Brabikate von ber Seele und vom Geift entfernt hat, ift als ein großes Refultat au betrachten, aber bas Warum? ift bei ihm gang verfehlt.

**s.** 48.

β) Bei dem Versuche der Vernunft, das Unbedingte des zweiten Gegenstandes (§. 35.), der Welt, zu erkennen, geräth sie in Antinomien, d. h. in die Behauptung zweier entzgegengesetzer Sätze über denselben Gegenstand, und zwar so, daß jeder dieser Sätze mit gleicher Rothwendigkeit behauptet werden muß. Hieraus ergiebt sich, daß der weltliche Inhalt, bessen Bestimmungen in solchen Widerspruch gerathen, nicht an sich, sondern nur Erscheinung sehn könne. Die Auflösung ist, daß der Widerspruch nicht in den Gegenstand an und für sich fällt, sondern allein der erkennenden Vernunft zukommt.

hier kommt es gur Sprache, daß ber Inhalt felbft, nam-

lich bie Rategorien für fich, es find, welche ben Wiberspruch herbeiführen. Diefer Gebante, bag ber Wiberipruch, ber am Bernunftigen burch bie Berftanbesbeftimmungen gesett wird, wefentlich und nothwendig ift, ift für einen ber wichtigften und tiefften Fortschritte ber Philosophie neuerer Beit guachten. Go tief Diefer Gefichtspunkt ift, fo trivial ift Die Auflofung; fie besteht nur in einer Bartlichfeit für bie weltlichen Dinge. Das weltliche Wefen foll es nicht fenn, welches ben Matel bes Wiberspruchs an ihm habe, sonbern berfelbe nur ber benfenden Bernunft, bem Befen bes Beiftes, gufom-Man wird wohl bawider nichts haben, bag bie erich einenbe Belt bem betrachtenben Beifte Biberfprüche zeige, - erscheinende Welt ift fie, wie fie für ben subjektiven Beift, für Sinnlichfeit und Berftanb, ift. Aber wenn nun bas weltliche Befen mit bem geiftigen Befen vergliden wird, so fann man fich wundern, mit welcher Unbefangenheit die demuthige Behauptung aufgestellt und nachgesproden worden, daß nicht das weltliche Wefen, sondern das benfende Wesen, die Vernunft, bas in sich Wibersprechenbe fen. Es hilft nichts, daß die Wendung gebraucht wird, die Bernunft gerathe nur burch bie Anwendung ber Ratego= rien in den Widerspruch. Denn es wird babei behauptet. biefes Anwenden fen nothwendig, und bie Bernunft habe für bas Erkennen feine anbern Bestimmungen als bie Rates gorien. Erfennen ift in ber That bestimmenbes und be= ftimmtes Denten; ift bie Bernunft nur leeres, unbestimmtes Denken, fo benkt fie nichts. Wirb aber am Ende bie Bernunft auf jene leere Ibentität reducirt (f. im folg. 8.) fo wird auch fie am Ende glüdlich noch von bem Wiberspruche befreit burch die leichte Aufopferung alles Inhaltes und Ges . haltes.

Es tann ferner bemerkt werben, bag bie Ermangelung eisner tiefern Betrachtung ber Antinomie gunachft noch veran-

laßte, daß Rant nur vier Antinomien aufführt. Er fam auf diese, indem er wie bei den sogenannten Paralogismen die Rategorientafel voraussette, wobei er die späterhin so beliebt geworbene Manier anwendete, statt die Bestimmungen eines Gegenstandes aus bem Begriffe abzuleiten, benfelben blos unter ein sonft fertiges Schema ju feten. Das weitere Beburftige in ber Ausführung ber Antinomien habe ich gelegentlich in meiner Biffenschaft ber Logit aufgezeigt. - Die Sauptsache, bie zu bemerten ift, ift, bag nicht nur in ben vier besondern aus der Rosmologie genommenen Gegenständen die Antinomie fich befindet, sondern vielmehr in allen Begenftanben aller Gattungen, in allen Borftellungen, Begriffen und Ibeen. Dieß zu wiffen und die Gegenstände in biefer Eigenschaft zu erkennen, gehört zum Wesentlichen ber philosophischen Betrachtung; biefe Eigenschaft macht bas aus, was weiterhin fich als bas bialeftische Moment bes Logischen beftimmt.

Rufas. Auf bem Standpunkt ber alten Metaphyfik wurde angenommen, daß wenn das Erkennen in Wibersprüche gerathe, fo fen biefes nur eine zufällige Berirrung und berube auf einem subjektiven Fehler im Schließen und Raisonniren. Rach Rant hingegen liegt es in ber Ratur bes Denkens felbft, in Wibersprüche (Antinomien) zu verfallen, wenn baffelbe bas Unendliche erkennen will. Db nun schon, wie in ber Anmerfung jum obigen &. ermahnt worben, bas Aufzeigen ber Antinomien in sofern als eine fehr wichtige Förberung ber philoso= phischen Erkenninis zu betrachten ift, als badurch ber ftarre Dogmatismus ber Berftanbesmetaphysik befeitigt und auf bie biglektische Bewegung bes Denkens hingewiesen worden ift, so muß boch babei zugleich bemerkt werben, bag Rant auch hier bei bem bloß negativen Refultat ber Nichterkennbarkeit bes Unfich ber Dinge stehen geblieben und nicht zur Erfenntniß ber wahren und positiven Bebeutung ber Antinomien hindurch gebrungen ift. Die wahre und vositive Bedeutung ber Antinomien besteht nun überhaupt barin, baß alles Wirkliche entgegengefeste Bestimmungen in sich enthält und bag somit bas Erfennen und naher bas Begreifen eines Gegenstandes eben nur fo viel heißt, fich beffen als einer konkreten Einheit entgegengefetter Bestimmungen bewußt zu werben. Bahrend nun, wie früher gezeigt wurde, bie alte Metaphyfit bei Betrachtung ber Gegenstände, um beren metaphysische Erfenntnis es zu thun war, fo gu Werfe ging, bag abftrafte Berftanbesbeftimmungen, mit Ausschluß ber benfelben enigegengesetten, zur Anwendung gebracht werben, so hat Kant bagegen nachzuweisen gesucht, wie ben auf folche Beise fich ergebenben Behauptungen immer mit gleicher Berechtigung und gleicher Rothwendigfeit andere Behauptungen bes entgegengesetten Inhalts gegenüber zu ftellen find. Rant hat fich beim Aufzeigen biefer Antinomien auf bie Rosmologie ber alten Metaphysik beschränkt und bei seiner Bolemit gegen biefelbe unter Bugrundlegung bes Schema's ber Rategorien vier Antinomien herausgebracht. Die erfte betrifft bie Frage: ob bie Welt als nach Raum und Beit begrant zu benken fen ober nicht? Bei ber zweiten Antinomie handelt es fich um bas Dilemma, ob bie Materie als in's Unenbliche theilbar ober aber als aus Atomen beftehend zu betrachten fen? Die britte Antinomie bezieht fich auf ben Gegensat ber Freiheit und Nothwendigkeit, in sofern nämlich, als die Frage aufgeworfen wird: ob in ber Welt Alles als burch ben Raufalnerus bedingt angesehen werben muffe, ober ob auch freie Befen b. h. absolute Anfangspunkte ber Aftion in ber Welt anaunehmen feven. Hierzu kömmt bann endlich noch als vierte Antinomie bas Dilemma, ob bie Welt überhaupt eine Urfache habe ober nicht. — Das Berfahren, welches Kant bei feiner Erörterung über biese Antinomien beobachtet, ift nun gunächft biefes, baß er bie barin enthaltenen entgegengefetten Beftimmungen als Thefis und Antithefis einander gegenüberstellt und

beibe zu beweisen, b. h. als nothwendige Ergebniffe bes Rachbenkens barüber barzustellen sucht, wobei er fich ausbrücklich bagegen verwahrt, als habe er Blendwerke gefucht, um eiwa einen Abvofaten-Beweis zu führen. Run aber find in ber That bie Beweise, welche Rant für feine Thesen und Antithesen beibringt als bloke Scheinbeweise zu betrachten, ba basjenige, mas bewiefen werben foll, immer ichon in ben Voraussehungen enthalten ift, von benen ausgegangen wird und nur burch bas weitschweis fige, apagogische Verfahren ber Schein einer Vermittelung herporgebracht wirb. Gleichwohl bleibt bie Aufstellung biefer Antinomien in fofern immer ein sehr wichtiges und anerkennenswerthes! Resultat ber fritischen Philosophie, als baburch (wenn auch junachft nur subjektiv und unmittelbar) bie thatsachliche Einheit jener Bestimmungen ausgesprochen ift, welche vom Verstand in ihrer Trennung feftgehalten werben. Go ift g. B. in ber erften ber vorher erwähnten kosmologischen Antinomien bieß enthalten, baß ber Raum und bie Zeit nicht nur als kontinuirlich, sonbern auch als bisfret zu betrachten find, wohingegen in ber alten Metaphpfif bei ber blogen Kontinuität fiehen geblieben und bemgemäß bie Belt als bem Raum' und ber Zeit nach, unbegranzt betrachtet wurde. Es ift gang richtig, bag über jeben beftimmten Raum und eben fo über jebe bestimmte Beit hinausgegangen werben kann, allein es ift nicht minder richtig, bag Raum und Beit nur burch ihre Bestimmtheit (b. h. als hier und jest) wirklich find und bag biefe Bestimmtheit in ihrem Beariff lieat. Daffelbe gilt bann auch von ben übrigen vorher angeführten Antinomien, fo 3. B. von ber Antinomie ber Freiheit und Rothwen = bigkeit, mit welcher es fich, naher betrachtet, fo verhalt, baß basienige, mas ber Verstand unter Freiheit und Nothwendigkeit versteht, in ber That nur ibeelle Momente ber mahren Freiheit und ber mahren Rothwenbigkeit find und bag biefen beiben in ihrer Trennung feine Wahrheit autommt.

#### **s**. 49.

y) Der britte Bernunftgegenstand ist Gott (§. 36.), welcher erkannt, b. i. benkend bestimmt werden soll. Für den Berstand ist nun gegen die einsache Identität alle Bestimmung nur eine Schranke, eine Regation als solche; somit ist alle Realität nur schrankenlos, d. i. unbestimmt zu nehmen, und Gott wird als Indegriss aller Realitäten oder als das allerrealste Wesen zum einfachen Abstraktum, und für die Bestimmung bleibt nur die ebenso schlechthin abstrakte Bestimmtheit, das Seyn, übrig. Abstrakte Identität, welche auch hier der Begriss genannt wird, und Seyn sind die zwei Momente, deren Vereinigung es ist, die von der Vernunft gesucht wird; sie ist das Ideal der Vernunft.

# **s**. 50.

Diese Bereinigung läßt zwei Wege ober Formen zu; es fann nämlich von bem Seyn angefangen und von ba zum Abstratium des Dentens übergegangen, ober umgekehrt fann der Uebergang vom Abstratium aus zum Seyn bewerkftelligt werben.

Was jenen Anfang mit dem Seyn betrifft, so stellt sich das Seyn, als das Unmittelbare, dar als ein unendlich vielsach bestimmtes Seyn, eine erfüllte Welt. Diese kann näher bestimmt werden als eine Sammlung von unendlich vielen Zufälligkeiten überhaupt (im kosmologischen Beweise) ober als eine Sammlung von unendlich vielen Zwecken und zweckmäßigen Berzhältnissen (im physikotheologischen Beweise). — Dieses erfüllte Seyn benken heißt ihm die Form von Einzelnheiten und Zusälligkeiten abstreisen, und es als ein allgemeines, an und für sich nothwendiges und nach allgemeinen Zwecken sich bestimmendes und thätiges Seyn, welches von jenem ersten versschieden ist, sassen; — als Gott. — Der Hauptsinn der Kritik dieses Ganges ist, daß derselbe ein Schließen, ein Uebergang ist. Indem nämlich die Wahrnehmungen und beren Aggregat,

vie Welt, an ihnen als solchen, nicht die Allgemeinheit zeigen, zu welcher das Denken jenen Inhalt reinigt, so werde hiemit diese Allgemeinheit nicht durch jene empirische Weltvorstellung berechtigt. Dem Aufsteigen des Gedankens von der empirischen Weltvorstellung zu Gott wird somit der humesche Standpunkt. entgegengesetzt, (wie bei den Paralogismen s. §. 47.) — der Standpunkt, der es für unzulässig erklärt die Wahrnehmungen zu denken, d. i. das Allgemeine und Rothwendige aus densels ben herauszuheben.

Beil ber Mensch benkend ift, wird es eben so wenig ber gefunde Menschenverstand als bie Philosophie sich je nehmen laffen, von und aus ber empirischen Weltanichauung fich ju Gott zu heben. Diefes Erheben hat nichts anderes zu feiner Grundlage, als die benkende, nicht bloß finnliche, thierifche Betrachtung ber Welt. Für bas Denten und nur für bas Denken ift bas Befen, bie Substang, bie allgemeine Macht und 3wedbestimmung ber Welt. Die fogenannten Beweise vom Daseyn Gottes find nur als bie Beschreibungen und Analysen bes Ganges bes Geis ftes in fich anzusehen, ber ein bentenber ift und bas Sinnliche benft. Das Erheben bes Denkens über bas Sinnliche, bas Sinausgehen beffelben über bas Endliche jum Unendlichen, ber Sprung, ber mit Abbrechung ber Reiben bes Sinnlichen ins Ueberfinnliche gemacht werbe, alles biefes ift bas Denken felbft, bieg Uebergeben ift nur Denken. Wenn folder Uebergang nicht gemacht werben foll, fo heißt bieß, es soll nicht gebacht werben. In ber That machen bie Thiere folden Uebergang nicht; fie bleiben bei ber finnlichen Empfindung und Anschauung fteben; fie haben beswegen feine Religion. Es ist sowohl überhaupt als insbesondere über die Rritif biefes Erhebens bes Denfens aweierlei au bemerten. Erftens wenn baffelbe in die Korm von Schlüffen (fogenannten Beweisen vom Daseyn Gottes) gebracht ift, so ift

ber Ausgangepunft allerbinge bie Weltanschauung auf irgend eine Weife als ein Aggregat von Bufalligfeiten ober von Zweden und zwedmäßigen Beziehungen bestimmt. Diefer Ausgangspunkt fann scheinen, im Denken, in fofern es Schluffe macht, als feste Grundlage und gang fo emvirifch, wie biefer Stoff junachft ift, ju bleiben und belaffen zu werben. Die Beziehung bes Ausgangspunktes auf ben Endpunkt, zu welchem fortgegangen wird, wird fo als nur affirmativ vorgestellt ale ein Schließen von einem, bas fen und bleibe, auf ein anderes, bas ebenfo auch fen. Allein es ift ber große Irrthum, Die Ratur bes Den= fens nur in biefer Verstandesform erfennen ju wollen. Die empirische Welt benten heifit vielmehr wefentlich ihre empiris iche Form umändern und fie in ein Allgemeines verwandeln; bas Denken übt zugleich eine negative Thatigkeit auf jene Grunblage aus; ber mahrgenommene Stoff, wenn er burch Allgemeinheit bestimmt wird, bleibt nicht in feiner erften empirischen Geftalt. Es wird ber innere Gehalt bes Bahrgenommenen mit Entfernung und Regation ber Schale herausgehoben (vergl. §. 13. u. 23.). Die metaphyfifchen Beweise vom Dasenn Gottes find barum mangelhafte Auslegungen und Beschreibungen ber Erhebung bes Geiftes von ber Welt gu Gott, weil fie bas Moment ber Regation. welches in biefer Erhebung enthalten ift, nicht ausbruden ober vielmehr nicht herausheben, benn barin bag bie Belt gufals lig ift, liegt es felbft, daß fie nur ein Fallendes, Erfcheinenbes, an und für fich Richtiges ift. Der Sinn ber Erhebung bes Geiftes ift, bag ber Welt zwar Senn zukomme. bas aber nur Schein ist, nicht bas wahrhafte Seyn, nicht absolute Wahrheit, daß biefe vielmehr jenseits jener Erscheinung nur in Gott ist, Gott nur das wahrhafte Seyn ift. Inbem biefe Erhebung Uebergang und Bermittlung ift. fo ift fie eben fo fehr Aufheben bes Ueberganges und

ber Bermittlung, benn bas woburch Gott vermittelt scheinen könnte, die Welt, wird vielmehr für das Nichtige erklärt; nur die Nichtigkeit des Senns der Welt ist das Band ber Erhebung, so daß das was als das Bermittelnde ift verschwinbet, und bamit in biefer Bermittlung felbst die Bermittlung aufgehoben wird. — Es ift vornehmlich jenes nur als affirmativ gefaßte Verhältniß als Verhältniß zwischen zwei Sependen, an bas fich Jacobi halt, indem er bas Beweisen bes Verstandes befämpft; er macht bemselben ben gerechten Borwurf, bag bamit Bebingungen (bie Welt) für bas Unbedingte aufgefucht werben, daß bas Unendliche (Gott) auf folche Weise als begründet und abhängig vorgestellt werbe. Allein jene Erhebung, wie fie im Geiste ift, forrigirt felbst biefen Schein; ihr ganzer Behalt vielmehr ist die Korrektion bieses Scheins. Aber diese mahrhafte Nas tur bes wesentlichen Denkens, in ber Bermittlung bie Bermittlung selbst aufzuheben, hat Jacobi nicht erkannt, und baher fälschlich ben richtigen Borwurf, ben er bem nur reflettirenben Berftanbe macht, für einen bas Denken überhaupt, bamit auch bas vernünftige Denken treffenden Vorwurf gehalten.

Bur Erläuterung von bem Uebersehen des negativen Moments kann beispielsweise der Borwurf angeführt werden, der dem Spinozismus gemacht wird, daß er Pantheismus und Atheismus sep. Die absolute Substanz Spinoza's ift freilich noch nicht der absolute Geist, und es wird mit Recht gesodert, daß Gott als absoluter Geist bestimmt werden müsse. Wenn aber Spinoza's Bestimmung so vorgestellt wird, daß er Gott mit der Natur, mit der endlichen Welt vermische und die Welt zu Gott mache, so wird dabei vorausgesetzt, daß die endliche Welt wahrhafte Wirklichkeit, afs sirmative Realität besitze. Mit dieser Boraussezung wird freilich mit einer Einheit Gottes und der Welt, Gott

schlechthin verendlicht und zur bloßen endlichen, außerlichen Mannichfaltigfeit ber Eriftenz berabgesett. Abgesehen bavon, baß Spinoza Gott nicht befinirt, baß er Die Einheit Gottes und ber Welt, fonbern daß er bie Ginheit bes Denfens und ber Ausbehnung (ber materiellen Welt) fen, fo liegt es fcon in biefer Einheit, selbst auch wenn fie auf jene erfte gang ungeschickte Weise genommen wird, baß in bem spinozischen Sufteme vielmehr bie Welt nur als ein Phanomen, bem nicht wirkliche Realität zukomme, bestimmt wird, so daß bieses Suftem vielmehr als Afosmismus anzusehen ift. Eine Philosophie, welche behauptet, daß Gott und nur Gott ift, durfte wenigstens nicht für Atheismus ausgegeben werben. Schreibt man boch ben Bölfern, welche ben Affen, Die Ruh, steinerne, eherne Statuen u. f. f. als Gott verehren, noch Religion ju. Aber im Sinne ber Borftellung geht es noch vielmehr gegen ben Mann, ihre eigene Boraussetzung aufzugeben, daß dieß ihr Aggregat von Endlichkeit, welches Welt genannt wird, wirkliche Realität habe. Daß es, wie fie fich etwa ausbruden konnte, feine Belt gebe, fo etwas angunehmen halt man leicht für ganz unmöglich ober wenigstens für viel weniger möglich, als baß es einem in ben Ropf fommen fonne, bag es feinen Gott gebe. Man glaubt und bieß eben nicht zur eignen Ehre viel leichter, bag ein Syftem Gott leugne, ale bag es bie Welt leugne; man findet viel begreiflicher, daß Gott geleugnet werbe, als daß die Welt geleugnet werbe.

Die zweite Bemerkung betrifft die Kritik des Gehalts, den jene benkende Erhebung zunächst gewinnt. Dieser Geshalt, wenn er nur in den Bestimmungen der Substanz der Welt, des nothwendigen Wesens derselben, einer zwecks mäßig einrichten den und dirigirenden Ursache u. f. f. besteht, ist freilich dem nicht angemessen, was unter Gott verstanden wird oder verstanden werden soll. Allein abgesehen

von ber Manier eine Vorstellung von Gott vorauszusegen, und nach folder Borausfegung ein Resultat zu beurtheilen, fo haben iene Bestimmungen ichon großen Werth und find nothwendige Momente in der Idee Gottes. Um in diesem Wege ben Gehalt in seiner wahrhaften Bestimmung, Die mahrhafte Ibee Gottes vor bas Denten zu bringen, bafür muß freilich ber Ausgangspunkt nicht von untergeordnetem Inhalte aus genommen werben. Die bloß zufälligen Dinge ber Welt find eine fehr abstrafte Bestimmung. Die organischen Gebilde und beren 3medbestimmungen gehören bem höhern Rreife, bem Leben, an. Allein außerbem, bag bie Betrachtung ber lebenbigen Ratur und ber fonstigen Beziehung ber vorhandenen Dinge auf 3 mede, burch Geringfügigfeit von 3meden, ja burch felbft finbische Anführungen von 3meden und beren Beziehungen verunreinigt werben fann, so ift bie nur lebendige Ratur felbst in ber That noch nicht basjenige, woraus die mahrhafte Bestimmung ber Idee Gottes gefaßt werben fann: Gott ift mehr als lebendig, er ift Geift. Die geiftige Ratur ift allein ber würdigfte und wahrhaftefte Ausgangspunkt für bas Denken bes Abfoluten, in fofern bas Denken fich einen Ausgangspunkt nimmt und ben nach. ften nehmen will.

#### S. 51.

Der andere Weg der Vereinigung, durch die das Ideal zu Stande kommen soll, geht vom Abstraktum des Denkens aus fort zur Bestimmung, für die nur das Senn übrig bleibt; — ontologischer Beweis vom Dasenn Gottes. Der Gegensah, der hier abstrakt subjektiv vorkommt, ist der des Denkens und Senns, da im ersten Wege das Senn den beiden Seiten gemeinschaftlich ist, und der Gegensah nur den Unterschied von dem Vereinzelten und Allgemeinen bestrifft. Was der Verstand diesem andern Wege entgegenstellt, ist an sich dasselbe, was so eben angeführt worden, daß nämlich

wie in dem Empirischen sich das Allgemeine nicht vorfinde, so seyn ebenso umgekehrt im Allgemeinen das Bestimmte nicht entshalten, und das Bestimmte ist hier das Seyn. Ober das Seyn könne nicht aus dem Begriffe abgeleitet und heraus analysirt werden.

Die kantische Kritik bes ontologischen Beweises hat ohne Ameifel auch badurch eine so unbedingt gunftige Auf- und Annahme gefunden, daß Kant zur Berbeutlichung, welch ein Unterschied sey zwischen Denken und Seyn, bas Beispiel von ben hundert Thalern gebraucht hat; die bem Begriffe nach gleich hundert sepen, ob sie nur möglich oder wirklich feven; aber für meinen Vermogenszustand mache bieß einen wesentlichen Unterschied aus. — Nichts fann so einleuchtend fenn, als daß bergleichen, was ich mir bente ober vorftelle, barum noch nicht wirklich ift, - ber Gebanke, bag Borftellen ober auch ber Begriff zum Seyn nicht hinreicht. — Abgefehen bavon, daß es nicht mit Unrecht eine Barbarei genannt werben konnte bergleichen wie hundert Thaler einen Begriff zu nennen, so follten boch wohl zunächst biejenigen, die immer und immer gegen die philosophische Idee wiederholen, daß Denken und Seyn verschieden seyen, endlich voraussegen, ben Philosophen sen bieg gleichfalls nicht unbefannt; was fann es in ber That für eine trivialere Renntniß geben? Alsbann aber mußte bebacht werben, baß wenn von Gott die Rebe ift, dieß ein Gegenstand anderer Art sen als hundert Thaler und irgend ein besonderer Begriff, Vorstellung ober wie es Ramen haben wolle. That ift alles Endliche bieß und nur bieß, bag bas Da= fenn beffelben von feinem Begriffe verschieben ift. Gott aber foll ausbrudlich bas fenn, bas nur "als existirend gebacht" werben fann, wo ber Begriff bas Seyn in sich schließt. Diese Einheit bes Begriffs und bes Sepus ift es, bie ben Begriff Gottes ausmacht. — Es ift

bieß freilich noch eine formale Bestimmung von Gott, bie beswegen in ber That nur die Ratur bes Begriffes felbft Daß aber biefer schon in feinem gang abstraften Sinne bas Senn in fich schließe, ist leicht einzusehen. Denn ber Begriff, wie er sonst bestimmt werbe, ist wenigstens bie burch Aushebung ber Bermittlung hervorgehende, somit felbst unmittelbare Beziehung auf sich selbst; bas Senn ift aber nichts Anderes als biefes. - Es mußte, fann man wohl sagen, sonderbar zugehen, wenn dieß Innerfte bes Geiftes, ber Begriff, ober auch wenn 3ch ober vollends die konfrete Totalität, welche Gott ift, nicht einmal fo reich ware, um eine fo arme Bestimmung wie Genn ift, ja welche bie allerarmfte, bie abstrafteste, ift, in fich zu enthalten. Es fann für ben Bebanten bem Behalte nach nichts Beringeres geben als Senn. Rur dieß mag noch geringer sehn, was man fich etwa beim Seyn junachst vorstellt, nämlich eine außerliche finnliche Eriftenz, wie bie bes Papiers, bas ich hier por mir habe; von einer finnlichen Erifteng eines beschräntten, vergänglichen Dinges aber wird man ohnehin nicht sprechen wollen. — Uebrigens vermag bie triviale Bemerkung ber Rritif: bag ber Gebante und bas Senn verschieben senen, bem Menschen etwa ben Gang seines Geiftes vom Gebanfen Gottes aus ju ber Bewißheit, bag er ift, hochftens ju ftoren aber nicht zu benehmen. Diefer Uebergang, bie absolute Ungertrennlichfeit bes Gebankens Gottes von feinem Senn ift es auch, mas in ber Anficht bes un mittelbaren Biffens ober Glaubens in fein Recht wieber hergeftellt worden ist, wovon nachher.

§. 52.

Dem Denken bleibt auf biese. Weise auf seiner höchsten Spite die Bestimmtheit etwas Aeußerliches; es bleibt nur schlechthin abstraktes Denken, welches hier immer Versnunft heißt. Diese, ist hiemit das Refultat, liefert nichts als Encottopädie. I. Ibt. 21c Aust.

bie formelle Einheit zur Bereinsachung und Systematisterung ber Erfahrungen, ist ein Ranon, nicht ein Organon ber Wahrheit, vermag nicht eine Doktrin bes Unendlichen sondern nur eine Kritik ber Erkenntniß zu liefern. Diese Kritik besteht in ihrer letten Analyse in der Bersicherung, daß das Denken in sich nur die unbestimmte Einheit und die Thätigkeit bieser unbestimmten Einheit sey.

Bufas. Kant hat zwar die Vernunft als das Vermögen des Unbedingten aufgesaßt, wenn dieselbe indes bloß auf die abstrakte Identität reducirt wird, so liegt darin zugleich das Verzichten auf ihre Unbedingtheit und die Vernunft ist dann in der That nichts Anderes als leerer Verstand. Unbedingt ist die Vernunft nur dadurch, daß dieselbe nicht von außen durch einen ihr fremden Inhalt bestimmt wird, sondern vielmehr sich selbst bestimmt und hiermit in ihrem Inhalt dei sich selbst ist. Run aber besteht nach Kant die Thätigkeit der Vernunft ausdrücklich nur darin, den durch die Wahrnehmung gelieserten Stoff durch Anwendung der Kategorien zu systematistren d. h. in eine äußersliche Ordnung zu bringen und ihr Princip ist dabei bloß das der Widerspruchslosigkeit.

# §. 53.

b) Die praktische Bernunft wird als ber sich selbst und zwar auf allgemeine Weise bestimmende b. i. benkende Wille gesaßt. Sie soll imperative, objektive Gesetze der Freiseit geben, d. i. solche, welche sagen, was geschehen soll. Die Berechtigung, hier das Denken als objektiv bestimsmende Thätigkeit (— d. i. in der That eine Bernunst) anzunehmen, wird darein gesetzt, daß die praktische Freiheit durch Ersahrung bewiesen d. i. in der Erscheinung des Selbste bewußtsens nachgewiesen werden könne. Gegen diese Ersahrung im Bewußtsen rekurrirt alles, was der Determinismus edenso aus der Ersahrung bagegen vordringt, insbesondere die skeptische (auch humesche) Induktion von der unendlichen Verschies

benheit, besjenigen, was für Recht und Pflicht unter ben Menfichen gilt, b. i. ber objektiv feyn sollenden Gesetze ber Freiheit.

§. 54.

Für das, was das praktische Denken sich zum Geset mache, für das Kriterium des Bestimmens seiner in sich selbst ist wieder nichts Anderes vorhanden, als dieselbe abstrakte Idenstität des Berstandes, daß kein Widerspruch in dem Bestimmen Statt sinde; — die praktische Bernunft kommt damit über den Formalismus nicht hinaus, welcher das Lette der theoretischen Bernunft seyn soll.

Aber diese praktische Vernunft sett die allgemeine Bestimmung, bas Gute, nicht nur in sich, sondern ist erst eigentlicher praktisch in der Forderung, daß das Gute weltliches Dasseyn, äußerliche Objektivität habe b. i. daß der Gedanke nicht bloß subjektiv, sondern objektiv überhaupt sey. Bon diesem Postulate der praktischen Vernunft nachher.

Rufat. Bas Rant ber theoretischen Vernunft abgefprochen - bie freie Selbstbestimmung - bas hat berfelbe ber praktischen Bernunft ausbrücklich vindicirt. Es ist vornämlich biese Seite ber kantischen Philosophie, welche berselben große Gunft erworben hat und zwar mit vollem Recht. Um bas Berbienft, welches Kant in biefer Sinficht gebührt, ju würdigen, hat man fich junachft biejenige Beftalt ber praftischen Philosophie und näher ber Moralphilosophie, welche berfelbe als herrschenb vorfand, zu vergegenwärtigen. Es war dieß überhaupt bas Syftem bes Eubaemonismus, von welchem auf bie Frage nach ber Bestimmung bes Menschen die Antwort ertheilt wurde, baß berfelbe fich seine Glückseligkeit zum Biel zu seten habe. Indem nun unter ber Glückfeligkeit die Befriedigung bes Menschen in seinen besondern Reigungen, Bunfchen, Bedurfniffen u. f. w. verstanden wurde, so war biermit bas Zufällige und Partifulare jum Princip bes Willens und feiner Bethatigung gemacht. Diefem alles festen Salts in fich entbehrenben

#### **§.** 49.

y) Der britte Vernunftgegenstand ist Gott (§. 36.), welcher erkannt, b. i. benkend bestimmt werden soll. Für den Berstand ist nun gegen die einsache Identität alle Bestimmung nur eine Schranke, eine Negation als solche; somit ist alle Realität nur schrankenlos, d. i. unbestimmt zu nehmen, und Gott wird als Indegriss aller Realitäten oder als das allerrealste Wesen zum einsachen Abstraktum, und für die Bestimmung bleibt nur die ebenso schlechthin abstrakte Bestimmtheit, das Seyn, übrig. Abstrakte Identität, welche auch hier der Begriff genannt wird, und Seyn sind die zwei Momente, deren Vereinigung es ist, die von der Vernunst gesucht wird; sie ist das Ideal der Vernunst.

# **S.** 50.

Diese Vereinigung läßt zwei Wege ober Formen zu; es kann nämlich von bem Seyn angefangen und von ba zum Abstraktum bes Denkens übergegangen, ober umgekehrt kann ber Uebergang vom Abstraktum aus zum Seyn bewerkstelligt werben.

Bas jenen Anfang mit dem Seyn betrifft, so stellt sich das Seyn, als das Unmittelbare, dar als ein unendlich vielsach bestimmtes Seyn, eine erfüllte Welt. Diese kann näher bestimmt werden als eine Sammlung von unendlich vielen Zufälligkeiten überhaupt (im kosmologischen Beweise) oder als eine Sammlung von unendlich vielen Zwecken und zweckmäßigen Berzhältnissen (im physikotheologischen Beweise). — Dieses erfüllte Seyn benken heißt ihm die Form von Einzelnheiten und Zufälligkeiten abstreisen, und es als ein allgemeines, an und für sich nothwendiges und nach allgemeinen Zwecken sich bestimmendes und thätiges Seyn, welches von jenem ersten verzschieden ist, sassen ih, das derselbe ein Schließen, ein Uebergang ist. Indem nämlich die Wahrnehmungen und deren Aggregat,

vie Welt, an ihnen als solchen, nicht die Allgemeinheit zeigen, zu welcher das Denken jenen Inhalt reinigt, so werde hiemit diese Allgemeinheit nicht durch jene empirische Weltvorstellung berechtigt. Dem Aufsteigen des Gedankens von der empirischen Weltvorstellung zu Gott wird somit der humesche Standpunkt. entgegengesetzt, (wie bei den Paralogismen s. §. 47.) — der Standpunkt, der es für unzulässig erklärt die Wahrnehmungen zu denken, d. i. das Allgemeine und Rothwendige aus densels ben herauszuheben.

Beil ber Mensch benkend ift, wird es eben so wenig ber gesunde Menschenverstand als die Philosophie fich je nehmen laffen, von und aus ber empirifchen Weltanschauung fich ju Gott zu heben. Dieses Erheben hat nichts anberes zu feiner Grundlage, als die benkende, nicht bloß finnliche, thierifche Betrachtung ber Welt. Für bas Denten und nur für bas Denken ift bas Befen, die Substang, die allge= meine Macht und 3wedbestimmung ber Welt. fogenannten Beweise vom Daseyn Gottes find nur als bie Befchreibungen und Analysen bes Ganges bes Beis ftes in fich anausehen, ber ein bentenber ift und bas Sinnliche benft. Das Erheben bes Denkens über bas Sinnliche, bas Sinausgeben beffelben über bas Endliche jum Unendlichen, ber Sprung, ber mit Abbrechung ber Reihen bes Sinnlichen ins Ueberfinnliche gemacht werbe, alles biefes ift bas Denten felbft, bieg Uebergeben ift nur Denten. Wenn folder Uebergang nicht gemacht werben foll, fo beißt bieß, es foll nicht gebacht werben. In ber That machen bie Thiere folden Uebergang nicht; fie bleiben bei ber finnlichen Empfindung und Anschauung stehen; sie haben beswegen keine Religion. Es ist sowohl überhaupt als insbesondere über die Kritif biefes Erhebens bes Denkens zweierlei zu bemerken. Erftens wenn daffelbe in die Form von Schluffen (fogenannten Beweisen vom Daseyn Gottes) gebracht ift, so ift

ber Erfahrung aufgezeigt. Solche Erfahrung zunächst im Subjekte gewährt Theils bas Genie, bas Vermögen ästhetissche Ibeen zu produciren, b. i. Vorstellungen ber freien Einsbildungskraft, die einer Idee dienen und zu benken geben, ohne daß solcher Inhalt in einem Begriffe ausgedrückt wäresder sich darin ausdrücken ließe; Theils das Geschmacksurtheil, das Geschl der Jusammenstimmung der Ansschwingen oder Vorstellungen in ihrer Freiheit, zum Versstande in seiner Gesenkößigkeit.

#### S. 57.

Das Princip der restektirenden Urtheilskraft ferner für die Iebendigen Raturprodukte wird als der Zweck bestimmt, der thätige Begriff, das in sich bestimmte und bestimmende Allgemeine. Zugleich wird die Vorstellung der äußerlichen oder endlichen Zweckmäßigkeit entfernt, in welcher der Zweck für das Mittel und das Material, worin er sich realisitet, nur äußerliche Form ist. Wohingegen im Lebendigen der Zweck in der Materie immanente Bestimmung und Thätigkeit ist, und alle Glieder ebenso sich gegenseitig Mittel als Zweck sind.

Wenn nun gleich in solcher Ibee bas Verstandesverhältniß von Zwed und Mittel, von Subjektivität und Objektivität aufgehoben ist, so wird nun doch wieder im Widerspruch hiemit der Zwed für eine Ursache erklärt, welche nur als Vorstellung d.h. als ein Subjektives eristire und thätig sen; hiemit denn auch die Zwedbestimmung nur für ein unserem Verstande angehöriges Princip der Beurtheilung erklärt.

**s.** 58.

Rachdem es einmal Resultat der kritischen Philosophie ist, daß die Bernunft nur Erscheinung en erkennen könne, so hätte man doch wenigstens für die lebendige Ratur eine Wahl zwischen zwei gleich subjektiven Denkweisen, und nach der kantischen Darstellung selbst eine Verbindlichkeit, die Rasturprodukte nicht bloß nach den Kategorien von Qualität, Ur-



sache und Wirkung, Zusammensetzung, Bestandtheilen u. f. f. zu erkennen. Das Princip ber innern Zwedmäßigkeit, in wissenschaftlicher Anwendung sestgehalten und entwicklt, wurde eine ganz andere, höhere Befrachtungweise herbeigesführt haben.

#### **s.** 59.

Die Ibee nach diesem Princip in ihrer ganzen Unbeschränktheit wäre, daß die von der Bernunst bestimmte Allgemeinheit,
— der absolute Endzweck, das Gute, in der Welt verwirklicht
würde, und zwar durch ein brittes, die diesen Endzweck selbst
setzende und ihn realisirende Macht, — Gott, in welchem, der
absoluten Wahrheit, hiemit jene Gegensätze von Allgemeinheit
und Einzelnheit, von Subjektivität und Objektivität ausgelöst
und für unselbstständig und unwahr erklart sind.

#### **s.** 60.

Allein bas Gute, — worin ber Endzweck ber Welt gesett wird, ist von vorn herein nur als unser Gutes, als das moralische Gesetz unserer praktischen Vernunft bestimmt; so daß die Einheit weiter nicht geht, als auf die Uebereinstimmung des Weltzustands und der Weltereignisse mit unserer Moralität\*). Außerdem daß selbst mit dieser Beschränkung der Endzweck, das Gute, ein bestimmungsloses Abstraktum ist, wie auch das, was Pslicht seyn soll. Näher wird gegen diese Harmonie der Gegensaß, der in ihrem Inhalte als unwahr gesetzt ist, wieder erweckt und behauptet, so daß die Harmonie als ein nur Sub-

<sup>&</sup>quot;) In ben eignen Worten von Kants Kritit ber Urtheilstraft S. 427. Endzwed ift bloß ein Begriff unserer praktischen Bernunft und kann aus teinen Datis ber Erfahrung zu theoretischer Beurtheilung ber Natur gesolgert, noch auf Erkenntniß berselben bezogen werben. Es ift kein Gebrauch von biesem Begriffe möglich als lediglich für die praktische Bernunft nach moralischen Gesehen, und ber Endzwed ber Schöpfung ist biesenige Beschaffenheit der Welt, die zu bem, was wir allein nach Gesehen bestimmt angeben können, nämlich dem Endzwede unserer reinen praktischen Bernunft, und zwar sofern sie praktisch sepn soll, übereinstumnt.

jektives bestimmt wird, — als ein solches, das nur seyn soll, d. i. das zugleich nicht Realität hat; — als ein Geglaubtes, dem nur subjektive Gewisheit, nicht Wahrheit, d. i. nicht jene der Idee entsprechende Objektivität zukomme. — Wenn dieser Widerspruch dadurch verdeckt zu werden scheint, daß die Realisstrung der Idee in die Zeit, in eine Zukunst, wo die Idee auch sen, verlegt wird, so ist solche sinnliche Bedingung, wie die Zeit, das Gegentheil vielmehr von einer Austösung des Widerspruchs, und die entsprechende Verstandesvorstellung, der une ndliche Progreß, ist unmittelbar nichts als der perennirend gesetzte Widerspruch selbst.

Es kann noch eine allgemeine Bemerkung über bas Refultat gemacht wurden, welches sich aus der kritischen Philosophie für die Natur des Erkennens ergeben, und zu einem der Vorurtheile d. i. allgemeinen Voraussetzungen der Zeit erhoben hat.

In jedem dualistischen System, insbesondere aber im kantischen giebt fich sein Grundmangel burch die Inkonsequenz bas zu vereinen, was einen Augenblick vorher als felbfts ftanbig fomit ale unvereinbar erflart worden ift, ju ertennen. Wie fo eben bas Bereinte für bas Wahrhafte erflart worden ift, so wird sogleich vielmehr für das Wahrhafte erklärt. baß bie beiben Momente, benen in ber Bereinung als ihrer Wahrheit bas Für sich sbestehen abgesprochen worden ift, nur fo, wie fie getrennte find, Bahrheit und Wirklichfeit has Es fehlt bei folchem Philosophiren bas einfache Bewußtsenn, daß mit diesem Berüber und Sinübergehen selbst jebe biefer einzelnen Bestimmungen für unbefriedigend erflart wird, und ber Mangel besteht in ber einsachen Unvermögens heit, zwei Gebanken, - und es find ber Form nach nur zwei vorhanden, — zusammen zu bringen. Es ift barum bie größte Inkonsequenz einerseits zuzugeben, bag ber Berftanb nur Erscheinungen erfennt, und andererfeite bieg Erfennen

als etwas Abfolutes ju behaupten, indem man fagt: bas Erfennen fonne nicht weiter, bieg fen bie natürliche. absolute Schranke bes menschlichen Wiffens. türlichen Dinge find beschränkt, und nur natürliche Dinge find fie, in fofern fie nichts von ihrer allgemeinen Schranke miffen, in fofern ihre Bestimmtheit nur eine Schrante fur une ift, nicht fur fie. Ale Schrante. Mangel wird etwas nur gewußt, ja empfunden, indem man augleich barüber binaus ift. Die lebenbigen Dinge haben bas Borrecht bes Schmerzes vor ben leblosen; selbst für jene wird eine einzelne Bestimmtheit gnr Empfindung eines Regativen, weil fie als lebenbig bie Allgemeinheit ber Lebenbigfeit, die über bas Einzelne hinaus ift, in ihnen haben, in bem Regativen ihrer felbft fich noch erhalten und biefen Miberfpruch ale in ihnen eriftirend empfinden. Diefer Wiberspruch ift nur in ihnen, in sofern beibes in bem Ginen Subjekt ift, die Augemeinheit ihres Lebensgefühls, und bie gegen baffelbe negative Einzelnheit. Schrante, Mangel bes Erfennens ift ebenfo nur als Schrante, Mangel beftimmt, burch bie Bergleichung mit ber vorhandenen 3bee bes Allgemeinen, eines Gangen und Bollenbeten. Es ift baber nur Bewußtlofigfeit nicht einzusehen, bag eben biefe Bezeichnung von Etwas als einem Enblichen ober Beschränkten ben Beweis! von ber wirklichen Gegenwart bes Unenblichen, Unbeichrantten enthält, bag bas Wiffen von Grange nur fenn fann. in fofern bas Unbegrangte bieffeits im Bewußtfeyn ift.

Ueber jenes Resultat vom Erkennen kann noch bie weistere Bemerkung angeschlossen werden, daß die kantische Philosophie auf die Behandlung der Wissenschaften keinen Einstluß hat haben können. Sie läßt die Rategorien und die Methode des gewöhnlichen Erkennens ganz unangefochten. Wenn in wissenschaftlichen Schriften das maliger Zeit zuweilen der Anlauf mit Sägen der kantischen

Philosophie genommen ift, so zeigt fich im Berfolge ber Abhandlung selbst, baß jene Sape nur ein überflüssiger Zierrath waren und berfelbe empirische Inhalt aufgetreten ware, wenn jene etlichen ersten Blätter weggelaffen worben waren \*).

Bas die nähere Vergleichung der kantischen Philosophie mit bem metaphyficirenben Empirismus betrifft, fo balt fich amar ber unbefangene Empirismus an bie finnliche Wahrnehmung, aber läßt ebenso eine geiftige Wirklichfeit, eine überfinnliche Welt zu, wie auch ihr Inhalt beichaffen fen, ob er aus bem Gebanten, aus ber Bhantafte u. f. f. abstamme. Der Form nach hat biefer Inhalt bie Beglaubigung, wie ber sonstige Inhalt bes empirischen Biffens in ber Autorität ber außern Wahrnehmung, in geiftiger Autorität. Aber ber reflektirenbe und bie Ronsequenz fich jum Brincip machenbe Empirismus, befampft folden Dualismus bes letten, höchsten Inhalts, und negirt bie Selbftftanbigkeit bes benkenben Princips und einer in ihm fich entwidelnben geiftigen Belt. Der Materialismus, Raturalismus ift bas fonfequente Syftem bes Empirismus. - Die kantische Philosophie stellt biesem Empirismus bas Brincip bes Denkens und ber Freiheit ichlechthin gegenüber. und schließt fich bem erften Empirismus an, ohne im geringften aus beffen allgemeinen Princip heraus zu treten. Die eine Seite ihres Dualismus bleibt die Welt ber Babrnehmung und bes über fie reflektirenben Berftanbes. Diefe Belt mirb amar für eine Belt von Ericheinungen ausgegeben. Dieß ist jedoch ein bloger Titel, eine nur formelle Bestim-

<sup>&</sup>quot;) Sogar im "Sanbbuche ber Metrik von herrmann," ift ber Anfang mit Paragraphen kantischer Philosophie gemacht; ja in §. 8. wird gesolgert, daß das Geset bes Rhythmus 1) ein objektives, 2) ein formales, 3) ein a priori bestimmtes Geset sehn muffe. Man vergleiche nun mit diesen Foberungen und ben weiter solgenden Principien von Rausalität und Wechselmirkung, die Abhandlung der Bersmaße selbst, auf welche seine sommelle Principien nicht den geringsten Einfluß ausstben.

mung, benn Quelle, Gehalt und Betrachtungeweise bleiben gang bieselben. Die andere Seite ift bagegen die Selbststänbigfeit bes fich erfaffenben Denkens, bas Brincip ber Freiheit, welches fie mit ber vormaligen, gewöhnlichen Metaphyfit gemein hat, aber alles Inhaltes entleert und ihm keinen wieder ju verschaffen vermag. Dieg Denten, bier Bernunft genannt, wirb, als aller Bestimmung beraubt, aller Autoritat enthoben. Die Hauptwirfung, welche bie fantische Philosophie gehabt hat, ift gemesen, bas Bewußtsenn bieser absoluten Innerlichkeit erwedt zu haben, bie, ob fie um ihrer Abstraktion willen zwar aus fich zu nichts fich entwickeln und keine Bestimmungen weber Erkenntnisse noch moralische Gesetze bervorbringen fann, boch schlechthin fich weigert etwas; bas ben Charafter einer Men Berlichfeit hat, in fich gewähren und gelten ju laffen. Das Princip ber Unabhangigfeit ber Bernunft, ihrer absoluten Selbstständigkeit in sich, ift von nun an als allgemeines Princip ber Philosophie, wie als eines ber Borurtheile ber Beit, anzusehen.

Bufat 1. Der kritischen Philosophie gebührt das große negative Verdienst, die Ueberzeugung geltend gemacht zu haben, daß die Berstandesbestimmungen der Endlichkeit angehören und daß die innerhalb derselben sich bewegende Erkenntniß nicht zur Wahrheit gelangt. Allein die Einseitigkeit dieser Philosophie besteht dann darin, daß die Endlichkeit jener Verstandesbestimmungen darin gesett wird, daß dieselben bloß unserm subjektiven Denken angehören, sür welches das Ding an sich ein absolutes Jenseits bleiben soll. In der That liegt jedoch die Endlichkeit der Verstandesbestimmungen nicht in ihrer Subjektivität, sondern dieselben sind an sich endlich und ihre Endlichseit ist an ihnen selbst auszuzetgen. Rach Kant ist dagegen daszenige, was wir denken, salsch, darum weil wir es denken. — Als ein fernnerer Mangel dieser Philosophie ist es zu betrachten, daß dieselbe nur eine historische Beschreibung des Denkens und eine bloße

Herzählung ber Momente bes Bewußtseyns giebt. Diese Hersählung ist nun zwar in der Hauptsache allerdings richtig, allein es ist dabei von der Rothwendigseit des so empirisch Ausgesaßten nicht die Rede. Als Resultat der über die verschiedenen Stusen des Bewußtseyns angestellten Reslexionen, wird dann ausgesprochen, daß der Inhalt dessen, wovon wir wissen, nur Erscheinung sey. Diesem Resultat ist in sosern beizustimmen, als das endliche Denken allerdings es nur mit Erscheinungen zu thun hat. Allein mit dieser Stuse der Erscheinung ist es noch nicht abgemacht, sondern es giebt noch ein höheres Land, welches indeß für die kantische Philosophie ein unzugängliches Iensseits bleibt.

Bufat 2. Bahrend in ber fantischen Philosophie aunachft nur formeller Beise bas Princip aufgestellt ift, bag bas Denfen fich aus fich selbst bestimme, bas Wie und Inwies fern biefer Selbftbestimmung bes Denfens von Rant aber noch nicht nachgewiesen worben ift, fo ift es bagegen Sichte, welcher biefen Mangel erkannt und indem er die Forberung einer Debuftion ber Rategorien ausgesprochen, zugleich ben Bersuch ge= macht hat, eine folche auch wirklich zu liefern. Die fichtesche Philosophie macht bas 3ch jum Ausgangspunkt ber philosophis ichen Entwickelung und die Kategorien sollen fich als bas Refultat feiner Thatigfeit ergeben. Run aber erfcheint bas 3ch hier nicht mahrhaft als freie, spontane Thatigfeit, ba baffelbe als erft burch einen Unftog von außen erregt betrachtet mirb: gegen biefen Anftof foll bann bas 3ch reagiren und erft burch biefe Reaftion foll es jum Bewußtseyn über fich felbst gelangen. — Die Ratur bes Anftoges bleibt hierbei ein unerfanntes Draugen und bas 3ch ift immer ein Bedingtes, welches ein Anderes fich gegenüber hat. Sonach bleibt also auch Richte bei bem Resultat ber fantischen Philosophie fteben, bag nur bas Endliche zu erkennen fen, mahrend bas Unendliche über bas Denken hinausgehe. Was bei Rant bas Ding an fich heißt,

bas ist bei Fichte der Anstoß von außen, dieses Abstraktum eines Andern als Ich, welches keine andere Bestimmung hat als die des Regativen oder des Richt=Ich überhaupt. Ich wird hierzbei betrachtet als in Relation mit dem Richt=Ich stehend, durch welches erst seine Thätigkeit des sich Bestimmens erregt wird und zwar in der Art, daß Ich nur die kontinuirliche Thätigkeit des sich vom Anstoß Besteiens ist, ohne daß es jedoch zur wirkslichen Besteiung kommt, da mit dem Ausschren des Anstoßes daß Ich sessen sein nur seine Thätigkeit ist, aushören würde zu sehn. Ferner ist nun der Inhalt, den die Thätigkeit des Ich hervordringt, kein anderer als der gewöhnliche Inhalt der Erssahrung, nur mit dem Zusah, daß dieser Inhalt bloß Erscheisnung seh.

C.

# Dritte Stellung bes Gedantens jur Objektipität.

Das unmittelbare Biffen.

## s. 61.

In der kritischen Philosophie wird das Denken so ausgefaßt, daß es subjektiv und bessen lette, unsüberwindliche Bestimmung die abstrakte Allgemeinheit, die formelle Identität sey; das Denken wird so der Wahrheit als in sich konstreter Allgemeinheit entgegengesest. In dieser höchsten Bestimmung des Denkens, welche die Vernunst sey, kommen die Kastegorien nicht in Betracht. — Der entgegengeseste Standpunkt ist, das Denken als Thätigkeit nur des Besondern aufzusassen und es auf diese Weise gleichsalls für unsähig zu erklären, Wahrheit zu fassen.

## **s**. 62.

Das Denken als Thätigkeit bes Befondern hat nur die Kategorien zu seinem Produkte und Inhalte. Diese, wie sie ber Verstand kesthält, sind beschränkte Bestimmungen, Formen des Bedingten, Abhängigen, Vermittelten. Für das darauf beschränkte Denken ist das Unendliche, das Wahre, nicht; es kann keinen Uebergang zu demselben machen (gegen die Beweise vom Dasenn Gottes). Diese Denkbestimmungen werden auch Begriffe genannt; und einen Gegenstand begreifen heißt in sofern nichts als ihn in der Form eines Bedingten und Vermittelten sassen, somit in sofern er das Wahre, Unsendliche, Unbedingte ist, ihn in ein Bedingtes und Vermitteltes verwandeln und auf solche Weise, statt das Wahre denkend zu sassen, es vielmehr in Unwahres verkehren.

Dieß ift die einzige einfache Polemit, welche ber Stande

punkt vorbringt, ber bas nur unmittelbare Wiffen von Gott und von bem Wahren behauptet. Früher find von Gott bie fogenannten anthropopathischen Vorftellungen aller Art als enblich und daher bes Unenblichen unwürdig entfernt worben, und er war baburch bereits zu einem erkledlich leeren Wesen Aber bie Denkbestimmungen wurden im Allgemeis. nen noch nicht unter bem Anthropopathischen befaßt; vielmehr galt das Denken dafür, daß es ben Borftellungen des Absoluten die Enblichfeit abstreift, - nach bem oben bemerkten Borurtheile aller Zeiten, daß man erft burch das Rachdenken zur Wahrheit gelange. Run find aulett auch die Dentbestimmungen überhaupt für Anthropopathismus, und bas Denfen für die Thätigkeit, nur zu verendlichen, erklärt worben. — In ber VII. Beilage zu ben Briefen über Spinoza hat Jacobi diese Bolemik am bestimmtesten vorgetragen, welche er übrigens aus Spinoza's Philosophie selbst geschöpft und für die Bekampfung bes Erkennens überhaupt angewenbet hat. Bon biefer Polemik wird bas Erkennen nur als Erfennen des Endlichen aufgefaßt, als das denkende Fortgehen burch Reihen von Bedingtem zu Bedingtem, in benen jedes was Bedingung, felbst wieder nur ein Bedingtes ift; - burch bedingte Bedingungen. Erflären und Begreifen heißt hienach, Etwas als vermittelt burch ein Anderes aufzeigen; somit ist aller Inhalt nur ein besons berer, abhängiger und endlicher; bas Unendliche, Bahre, Gott liegt außer bem Mechanismus folchen Busam= menhange, auf welchem bas Erkennen eingeschränkt fen. -Es ist wichtig, daß indem die kantische Philosophie die Endlichkeit der Rategorien vornämlich nur in die formelle Bestimmung ihrer Subjektivität gesetzt hat, in biefer Polemit die Rategorien nach ihrer Bestimmtheit zur Sprache toms men, und die Rategorie als solche für endlich erfannt wird. — Jacobi hat insbesondere die glänzenden Erfolge der Wiffenschaften, die sich auf die Natur beziehen, (ber sciences exactes) im Erkennen der natürlichen Kräfte und Gesetse vor Augen gehabt. Immanent auf diesem Boden des Endlichen läßt sich freilich das Unendliche nicht sinden; wie denn Lalande gesagt hat, daß er den ganzen Himmel durchsucht, aber Gott nicht gesunden habe, (vergl. Anm. zu §. 60.). Als lettes Resultat ergab sich auf diesem Boden das Allgemeine als das unbestimmte Aggregat des äußerlichen Endlichen, die Materie; und Jacobi sah mit Recht keinen andern Ausgang auf dem Wege des bloßen Fortgehens in Versmittlungen.

# **s.** 63.

Bugleich wird behauptet, baß bie Wahrheit für ben Geift ift, so fehr baß es die Vernunft allein ist, burch welche ber Mensch besteht, und baß sie bas Wissen von Gott ift. Weil aber bas vermittelte Wissen nur auf endlichen Inhalt einsgeschränkt seyn soll, so ist die Vernunft unmittel bares Bissen, Glaube.

Wissen, Glauben, Denken, Anschauen sind die auf diesem Standpunkte vorsommenden Kategorien, die, indem sie als bekannt vorausgesest werden, nur zu häusig nach bloßen psychologischen Borstellungen und Unterscheidungen willfürlich gebraucht werden; was ihre Natur und Bezgriff ist, dieß worauf es allein ankäme, wird nicht untersucht. So sindet man das Wissen sehr gewöhnlich dem Glauben entgegengesest, während zugleich Glauben als unmittelbares Wissen bestimmt, hiemit sogleich auch für ein Wissen anerkannt wird. Es wird sich auch wohl als empirische Thatsacke sinden, daß das im Bewußtseyn ist, was man glaubt, daß man somit wenigstens davon weiß, auch daß, was man glaubt, als etwas Gewisses im Bewußtseyn ist, daß man es also weiß. — So wird ferner vornehmlich Denken dem unmittelbaren Wissen und Glauben, und insbesondere dem

Anschauen entgegengesett. Wird bas Anschauen als intellettuell bestimmt, fo tann bieß nichts als bentenbes Anschauen heißen, wenn man anders unter bem Intellektuellen hier, wo Gott ber Gegenstand ift, etwa nicht auch Phantasie vorftellungen und Bilber verstehen will. Es gefchieht in ber Sprache biefes Philosophirens, bag Glauben auch in Beziehung auf die gemeinen Dinge ber finnlichen Gegenwart gesagt wirb. Wir glauben, fagt Jacobi, bag wir einen Rörper haben, wir glauben an bie Eriftenz ber finnli= den Dinge. Allein wenn vom Glauben an bas Bahre und Ewige bie Rebe ift, bavon, baß Gott in bem unmittelbaren Wiffen, Anschauen geoffenbart, gegeben fen, fo find bieß feine finnlichen Dinge, fonbern ein in fich allgemeiner Inhalt, nur Begenftanbe für ben bentenben Beift. Auch inbem bie Einzelnheit als 3ch, die Perfonlichkeit, in fofern nicht ein empirisches 3ch, eine besondere Berfonlichfeit verftanden wird, vornehmlich indem die Perfonlichkeit Gottes vor bem Bewußtseyn ift, so ift von reiner, b. i. ber in sich allgemeinen Berfonlichkeit die Rebe; eine folche ift Bebanke und fommt nur bem Denken zu. - Reines Unschauen ferner ift nur gang baffelbe, was reines Denfen ift. fchauen, Glauben bruden gunachft bie beftimmten Borftellungen aus, die wir mit diefen Worten im gewöhnlichen Bewußtfenn verbinden; so find sie vom Denken freilich verschieden nnd biefer Unterschied ift ungefähr jedem verftandlich. Aber nun follen auch Glauben und Anschauen in hoherem Sinn, fie follen als Glauben an Gott, als intellektuelles Anschauen Gottes, genommen werben, b. h. es foll gerabe von bem abftrahirt werben, was ben Unterschied von Anschauen, Glauben und vom Denken ausmacht. Es ift nicht zu fagen, wie Glaus ben und Anschauen in biese hohere Region verfest noch vom Denken verschieden fenen. Man meint mit folden leer gewors benen Unterschieden sehr Wichtiges gesagt und behauptet zu haben Encyflopabie. I. Thi. 2te Mufi.

und Bestimmungen zu bestreiten, welche mit den behaupteten biefelben find. - Der Ausbrud Glauben jeboch führt ben besonbern Bortheil mit fich, bag er an ben driftlichereligiofen Glauben erinnert, diefen einzuschließen ober gar leicht baffelbe zu seyn scheint, so daß biefes gläubige Philosophiren wesentlich fromm und driftlich-fromm aussieht und auf ben Grund biefer Frommigkeit bin fich die Freiheit giebt, um so mehr mit Pratenfton und Autorität seine beliebigen Berficherungen gu . Man muß fich aber vom Scheine nicht über bas, machen. mas fich durch bie bloge Gleichheit ber Worte einschleichen fann, täuschen laffen, und ben Unterschied wohl festhalten. Der driftliche Glaube ichließt eine Autorität ber Rirche in fich, ber Glaube aber jenes philosophirenben Standpunktes ift vielmehr nur bie Autorität ber eignen subjektiven Offenbarung. Ferner ist jener driftliche Glaube ein objektiver, in sich reicher Inhalt, ein Suftem ber Lehre und ber Erkenntniß; ber Inhalt dieses Glaubens aber ift so unbestimmt in sich, bag er jenen Inhalt zwar wohl auch etwa zuläßt, aber eben so sehr auch ben Glauben, bag ber Dalailama, ber Stier, ber Affe u. f.. f. Gott ift, in fich begreift, und bag er für fich fich auf ben Gott überhaupt, bas hochfte Befen, einschränft. Der Glaube selbst in jenem philosophische sennsollenden Sinne ift nichts als das trodne Abstraftum bes unmittelbaren Wiffens, eine gang formelle Bestimmung, die nicht mit ber geistigen Kulle bes driftlichen Glaubens, weber nach ber Seite bes gläubigen herzens und bes ihm inwohnenden heiligen Beiftes, noch nach ber Seite ber inhaltsvollen Lehre, ju verwechseln noch für biese Fulle zu nehmen ift.

Mit bem, was hier Glauben und unmittelbares Wissen heißt, ist übrigens ganz dasselbe, was sonst Eingebung, Offensbarung des Herzens, ein von Natur in den Menschen eingespflanzter Inhalt, serner insbesondere auch gesunder Menschensverstand, common sense, Gemeinsinn, genannt worden ist.

Alle biefe Formen machen auf die gleiche Weise die Unmittelsbarkeit, wie sich ein Inhalt im Bewußtseyn findet, eine Thatssache in diesem ist, zum Princip.

### s. 64.

Das, was bieses unmittelbare Wiffen weiß, ift, baß bas Unendliche, Ewige, Gott, bas in unserer Borftellung ift, auch ift, — baß im Bewußtseyn mit bieser Vorstellung unmittels bar und unzertrennlich bie Gewißheit ihres Senns verbunden ift.

Es fann ber Philosophie am wenigsten in Sinn fommen, biefen Saben bes unmittelbaren Wiffens wiberfprechen zu wollen; fie konnte fich vielmehr Blud munichen, bag biefe ihre alten Sate, welche fogar ihren ganzen allgemeinen Inhalt ausbrücken, auf folche freilich unphilosophische Weise gewiffermaßen ebenfalls zu allgemeinen Vorurtheilen ber Zeit geworben find. Bielmehr fann man fich nur barüber munbern, daß man meinen konnte, der Philosophie seven diese Sate entgegengesett, - bie Gate: bag bas, was für mahr gehalten wird, bem Geifte immanent (§. 63.) und baß für ben Geift Wahrheit sen (ebendas.). In formeller Rücksicht ift insbesondere ber Sat intereffant, bag nämlich mit bem Bebanten Bottes fein Seyn, mit ber Subjeftivitat, . bie ber Gebanke gunachft hat, die Objektivität unmittelbar . und unzertrennlich verknüpft ift. Ja bie Philosophie des unmittelbaren Biffens geht in ihrer Abstraktion fo weit, daß nicht nur mit bem Gebanken Gottes allein, sonbern auch in ber Anschauung mit ber Borftellung meines Körpers und ber außerlichen Dinge bie Bestimmung ihrer Erifteng ebenso ungertrennlich verbunden sen. - Wenn die Philosophie folche Einheit zu beweisen, b. i. zu zeigen bestrebt ift, bag es in ber Natur bes Gebankens ober ber Subjektivität felbst liege, unzertrennlich von dem Seyn ober ber Objektivität zu fenn, so möchte es mit folden Beweisen eine Bewandinis ha= ben, welche es wollte, die Philosophie muß auf allen Fall

bamit ganz zufrieben fenn, baß behauptet und gezeigt wirb, baß ihre Sage auch Thatfachen bes Bewußtfeyns finb, hiemit mit ber Erfahrung übereinstimmen. — Der Unterschied zwischen bem Behaupten bes unmittelbaren Wiffens und zwischen ber Philosophie läuft allein barauf hinaus, baß bas unmittelbare Wiffen sich eine ausschließenbe Stellung giebt, ober allein darauf, daß es fich bem Philosophiren entgegenftellt. — Aber auch in ber Beise ber Unmittelbarkeit ift jener Sat, um ben, wie man fagen tann, fich bas gange Intereffe ber neuen Philosophie breht, sogleich von beren Urheber ausgesprochen worden: Cogito, ergo sum. Man muß von ber Natur bes Schluffes etwa nicht viel mehr wiffen, als baß in einem Schluffe: Ergo, vortomme, um jenen Sas für einen Schluß anzusehen; wo ware ber medius terminus? und ein folder gehört boch wohl wesentlicher jum Schluffe, als bas Wort: Ergo. Will man aber, um ben Namen zu rechtfertigen, jene Berbinbung bei Descartes einen unmittelbaren Schluß nennen, so heißt diese überfluffige Form nichts Anderes, ale eine burch nichts vermittelte Berfnupfung untericiebener Bestimmungen. Dann aber ift bie Berknupfung bes Senns mit unfern Borftellungen, welche ber Sat bes unmittelbaren Wiffens ausbrudt, nicht mehr und nicht weniger ein Schluß. — Aus herrn hotho's Differtation über die Cartesische Philosophie, die im Jahre 1826 erschienen ift, entnehme ich die Citate, in benen auch Dess cartes felbft ausbrudlich fich barüber erflärt, bag ber Sag: cogito, ergo sum, kein Schluß ift; bie Stellen find Respons. ad II. Object. De Methodo IV. Ep. I. 118. Aus ersterer Stelle führe ich die nahern Ausbrucke an; Descartes fagt que nachst, daß wir benkende Wesen seven, sen prima quaedam notio quae ex nullo syllogismo concluditur, und fährt fort: neque cum quis dicit: ego cogito, ergo sum sive existo, existentiam ex cogitatione per syllogismum

deducit. Da Descartes weiß, was zu einem Schluffe gehört, so fügt er hinzu, daß, wenn bei jenem Sat eine Ableitung' burch einen Schluß Statt finden sollte, so gehörte hiezu der Obersatz: illud omne, quod cogitat, est sive existit. Dieser lettere Satz seh aber ein solcher, ben man erst aus jenem erssten Satze vielmehr ableite.

Die Ausbrücke Descartes über ben Sat ber Unzertrennslichkeit meiner als Denkenden vom Seyn, baß in der einsfachen Auschauung des Bewußtseyns dieser Zusammenshang enthalten und angegeben, daß dieser Zusammenhang schlechthin Erstes, Princip, das Gewisseste und Eribenteste sey, so daß kein Skepticismus so enorm vorgestellt werden könne, um dieß nicht zuzulassen, — sind so sprechend und bestimmt, daß die modernen Sätze Jacobi's und Anderer über diese unmittelbare Berknüpfung nur für überstüssige Wiederholungen gelten können.

# S. 65.

Diefer Standpunkt begnügt fich nicht bamit, von bem vermittelten Wiffen gezeigt zu haben, bag es ifolirt genommen für die Wahrheit ungenügend sen, sondern seine Eigenthümlichfeit besteht barin, bag bas unmittelbare Wiffen nur ifolirt genommen, mit Ausschließung ber Bermittlung, bie Bahrheit zum Inhalte habe. — In solchen Ausschließungen selbst giebt fich fogleich ber genannte Standpunkt als ein Burudfallen in ben metaphysischen Berstand fund, in bas Entweber — Dber beffelben, bamit in ber That felbft in bas Berhaltniß ber außerlichen Bermittlung, bas auf bem Fefthalten an Enblichem, b. i. einseitigen Bestimmungen beruht, über die jene Ansicht fälichlich fich hinausgesett zu haben meint. Doch laffen wir biefen Bunkt unentwickelt; bas ausschllegend unmittelbare Wiffen wird nur als eine Thatsache behauptet, und hier in ber Ginleitung ift es nur nach biefer außerlichen Reflexion aufzunehmen. An fich kommt es auf bas Logische bes Gegensates von Unmittelbarkeit und Vermittlung an. Aber jener Standpunkt weist es ab, die Natur der Sache, d. i. den Begriff zu betrachten, denn eine solche Betrachtung führt auf Vermittlung und gar auf Erkenntnis. Die wahrhafte Betrachtung, die des Logischen, hat ihre Stelle innerhalb der Wissenschaft selbst zu sinden.

Der ganze zweite Theil ber Logif, die Lehre von bem Besen, ift Abhandlung ber wesentlichen sich segenben Einsheit der Unmittelbarkeit und ber Bermittlung.

**s**. 66.

Wir bleiben hiemit babei fteben, bag bas unmittelbare Wiffen ale Thatfache genommen werben foll. hiemit aber ift bie Betrachtung auf bas Felb ber Erfahrung, auf ein pfpchologisches Phanomen geführt. - In biefer Rudficht ift anzuführen, baß es' zu ben gemeinften Erfahrungen gebort, bag Wahrheiten, von welchen man fehr wohl weiß, daß fie Refultat ber verwickeltsten hochst vermittelten Betrachtungen find, fich bemienigen, bem folche Ertenninis geläufig geworben, unmittelbar in feinem Bewußtfeyn prafentiren. Der Mathemas tifer wie jeber in einer Wiffenschaft Unterrichtete bat Auflösungen unmittelbar gegenwärtig, ju benen eine fehr verwidelte Unalusis geführt hat; jeber gebilbete Mensch hat eine Menge von allgemeinen Gefichtspunkten und Grunbfagen unmitelbar gegenwartig in feinem Biffen, welche nur aus vielfachem Nachbenten und langer Lebenberfahrung hervorgegangen find: Die Gelaufigfeit, zu ber wir es in irgend einer Art von Wiffen, auch Kunft, technischer Geschicklichkeit gebracht haben, besteht eben barin, folche Renntniffe, Arten ber Thatigfeit, im vorkommenben Falle unmittelbar in feinem Bewußtfeyn, ja felbft in einer nach Außen gehenden Thätigkeit und in feinen Gliebern zu haben. -In allen biefen Fallen fcließt bie Unmittelbarteit bes Wiffens nicht nur die Vermittlung beffelben nicht aus, sonbern fie find fo verknüpft, daß bas unmittelhare Wiffen sogar Probutt und Refultat bes vermittelten Wiffens ift.

Eine eben so triviale Einsicht ist die Berknüpfung von unmittelbarer Existenz mit der Bermittlung berselben; Deime, Eltern sind eine unmittelbare, anfangende Eristenz in Anse-hung der Kinder u. s. f., welche Erzeugte sind. Aber die Reime, Eltern, so sehr sie als existirend überhaupt unmittelbar sind, sind sie gleichfalls Erzeugte, und die Kinder, u. s. f. der Bermittlung ihrer Eristenz unbeschadet, sind nun unmittelbar, denn sie sind. Daß Ich in Berlin bin, diese meine unmittelbare Gegenwart, ist vermittelt durch die gemachte Reise hieher, u. s. f.

**s.** 67.

Was aber das unmittelbare Wissen von Gott, vom Rechtlichen, vom Sittlichen betrifft, — und hieher fallen auch die sonstigen Bestimmungen von Instinkt, eingepflanzten, angebornen Ideen, Gemeinsinn, von natürlicher Vernunst u. s. s., — welche Form man dieser Ursprünglichkeit gebe, so ist die alle gemeine Ersahrung, daß, damit daß, was darin enthalten ist, zum Bewußtseyn gebracht werde, wesentlich Erziehung, Entwicklung, (auch zur platonischen Erinnerung) ersorderlich sein; — (die christliche Tause, obgleich ein Sakrament, enthält selbst die sernere Verpslichtung einer christlichen Erziehung) b. i. daß Religion, Sittlichkeit, so sehr sie ein Glauben, unmitstelbares Wissen sind, schlechthin bedingt durch die Vermittslung seinen, welche Entwicklung, Erziehung, Bildung heißt.

Bei ber Behauptung angeborner Ibeen und bei bem Widerspruch gegen dieselbe ist ein ähnlicher Gegensatz ausschließenber Bestimmungen herrschend gewesen, als der hier betrachtete, nämlich der Gegensatz von der, wie es ausgedrückt werden kann, wesentlichen unmittelbaren Berknüpfung gewisser allgemeiner Bestimmungen mit der Seele, und von einer andern Verknüpfung, die auf äußerliche Weise geschähe und dußerliche Weise geschähe vermittelt wäre. Man machte der Behauptung angeborner

Ibeen ben empirischen Einwurf, bag alle Menschen biefe Men haben, g. B. ben Sat bes Wiberspruchs in ihrem Bewurtseyn haben, ihn wiffen mußten, als welcher Sat mit anbern bergleichen unter die angebornen Ibeen gerechnet wurde. Man fann biefen Ginwurf einem Migverftand gufchreiben, in fofern bie gemeinten Bestimmungen als angeborne barum nicht auch ichon in ber Form von Ibeen, Borftellungen von Gewußtem fenn follen. Aber gegen bas unmittelbare Biffen ift biefer Einwurf gang treffend, benn es behauptet ausbrudlich feine Bestimmungen in fofern als fie im Bewußtfeyn feven. Wenn ber Standpunkt bes unmittelbaren Wiffens etwaaugiebt, baß insbefonbere für ben religiöfen Glauben eine Entwicklung und eine driftliche ober religiofe Erziehung nothe menbig fen, fo ift es ein Belieben, bieg bei bem Reben von bem Glauben wieber ignoriren zu wollen, ober es ift bie Gebankenlofigkeit nicht zu wiffen, daß mit ber zugegebenen Rothmenbiafeit einer Erziehung eben bie Wesentlichkeit ber Bermittlung ausgesprochen ift.

Bufat. Wenn in der platonischen Philosophie gesagt wird, daß wir uns der Ideen erinnern, so hat dieß den Sinn, daß die Ideen an sich im Menschen sind und nicht (wie die Sophisten behaupten) als etwas dem Menschen Fremdes von außen an denselben gelangen. Durch diese Aussallung des Erfennens als Erinnerung ist jedoch die Entwicklung dessen, was an sich im Menschen, nicht ausgeschlossen und diese Entwicklung ist nichts Anderes als Vermittelung. Eben so verhält es sich mit den dei Descartes und den schottischen Philosophen vorkommenden angebornen Ideen, welche gleichfalls zunächst nur als an sich und in der Weise der Anlage im Menschen vorhanden zu betrachten sind.

## **s.** 68.

In ben angeführten Erfahrungen ift fich auf bas berufen, was fich als mit bem unmittelbaren Wiffen verbunben zeigt.

Wenn biese Berbindung etwa zunächst als nur ein äußerlicher empirischer Zusammenhang genommen wird, so erweist ich sich sür die empirische Betrachtung selbst als wesentlich und unzertrennlich, weil er konstant ist. Aber serner, wenn nach der Ersahrung dieses unmittelbare Wissen sür sich selbst genommen wird, in sosern es Wissen von Gott und vom Göttlichen ist, so wird solches Bewußtseyn allgemein als ein Erheben über das Sinnliche, Endliche, wie über die unmittelbaren Begierden und Neigungen des natürlichen Herzens beschrieben, — ein Ersheben, welches in den Glauben an Gott und Göttliches übersgeht und in demselben endigt, so daß dieser Glaube ein unmittelbares Wissen und Kürwahrhalten ist, aber nichts desto weniger jenen Gang der Bermittlung zu seiner Voraussezung und Besbingung hat.

Es ist schon bemerkt worden, daß die sogenannten Beweise vom Dasen Gottes, welche von dem endlichen Senn ausgeshen, diese Erhebung ausdrücken und keine Ersindungen einer künstelnden Resterion, sondern die eignen, nothwendigen Bersmittlungen des Geistes sind, wenn sie auch in der gewöhnlischen Form jener Beweise nicht ihren vollständigen und richstigen Ausdruck haben.

# **s**. 69.

Der (§. 64.) bezeichnete Uebergang von der subjektiven Ivee zum Seyn ist es, welcher für den Standpunkt des unmittelbaren Wissens das Hauptinteresse ausmacht, und wesentlich als ein ursprünglicher, vermittlungsloser Zusammenhang behauptet wird. Ganz ohne Rücksicht auf empirisch scheinende Versbindungen genommen, zeigt gerade dieser Mittelpunkt in ihm selbst die Vermittlung, und zwar in ihrer Bestimmung, wie sie wahrhaft ist, nicht als eine Vermittlung mit und durch ein Neusserliches, sondern als sich in sich selbst beschließend.

## **s.** 70.

Die Behauptung biefes Standpunkte ift nämlich, bag weber bie Ibee ale ein bloß fubjektiver Bebanke, noch bloß ein Senn für fich bas Wahre ift; — bas Senn nur für fich, ein Seyn nicht ber 3bee, ift bas finnliche enbliche Seyn ber Belt. Damit wird also unmittelbar behauptet, baf bie Ibee nur vermittelft bes Senns, und umgefehrt bas Senn nur vermits telft ber 3bee, bas Bahre ift. Der Gas bes unmittelbaren Wiffens will mit Recht nicht die unbestimmte leere Unmittelbarfeit, bas abstrafte Seyn ober reine Ginheit für fich, fonbern bie Einheit ber 3bee mit bem Genn. Ge ift aber Gebantenlofig. feit nicht gu feben, bag bie Ginheit unterfchiebener Beftimmungen, nicht bloß rein unmittelbare, b. i. gang unbeftimmte und leere Einheit, fonbern bag eben barin gefest ift, bag bie eine ber Bestimmungen nur burch bie andere vermittelt, Wahrheit hat - ober wenn man will jebe nur burch bie andere mit ber Bahrheit vermittelt ift. - Dag bie Bestimmung ber Bermittlung in jener Unmittelbarfeit felbft enthalten ift. ift biemit ale Kaftum aufgezeigt, gegen welches ber Berftanb. bem eigenen Grundfate bes unmittelbaren Biffens gemäß, nichts einzumenden haben barf. Es ift nur gewöhnlicher abftrafter Berftand, ber bie Bestimmungen von Unmittelbarfeit und von Bermittlung, jebe für fich, als absolut nimmt, und an ihnen etwas Festes von Unterscheibung zu haben meint; so erzeugt er fich bie unüberwindliche Schwierigfeit, fie gu vereinigen; - eine Schwierigkeit, welche eben fo fehr, wie gezeigt, im Faktum nicht vorhanden ift als fie im spekulativen Begriffe verschwindet.

## S. 71.

Die Einseitigkeit bieses Standpunkts bringt Bestimmungen und Folgen mit sich, beren Hauptzüge nach ber geschehenen Erörterung der Grundlage noch bemerklich zu machen sind. Bors erste, weil nicht die Natur des Inhalts, sondern das Faktum des Bewußtseyns als das Kriterium der Wahrheit aufgestellt wird, so ist das subjektive Wissen, und die Versischerung, daß Ich in meinem Bewußtsenn einen gewissen Instalt vorsinde, die Grundlage bessen, was als wahr ausgegeben wird. Was ich in meinem Bewußtsenn vorsinde, wird dabei dazu gesteigert, in dem Bewußtsenn Aller sich vorzusinden und für die Ratur des Bewußtsenns selbst ausgegeben.

Bormals wurde unter ben sogenannten Beweisen vom Dasenn Gottes ber Consensus gentium aufgeführt, auf ben sich auch schon Cicero beruft. Der Consensus gentium ist eine bebeutenbe Autorität, und ber Uebergang bavon, baß ein Inhalt fich in bem Bewußtsehn Aller finde, bagu, bag er in ber Natur bes Bewußtseyns selbst liege und ihm nothwendig fen, liegt nahe bei ber Hand. Es lag in biefer Rategorie allgemeiner Uebereinstimmung bas wefentliche, bem ungebilbetften Menschenfinne nicht entgebenbe Bewußtseyn, bas bas Bewußisehn bes Einzelnen zugleich ein Besonberes, Bufälliges ift. Wenn die Natur biefes Bewußtseyns nicht felbst untersucht, b. i. bas Besondere', Zufällige beffelben nicht abgesondert wird, als burch welche muhsame Operation bes Rachbenkens bas an und für-fich Allgemeine beffelben allein berausgefunden werben fann, fo fann nur die Uebereinstimmung Aller über einen Inhalt ein respektables Vorurtheil begründen, daß berfelbe zur Ratur bes Bewußtfenns felbft gehore. Für bas Bedürfniß bes Denkens, bas, was fich als allgemein vorhanden zeigt, als nothwendig zu wiffen, ift ber Consensus gentium allerdings nicht genügend, aber auch innerbalb ber Unnahme, baß jene Allgemeinheit bes Faktums ein befriedigender Beweis ware, ift er um ber Erfahrung willen, bag es Individuen und Bolfer gebe, bei benen fich ber Glaube an Gott nicht vorfinde, als ein Beweis biefes Glaubens aufgegeben worben \*). Rurger und bequemer aber giebt

<sup>\*)</sup> Um in bet Erfahrung ben Atheismus und ben Glauben an Gott mehr ober weniger ausgebreitet ju finden, tommt es barauf an, ob man

es nichts, als die blose Versicherung zu machen zu haben, daß Ich einen Inhalt in meinem Bewußtsehn mit der Gewißheit seiner Wahrheit finde, und daß daher diese Gewißheit nicht mir als befonderem Subjekte, sondern der Natur des Geistes felbst angehöre.

s. 72.

Daraus, daß das unmittelbare Wiffen das Kriterium ber Wahrheit sehn soll, folgt fürs zweite, daß aller Aberglaube und Göpendienst für Wahrheit erklärt wird, und daß ber unrechtlichste und unsittlichste Inhalt des Willens gerechtfertigt

mit ber Bestimmung von einem Gott überhaupt gufrieben ift, ober ob eine boftimmtere Ertenninif beffelben gefobert wirb. Bon ben dinefifden und indifden u. f. f. Bogen wenigstens nicht, eben fo wenig von ben afritanifden getifden, auch von ben griechischen Gottern felbft wird in ber driftlichen Belt nicht jugegeben werben, bag folde Gogen Gott finb; wer an folde glaubt, glaubt baber nicht an Gott. Bird bagegen bie Betrachtung gemacht, bag in foldem Glauben an Gogen bod an fich ber Glaube an Gott überhaupt, wie im befonbern Individuum bie Gattung liege, fo gilt ber Bogenbienft auch fur einen Glauben, nicht nur an einen Bogen, fonbern an Gott. Umgefehrt baben bie Athenienser bie Dichter und Philosophen, welche ben Beus u. f. f. nur fur Bolten u. f. f. bielten unb etwa nur einen Gott überhaupt behaupteten, als Atheiften behanbelt. -Es fommt nicht barauf an, was an fich in einem Gegenstanbe enthalten fen, fonbern mas bavon fur bas Bemußtfenn beraus ift. Jebe, bie gemeinfte finnliche Anschauung bes Menschen mare, wenn man bie Berwechelung biefer Bestimmungen gelten läßt, Religion, meil allerbings an fich in feber folden Unschauung, in jebem Geiftigen, bas Princip enthalten ift, welches entwidelt und gereinigt fich jur Religion fteigert. Gin Anberes aber ift ber Religion fabig ju fenn, (und jenes Anfich brudt bie Kabigfeit und Möglichfeit aus) ein Anberes, Religion gu baben. -So haben in neuern Beiten wieber Reisenbe, ( 3. B. bie Capitane Rof und Parry) Bollerichaften (Estimaur) gefunden, benen fie alle Religion absprachen, fogar so etwas von Religion, was man noch in afrikanischen Bauberern (ben Goëten Berobots) finben möchte. Rach einer gang anbern Seite hin fagt ein Englander, ber bie erften Monate bes lettverflossenen Jubeljahrs in Rom zubrachte, in feiner Reisebeschreibung von ben heutigen Romern, bag bas gemeine Bolt bigott, bag aber bie, bie lefen und fcreiben konnen, fammtlich Atheiften feben. - Der Bormurf bes Atheismus ift übrigens in neueren Beiten wohl vornehmlich barum feltener geworben, weil ber Behalt und bie Foberung über Religion fich auf ein minimum reducirt bat (f. §. 73.).

ift. Dem Indier gilt nicht aus sogenanntem vermittelten Wissen, aus Rasonnements und Schlüffen, die Kuh, der Affe ober ber Brahmin, der Lama als Gott, sondern er glaubt daran. Die natürlichen Begierden und Reigungen aber legen von selbst ihre Interessen ins Bewußtseyn, die unmoralischen Iwede sinden sich ganz unmittelbar in demselben; der gute oder bose Charaster drückte das bestimmte Seyn des Willens aus, welches in den Interessen und Iweden gewußt, und zwar am unmittelbarssten gewußt wäre.

## **s**. 73.

Endlich soll das unmittelbare Wissen von Gott sich nur barauf erstrecken, daß Gott ist, nicht was Gott ist; benn das lettere würde eine Erkenntniß senn und auf vermitteltes Wissen führen. Damit ist Gott als Gegenstand der Religion ausdrücklich auf den Gott überhaupt, auf das unbestimmte Ueberssinnliche beschränkt, und die Religion ist in ihrem Inhalte auf ihr minimum reducirt.

Wenn es wirklich nöthig wäre, nur so viel zu bewirken, daß der Glaube, es sepe ein Gott, noch erhalten werde, oder gar, daß solcher Glaube zu Stande komme, so wäre sich nur über die Armuth der Zeit zu verwundern, welche das Dürftigste des religiösen Wissens sur einen Gewinn halten läßt, und dahin gesommen ist, in ihrer Kirche zu dem Altar zurüczusehren, der sich längst in Athen befand, welcher dem un bekannten Gotte! gewidmet war.

## S. 74.

Noch ist die allgemeine Natur der Form ber Unmitstelbarkeit kurz anzugeben. Es ist nämlich die Form selbst, welche, weil sie einseitig ist, ihren Inhalt selbst einseitig und damit endlich macht. Dem Allgemeinen giebt sich die Einseitigkeit einer Abstraktion, so daß Gott zum bestimmungslossen Wesen wird; Geist aber kann Gott nur heißen, in sofern er als sich in sich selbst mit sich vermittelnd gewußt wird.

Rur fo ift er konkret, lebendig und Geift; bas Biffen von Gott als Geift enthält eben bamit Bermittlung in fich. - Dem Besondern giebt bie Form ber Unmittelbarteit bie Bestimmung, ju fenn, fich auf fich zu beziehen. Das Befondere ift aber eben bieß, fich auf Anberes außer ihm gu beziehen; burch jene Korm wird bas Endliche als absolut gesett. Da fie als gang abstraft gegen jeben Inhalt gleichgultig und eben bamit jeben Inhalts empfänglich ift, so kann fie abgöttis schen und unmoralischen eben so gut sanktioniren als ben entgegengeseten Inhalt. Rur biese Ginficht in benfelben, bag er nicht felbstständig, fonbern burch ein Anderes vermittelt ift, sest ihn auf seine Enblichkeit und Unwahrheit herab. Solche Einficht, weil ber Inhalt bie Bermittlung mit fich führt, ift ein Wiffen, welches Vermittlung enthält. Für bas Wahre fann nur ein Inhalt erkannt werben, in fofern er nicht mit einem Andern vermittelt, nicht endlich ift, also fich mit fich selbst vermittelt, und fo in Gins Bermittlung und unmittelbare Begiebung auf fich felbst ift. — Jener Berftand, ber fich von bem enblichen Biffen, ber Berftanbes-Ibentität ber Metaphysik und ber Aufklärung, losgemacht zu haben meint, macht felbst unmittelbar wieder biese Unmittelbarkeit, b. i. bie abftratte Beziehung-auf-fich, die abftratte Identitat jum Brincip und Kriterium ber Wahrheit. Abftraftes Denfen (bie Form ber reflektirenden Metanhpfik) und abftraktes Anfcauen (bie Form bes unmittelbaren Biffens) find ein und daffelbe.

Bufat. Indem die Form der Unmittelbarkeit als der Form der Bermittelung entgegengesett festgehalten wird, so ist dieselbe hiermit einseitig und diese Einseitigkeit theilt sich jedem Inhalt mit, welcher nur auf diese Form zurückgeführt wird. Die Unmittelbarkeit ist überhaupt abstrakte Beziehung auf sich und somit zugleich abstrakte Identität, abstrakte Allgemeinheit. Wenn dann das an und für sich Allgemeine nur in der Form

ber Unmittelbarkeit genommen wird, so ist dasselbe nur das abstrakt Allgemeine und Gott erhält von diesem Standpunkt aus die Bedeutung des schlechthin bestimmungslosen Wesens. Spricht man dann noch von Gott als Geist, so ist dies nur ein leetes Wort, denn der Geist ist als Bewustseyn und Selbstbewustseyn. jedenfalls Unterscheidung seiner von sich selbst und von einem Anderen und hiermit sogleich Vermittelung.

## s. 75

Die Beurtheilung bieser britten Stellung, die dem Denken zur Wahrheit gegeben wird, hat nur auf eine Weise vorgenommen werden können, welche dieser Standpunkt unmittelbar in ihm selbst angiedt und zugesteht. Es ist hiemit als faktisch falsch ausgezeigt worden, daß es ein unmittelbares Wissen gebe, ein Wissen welches ohne Vermittlung es sen mit Anderem oder in ihm selbst mit sich sey. Gleichfalls ist es für saktische Unwahrheit erklart worden, daß das Denken nur an durch Anderes vermittelten Bestimmungen, — endlichen und bedingten — fortgehe, und daß sich nicht ebenso in der Vermittlung diese Vermittlung selbst aushebe. Von dem Faktum aber solchen Erkennens, das weder in einseitiger Unmittelbarkeit noch in einseitiger Vermittlung fortgeht, ist die Logik selbst und die ganze Philosophie das Beispiel.

## **s.** 76.

In Beziehung auf ben Ausgangspunkt, die oben sogenannte unbefangene Metaphysik, das Princip des unmittelbaren Wissend betrachtet, so ergiebt sich aus der Vergleichung, daß dasselbe zu jenem Ansang, den diese Metaphysik in der neuern Zeit als cartesische Philosophie genommen hat, zurückges kehrt ist. In beiden ist behauptet:

1) Die einfache Untrennbarkeit bes Denkens und Senns bes Denkenben, — Cogito ergo sum, ift ganz baffelbe, baß mir im Bewußtseyn bas Seyn, Realität, Eristenz bes 3ch unmittelbar geoffenbaret sey; (Cartesius erklärt zugleich ausbrücklich Princ. phil. I. 9, daß er unter Denken das Bewußtseyn überhaupt als solches verstehe,) und daß jene Untrennbarkeit die schlechthin erste (nicht vermittelte, bewiesene,) und gewisseste Erkenntniß sey.

- 2) Eben so die Ungertrennlichkeit der Borstellung von Gott und seiner Existend, so daß diese in der Borstellung Gottes selbst enthalten ist, jene Borstellung schlechthin nicht ohne die Bestimmung der Existend, diese somit eine nothwendige und ewige ist \*).
- 3) Was das gleichfalls unmittelbare Bewußtseyn von der Existenz äußerer Dinge betrifft, so heißt dasselbe nichts Anderes als das sinnliche Bewußtseyn; das wir ein solches haben ist die geringste der Ersenntnisse; es hat allein Interesse zu wissen, daß dieß unmittelbare Wissen von dem Seyn der äusferlichen Dinge Täuschung und Irrthum, und in dem Sinnlichen als solchem keine Wahrheit ist, das Seyn dieser äußerlichen Dinge vielmehr ein zufälliges, vorübergehendes, ein Schein

<sup>\*)</sup> Cart. Princ. phil. I. 15. magis hoc (ens summe perfectum existere) credet, si attendat, nullius alterius rei ideam apud se inveniri, in qua eodem modo necessariam existentiam contineri animadvertat; - intelliget, illam ideam exhibere veram et immutabilem naturam, quaeque non potest non existere, cum necessaria existentia in ea contineatur. Eine barauf folgenbe Benbung, bie wie eine Bermittlung und Beweis lautet, thut biefer erften Brundlage feinen Gintrag. — Bei Spinoza ift es ganz baffelbe, bag Gottes Befen, b. i. bie abstratte Borftellung, Die Eriftenz in sich schließe. Die erste Definition Spinoza's ift die von Causa sui, baß sie ein folches sen, cujus essentia involvit existentiam; sive id, cujus natura non potest concipi, nisi existens; - bie Untrennbarkeit bes Begriffs vom Seyn ift bie Grundbestimmung und Boraussehung. Aber welcher Begriff ift es, bem biefe Untrennbarkeit vom Senn gutommt? nicht ber von endlichen Dingen, benn biese find eben folde, beren Eriftenz eine zufällige und erschaffene ift. - Dag bei Spinoza bie 11te Proposition: bag Gott nothwenbig existire, mit einem Beweise folgt, ebenso bie 20ste: bag Gottes Existenz und fein Befen ein und baffelbe find, - ift ein überfluffiger Formalismus bes Beweifens. Gott ift bie (und zwar einzige) Substanz, die Substanz aber ift Causa sui, alfo eriftirt Gott nothwendig - heißt nichts Anderes, als bag Gott bieß ift, beffen Begriff und Geon ungertrennlich ift.

ift, — daß sie wesentlich bieß sind, nur eine Existenz zu haben, bie von ihrem Begriff, Wesen trennbar ift.

## **S**. 77.

Unterschieben find aber beibe Standpunfte:

- 1) Die kartestiche Philosophie geht von diesen unbewieses nen und für unbeweisbar angenommenen Voraussezungen fort zu weiterer entwickelter Erkenntniß, und hat auf diese Weise den Wissenschaften der neuen Zeit den Ursprung gegeben. Der moderne Standpunkt dagegen ist zu dem für sich wichtigen Ressultate gekommen (§. 62.), daß das Erkennen, welches an endslichen Vermittlungen fortgehe, nur Endliches erkenne und keine Wahrheit enthalte; und verlangt an das Bewußtseyn von Gott, daß es bei jenem und zwar ganz abstraftem Glauben stehen bleibe\*).
- 2) Der moderne Standpunkt ändert dabei einerseits nichts an der von Kartesius eingeleiteten Methode des gewöhnlichen wissenschaftlichen Erkennens, und sührt die daraus entsprungenen Wissenschaftlichen des Empirischen und Endlichen ganz auf dieselbe Weise fort, andererseits aber verwirft dieser Standpunkt diese Methos, und damit, weil er keine andere kennt, alle Methos den für das Wissen von dem, was seinem Gehalte nach unendlich ist; er überläßt sich darum der wilden Wilkfür der Einbildungen und Versicherungen, einem Moralitäts Eigendünkel und Hochmuth des Empsindens, oder einem maaßlosen Gutdünken und Rasonnement, welches sich am stärtsten gegen Philosophie und Philosopheme erklärt. Die Philosophie gestattet nämzlich nicht ein bloses Versichern, noch Einbilden, noch beliebiges Hins und Herdensen des Rasonnements.

### **s.** 78.

Der Begenfas von einer felbftftanbigen Unmittelbarfeit

<sup>\*)</sup> Anselmus sagt bagegen: Negligentiae mihi videtur, si postquam confirmati sumus in fide, non studemus, quod credimus, intelligere (Tractat. cur Deus homo). — Anselm hat babei an bem konfreten Inhalte ber christlichen Lehre eine ganz andere schwere Ausgabe für bas Erkennen, als bas, was jener moberne Glaube enthält.

bes Inhalts ober Wiffens und einer dagegen eben so selbststänbigen Vermittlung, die mit jener unvereindar sep, ist zunächst beswegen dei Seite zu seten, weil er eine blose Voraussetung und beliedige Versicherung ist. Eben so sind alle andere Voraussetzungen oder Vorurtheile bei dem Eintritt in die Wissenschaft aufzugeben, sie mögen aus der Vorstellung oder dem Denten genommen seyn; denn es ist die Wissenschaft, in welcher alle dergleichen Bestimmungen erst untersucht, und was an ihnen und ihren Gegensähen sey, erkannt werden soll.

Der Stepticismus, als eine burch alle Formen bes Erkennens burchgeführte, negative Wiffenschaft, würde fich als eine Einleitung barbleten, worin bie Nichtigkeit solcher Boraussehungen bargethan wurde. Aber er wurde nicht nur ein unerfreulicher, fonbern auch barum ein überfluffiger Weg fenn, weil das Dialektische selbst ein wesentliches Moment der affirmativen Wiffenschaft ift, wie sogleich bemerkt werden wird. Uebrigens hatte er die endlichen Formen auch nur empirisch und umvissenschaftlich zu finden und als gegeben aufzunehmen. Die Forberung eines folden vollbrachten Stepkicismus ift biefelbe mit ber, bag ber Wiffenschaft bas 3weifeln an Allem, b. i. die gangliche Boraussehungslosigkeit an Allem vorangehen folle. Sie ift eigentlich in bem Entschluß, rein benken zu wollen, burch die Freiheit vollbracht, welche von Allem abstrahirt und ihre reine Abstrattion, die Einfachheit bes Denfens, erfaßt.

Näherer Begriff und Gintheilung ber Logif.

**§**. 79.

Das Logische hat ber Form nach brei Seiten: a) bie abstrakte ober verständige,  $\beta$ ) die dialektische ober negativ-vernünftige,  $\gamma$ ) die spekulative ober positiv-vernünftige.

Diese brei Seiten machen nicht brei Theile ber Logif

aus, sondern sind Momente je des Logisch=Reellen, das ist jedes Begriffes oder jedes Wahren überhaupt. Sie konnen sämmtlich unter das erste Woment, das Verständige, gesetzt, und dadurch abgesondert auseinander gehalten werden, aber so werden sie nicht in Wahrheit betrachtet. — Die Ansgabe, die hier von den Bestimmungen des Logischen gemacht ist, so wie die Eintheilung, ist hier ebenfalls nur anticipirt und historisch.

# **§**. 80.

a) Das Denken als Verstand bleibt bei ber sesten Besstimmtheit und der Unterschiedenheit derselben gegen andere stehen; ein solches beschränktes Abstraktes gilt ihm als für sich besstehend und sepend.

Bufat. Wenn vom Denken überhaupt, ober näher vom Begreisen die Rede ist, so psiegt man häusig dabei bloß die Thätigkeit des Verstandes vor Augen zu haben. Run ist zwar allerdings das Denken zunächst verständiges Denken, allein dasselbe bleibt dabei nicht stehen und der Begriff ist nicht bloße Verstandesbestimmung. — Die Thätigkeit des Verstandes besteht überhaupt darin, ihrem Inhalt die Form der Allgemeinheit zu ertheilen, und zwar ist das durch den Verstand gesetzte Allgemeine ein abstrakt Allgemeines, welches als solches dem Besondern gegenüber sestgehalten, dadurch aber auch zugleich selbst wieder als Besonderes bestimmt wird. Indem der Verstand sich zu seinen Gegenständen trennend und abstrahirend verhält, so ist derselbe hiermit das Gegentheil von der unmittelbaren Anschauung und Empfindung, die es als solche durchweg mit Konkretem zu thun hat und dabei stehen bleibt.

Auf diesen Gegensat des Verstandes und der Empfindung beziehen sich jene so oft wiederholten Vorwürse, welche dem Densten überhaupt gemacht zu werden pflegen, und welche darauf hinaus gehen, daß das Denken hart und einseitig sey und daß dasselbe in seiner Konsequenz zu verderblichen und zerstörenden

Refultaten führe. Auf folche Borwürfe, in fofern biefelben ihrem Inhalt nach berechtigt find, ift jundchft zu erwibern, bag baburch nicht bas Denken überhaupt, und naber bas vernünftige, fonbern nur bas verständige Denken getroffen wirb. Das Weitere ift bann aber, daß vor allen Dingen auch bem bloß verftanbigen Denten fein Recht und fein Berbienft zugestanden werben muß, welches überhaupt barin besteht, daß sowohl auf bem theoretischen als auch auf bem praftischen Gebiet es ohne Berftand zu feiner Festigfeit und Bestimmtheit fommt. Bas hierbei junachft bas Erfennen anbetrifft, fo beginnt baffelbe bamit, die worhandenen Begenftanbe in ihren bestimmten Unterschieden aufzufaffen, und es werden fo 3. B. bei Betrachtung ber Natur Stoffe, Rrafte, Gattungen u. f. w. unterschieben und in biefer ihrer Isolirung für fich fixirt. Das Denken verfährt hierbei als Berftand, und das Princip beffelben ift die Ibentität, die einfache Beziehung auf fich. Diese Ibentität ift es bann auch, burch welche im Erkennen gunächst ber Kortgang von ber einen Bestimmung zur andern bebingt wird. So ift namentlich in ber Mathematif bie Größe bie Bestimmung, an welcher mit Sinweglaffung aller anbern fortgegangen wird. Man vergleicht bemgemäß in ber Geometrie Figuren miteinander, indem man bas Identische baran hervorhebt. Auch in anbern Gebieten bes Erfennens, fo a. B. in ber Jurisprubenz, geht man zunächst an ber Ibentität fort. hier aus ber einen Bestimmung auf eine anbere Bestimmung geschloffen wird, so ift bieß Schließen nichts Anderes als ein Fortgang nach bem Princip ber Ibentität. — Wie im Theoretischen, so ist auch im Braktischen ber Verstand nicht zu entbehren. Bum Sanbeln gebort wesentlich Charafter und ein Menfch von Charafter ift ein verftanbiger Menfch, ber als folcher bestimmte 3wede vor Augen hat und biefe mit Festigkeit verfolgt. Wer etwas Großes will, ber muß fich, wie Goethe fagt, zu beschränken wiffen. Wer bagegen Alles will, ber will in der That nichts, und bringt es zu nichts. Es giebt eine

Menge intereffanter Dinge in der Welt; spanische Boefie, Chemie, Bolitif, Mufif, bas ift Alles fehr intereffant und man fann es keinem übel nehmen, ber sich bafür interessirt; um aber als ein Individuum in einer bestimmten Lage etwas zu Stande zu bringen, muß man sich an etwas Bestimmtes halten und feine Rraft nicht nach vielen Seiten bin zersplittern. Gben fo ift es bei jebem Beruf barum zu thun, daß berfelbe mit Berftand verfolgt wirb. Go hat g. B. ber Richter fich an bas Gefet au halten, bemselben gemäß sein Urtheil zu fällen, und fich nicht bnrch bieses und jenes abhalten, keine Entschuldigungen gelten au laffen, ohne rechts und links ju bliden. - Beiter ift nun überhaupt ber Berftand ein wesentliches Moment ber Bilbung. Gin gebilbeter Menfc begnügt fich nicht mit Rebulofem und Unbestimmtem, sondern faßt bie Gegenstande in ihrer festen Beftimmtheit, wohingegen ber Ungebildete unsicher hin und herschwankt, und es oft viele Dube kostet, sich mit einem solchen über bas, wovon bie Rebe ift, zu verständigen und ihn bazu zu bringen, ben bestimmten Bunft, um ben es fich handelt, unverrudt im Auge zu behalten.

Während nun ferner, früherer Erörterung zufolge, das Logische überhaupt nicht bloß in dem Sinn einer subjektiven Thätigkeit, sondern vielmehr als das schlechthin Allgemeine und hiermit zugleich Objektive auszusassen ist, so sindet dieß auch auf
den Berstand, diese erste Korm des Logischen, seine Anwendung.
Der Berstand ist hiernach als demjenigen entsprechend zu betrachten, was man die Güte Gottes nennt, in sosern darunter dieß
verstanden wird, daß die endlichen Dinge sind, daß sie ein Bestehen haben. So erkennt man z. B. in der Ratur die Güte
Gottes darin, daß die verschiedenen Klassen und Gaktungen, sowohl der Thiere als auch der Pflanzen mit Allem versehen sind,
dessen sie bedürsen, um sich zu erhalten und zu gedeihen. Eben
so verhält es sich dann auch mit dem Menschen, mit den Inbividuen und mit ganzen Bölkern, welche gleichfalls das zu ih-

rem Beftand und zu ihrer Entwidlung Erforberliche, Theils als ein unmittelbar Borhandenes (wie 3. B. Rlima, Beschaffenheit und Produkte bes Landes u. f. w.) vorfinden, Theils als Anlage, Talent u. f. w. besiten. In solcher Beise aufgefaßt, zeigt fich nun überhaupt ber Berftand in allen Gebieten ber gegenftanblichen Belt, und es gehört wesentlich zur Bollfommenheit eines Gegenstandes, daß in bemfelben das Brincip des Berftanbes zu seinem Recht kommt. So ift g. B. ber Staat unvollkommen, wenn es in bemfelben noch nicht zu einer bestimmten Unterscheidung ber Stande und Berufe gefommen ift, und wenn bie bem Begriffe nach verschiebenen politischen und obrigfeitlis chen Kunktionen noch nicht in berselben Weise zu besondern Drganen herausgebilbet finb, wie g. B. in bem entwidelten animalischen Organismus bieß mit ben verschiebenen Kunktionen ber Empfindung, ber Bewegung, ber Berbauung u. f. w. ber Rall ift. - Aus ber bisherigen Erörterung ift nun ferner au ents nehmen, daß auch in folden Gebieten und Sphären ber Bethatigung, bie nach ber gewöhnlichen Borftellung bem Berftanb am fernsten zu liegen scheinen, bieser gleichwohl nicht fehlen barf, und bag in bem Maage, als bieg ber Fall ift, foldes als ein Mangel betrachtet werben muß. Dieß gilt namentlich von ber Runft, von der Religion und von der Philosophie. So zeigt fich j. B. in ber Runft ber Berftand barin, bag bie bem Begriff nach verschiebenen Formen bes Schonen auch in biesem ihrem Unterschied fesigehalten und zur Darftellung gebracht werben. — Daffelbe gilt bann auch von ben einzelnen Kunftwerken. Es gehört bemgemäß zur Schönheit und Bollenbung einer bramatischen Dichtung, daß bie Charaftere ber verschiedenen Bersonen in ihrer Reinheit und Bestimmtheit burchgeführt, und eben fo, bag bie verschiedenen Zwede und Intereffen, um bie es fich handelt, flar und entschieden bargelegt werben. - Bas hiernachst bas religiose Gebiet anbetrifft, so besteht 3. B. (abgesehen von ber sonstigen Berschiebenheit bes Inhalts und ber Auffasfung) ber Borzug ber griechischen vor ber nordischen Mythologie wesentlich auch darin, daß in der erstern die einzelnen Götterges statten zur plastischen Bestimmtheit herausgebildet sind, während dieselben in der letztern im Rebel trüber Unbestimmtheit durch einander sließen. — Daß endlich auch die Philosophie den Berstand nicht zu entbehren vermag, bedarf nach der bisherigen Ersörterung kaum noch einer besondern Erwähnung. Zum Philosophiren gehört vor allen Dingen, daß ein seder Gedanke in seiner vollen Präcision ausgesaßt wird, und daß man es nicht bei Basgem und Unbestimmtem bewenden läst. —

Ferner pflegt nun aber auch gesagt zu werden, der Verstand durfe nicht zu weit gehen, und darin liegt das Richtige, daß das Verständige allerdings nicht ein Lettes, sondern vielmehr endlicht und näher von der Art ist, daß dasselbe auf die Spize getriesben in sein Entgegengesetes umschlägt. Es ist die Weise der Jugend, sich in Abstraktionen herumzuwerfen, wohingegen der lesbensersahrene Wensch sich auf das abstrakte Entweder — Ober nicht einläst, sondern sich an das Konkrete hält.

# **s.** 81.

- β) Das bialektische Moment ift das eigene Sich-Aufheben solcher endlichen Bestimmungen und ihr Uebergehen in ihre entgegengesetzte.
  - 1) Das Dialektische vom Berstande für sich abgesondert genommen, macht insbesondere in wissenschaftlichen Begriffen ausgezeigt den Skepticismus aus; er enthält die bloße Resgation als Resultat des Dialektischen. 2) Die Dialektik wird gewöhnlich als eine äußere Kunst betrachtet, welche durch Willkfür eine Berwirrung in bestimmten Begriffen und einen bloßen Schein von Widersprüchen in ihnen hervordringt, so daß nicht diese Bestimmungen, sondern dieser Schein ein Richtiges und das Verständige dagegen vielmehr das Wahre sein. Oft ist die Dialektif auch weiter nichts, als ein subjektives Schaukelsystem von hins und herübergehendem Rasons

nement, mo ber Behalt fehlt und bie Blobe burch folchen Scharffinn bebedt wirb, ber folches Raisonnement erzeugt. -In ihrer eigenthumlichen Bestimmtheit ift bie Dialektik vielmehr bie eigene, mahrhafte Natur ber Verftandesbestimmungen, ber Dinge und tes Endlichen überhaupt. Die Refferion ift jundchft bas Sinausgehen über bie isolirte Bestimmtheit und ein Beziehen berfelben, wodurch diese in Berhaltniß gefest, übrigens in ihrem isolirten Gelten erhalten wirb. Die Dialettit bagegen ift bieß immanente Sinausgeben, worin bie Einseitigkeit und Beschränktheit ber Berftanbesbestimmungen fich als das, was fie ift, nämlich als ihre Regation, barstellt. Alles Endliche ist dieß, sich selbst aufzuheben. Das Dialektische macht baher bie bewegenbe Seele bes wissenschafte lichen Fortgehens aus, und ist bas Princip, wodurch allein immanenter Zusammenhang und Nothwendigkeit in ben Inhalt ber Wiffenschaft kommt, so wie in ihm überhaupt die wahrhafte nicht äußerliche Erhebung über bas Endliche liegt.

Bufat 1. Das Dialektische gehörig aufzusassen und zu erkennen, ist von der höchsten Wichtigkeit. Es ist dasselbe übershaupt das Princip aller Bewegung, alles Lebens und aller Besthätigung in der Wirklichkeit. Eben so ist das Dialektische auch die Seele alles wahrhaft wissenschaftlichen Erkennens. In unsserm gewöhnlichen Bewußtseyn erscheint das Richts Stehenbleisben bei den abstrakten Berstandesbestimmungen als bloße Billisseit, nach dem Sprichwort: leben und leben lassen, so daß das Eine gilt und auch das Andere. Das Rähere aber ist, daß das Endliche nicht bloß von außen her beschränkt wird, sons dern durch seine eigne Natur sich ausbett und durch sich selbst in sein Gegentheil übergeht. So sagt man z. B., der Mensch ist sterblich, und betrachtet dann das Sterben als etwas, das nur in dußern Umständen seinen Grund hat, nach welcher Betrachtungsweise es zwei besondere Eigenschaften des Menschen sind,

lebendig und auch fterblich zu fenn. Die mahrhafte Auffaffung aber ift biese, daß das Leben als solches ben Keim bes Tobes in fich trägt, und daß überhaupt das Endliche fich in fich felbft widerspricht und baburch fich aufhebt. — Die Dialektif ift nun ferner nicht mit ber bloßen Sophistit zu verwechseln, beren Wefen gerabe barin besteht, einseitige und abstrafte Bestimmungen in ihrer Ifolirung für fich geltend zu machen, je nachbem folches das jedesmalige Interesse des Individuums und feiner besonbern Lage mit sich bringt. So ist es z. B. in Beziehung auf bas Sanbeln ein wefentliches Moment, bag ich eriftire und baß ich bie Mittel zur Eriftenz habe. Wenn ich bann aber biefe Seite, Diefes Princip meines Wohles für fich heraushebe und die Folge baraus ableite, daß ich ftehlen ober daß ich mein Baterland verrathen barf, so ift bieß eine Sophisterei. — Eben fo ift in meinem Sandeln meine subjektive Freiheit, in bem Sinn, bag bei bem, was ich thue, ich mit meiner Ginficht und Ueberzeugung bin, ein wesentliches Princip. Rasonnire ich aber aus biefem Princip allein, so ift bieß gleichfalls Sophisterei, und werben bamit alle Grundsage ber Sittlichkeit über ben Saufen geworfen. — Die Dialektik ist von solchem Thun wesentlich verschieben, benn biese geht gerabe barauf aus, die Dinge an und für fich zu betrachten, wobei fich sobann die Endlichkeit ber einseitigen Berftandesbestimmungen ergiebt. — Uebrigens ift bie Dialektif in ber Philosophie nichts Reues. Unter ben Alten wird Blaton als ber Erfinder ber Dialektik genannt, und awar in fofern mit Recht, als in ber platonischen Philosophie die Dialektik zuerst in freier wiffenschaftlicher und damit zugleich ob-Bei Sofrates hat bas Dialektische, jektiver Form vorkommt. in Uebereinstimmung mit bem allgemeinen Charafter seines Phi= losophirens, noch eine vorherrschend subjektive Gestalt, nämlich bie ber Ironie. Sofrates richtete seine Dialektif einmal gegen bas gewöhnliche Bewußtseyn überhaupt, und sobann insbesondere gegen bie Sophisten. Bei seinen Unterredungen pflegte er bann

ben Schein anzunehmen, als wolle er fich naher über bie Sache, von welcher die Rebe war, unterrichten; er that in diefer Begie hung allerhand Fragen, und führte so bie, mit benen er sich unterrebete, auf bas Entgegengefeste von bem, was ihnen junachft als bas Richtige erschienen war. Wenn 3. B. Die Sophisten fich Lehrer nannten, fo brachte Sofrates burch eine Reihe von Fragen ben Sophisten Brotagoras bahin, jugeben ju muffen, baß alles Lernen bloß Erinnerung fen. - Blaton zeigt bann in feinen ftrenger wiffenschaftlichen Dialogen burch bie bialektische Behandlung überhaupt bie Endlichkeit aller feften Berftanbesbeftimmungen. Go leitet er g. B. im Barmenibes vom Einen bas Biele ab, und zeigt bemungeachtet, wie bas Biele nur bieß ift, fich als bas Eine zu bestimmen. In folder großen Beise bat Blaton die Dialektif behandelt. — In der neuern Zeit ift es vornehmlich Rant gewesen, ber die Dialektik wieder in Erinnerung gebracht und bieselbe aufs Reue in ihre Burbe eingefest hat, und zwar burch bie bereits (g. 48.) besprochene Durche führung ber sogenannten Antinomieen ber Bernunft, bei benen es fich keineswegs um ein blokes hin- und hergehen an Grunben und um ein bloß subjektives Thun, sondern vielmehr barum banbelt, aufzuzeigen, wie eine jebe abstrafte Berfignbesbestimmuna, nur so genommen, wie sie sich felbst giebt, unmittelbar in ihr Entgegengeseptes umschlägt. - Wie fehr nun auch ber Berftand fich gegen die Dialektik zu ftrauben pflegt, so ift biefelbe boch gleichwohl keineswegs als bloß für bas philosophische Bewußtfenn vorhanden zu betrachten, sondern es findet fich vielmehr dasjenige, um was es fich hierbei handelt, auch schon in allem fonftigen Bewußtseyn und in ber allgemeinen Erfahrung. Alles, was uns umgiebt, fam als ein Beispiel bes Diglektischen betrachtet werben. Wir wiffen, bag alles Enbliche, anftatt ein Feftes und Leptes zu fenn, vielmehr veranderlich und verganglich ift. und dieß ist nichts Anderes, als die Dialeftif des Endlichen, mos burch baffelbe, als an fich bas Anbere feiner felbft, auch über

bas, was es unmittelbar ift, hinausgetrieben wird und in fein Entgegengesettes umschlägt. Wenn früher (§. 80.) gesagt wurbe, ber Berftand fen als basjenige zu betrachten, mas in ber Borftellung von ber Gute Gottes enthalten ift, so ift nunmehr von ber Dialektik in bemfelben (objektiven) Sinn zu bemerken, bag bas Brincip berfelben ber Borftellung von ber Macht Gottes entspricht. Wir fagen, bag alle Dinge (b. h. alles Enbliche als foldes) zu Gericht geben, und haben hiermit die Anschauung ber Diglektif, als ber allgemeinen unwiderftehlichen Macht, por melder nichts, wie sicher und fest baffelbe sich auch bunten moge, au bestehen vermag. Mit biefer Bestimmung ift bann allerbings bie Tiefe bes gottlichen Wefens, ber Begriff Gottes noch nicht erschöpft; wohl aber bilbet dieselbe ein wesentliches Moment in allem religiösen Bewußtseyn. — Weiter macht fich nun auch Die Dialektik in allen besondern Gebieten und Gestaltungen ber natürlichen und ber geiftigen Welt geltenb. Go g. B. in ber Bewegung ber himmelskörper. Ein Planet fteht jest an biefem Ort, ift aber an fich, bieß auch an einem anbern Ort zu fenn, und bringt bieß sein Anderssenn zur Eriftent baburch, baß er fich bewegt. Eben so erweisen fich bie physikalischen Elemente als bialeftisch und ber meteorologische Proces ift bie Erscheinung ihrer Dialeftif. Daffelbe Brincip ift es, welches bie Grundlage aller übrigen Naturprocesse bilbet und wodurch zugleich bie Ratur über fich felbft hinausgetrieben wirb. Bas bas Bortommen ber Dialektik in ber geistigen Welt, und naber auf bem Gebiet bes Rechtlichen und Sittlichen anbetrifft, fo braucht hier nur baran erinnert zu werben, wie, allgemeiner Erfahrung zufolge, bas Aeußerste eines Bustandes ober eines Thuns in fein Entgegengesettes umzuschlagen pflegt, welche Dialettif bann auch vielfältig in Sprüchwörtern ihre Anerkennung findet. So heißt es 3. B. summum jus summa injuria, womit ausgesprochen ift, daß das abstrakte Recht auf seine Spite getrieben in Unrecht umschlägt. Eben so ift es befannt, wie im Politischen bie

Extreme ber Anarchie und des Despotismus einander gegenseitig herbeizuführen pflegen. Das Bewußtsenn der Dialektik im Gebiet des Sittlichen in seiner individuellen Gestalt finden wir in jenen allbekannten Sprichwörtern: Hochmuth kommt vor dem Fall — Allzuscharf macht schartig u. s. w. — Auch die Empsindung, die leibliche sowohl als die geistige, hat ihre Dialektik. Es ist bekannt, wie die Extreme des Schmerzes und der Freude in einander übergehen; das von Freude erfüllte Herz erleichtert sich in Thränen und die innigste Wehmuth pflegt unter Umständen den sich durch Lächeln anzufündigen.

Rufat 2. Der Stepticismus barf nicht bloß als eine Ameifelslehre betrachtet werben, vielmehr ift berfelbe feiner Sache. b. h. ber Richtigkeit alles Endlichen, schlechthin gewiß. nur zweifelt, ber fteht noch in ber Hoffnung, baß fein 3weifel gelöft werben konne, und bag bas eine ober bas anbere Beftimmte, wozwischen er hin und herschwankt, fich als ein Feftes und Wahrhaftes ergeben werbe. Dahingegen ift ber eigentliche Skepticismus bie volltommne Berzweiflung an allem Keften bes Berftanbes, und bie fich baraus ergebenbe Gefinnung ift bie ber Unerschütterlichkeit und bes Infichberuhens. Dieß ift ber hohe. antife Skepticismus, wie wir ihn namentlich beim Sextus Empiritus bargestellt finden und wie berfelbe als Komplement zu ben bogmatischen Systemen ber Stoifer und Epifurder, in ber fpatern Romerzeit feine Ausbildung erhalten hat. hohen antiken Skepticismus ist nicht jene bereits früher (8. 39.) erwähnte moderne, Theils ber fritischen Philosophie voran, Theils aus biefer hervorgegangene Stepticismus zu verwechseln, welcher bloß barin besteht, die Wahrheit und Gewisheit bes Uebersinnlichen zu leugnen, und bagegen bas Sinnliche und in ber unmittelbaren Empfindung Borhandene als basjenige zu bezeichnen, woran wir une zu halten haben. -

Wenn übrigens ber Stepticismus noch heut zu Tage haus fig als ein unwiderstehlicher Keind alles positiven Wissens über-

haupt und somit auch ber Philosophie, in fofern es bei biefer um positive Erkenntniß zu thun ift, betrachtet wirb, so ift bagegen zu bemerken, daß es in ber That bloß das endliche, abstrakt verftanbige Denken ift, welches ben Skepticismus zu fürchten hat und bemfelben nicht zu wiberstehen vermag, wohingegen bie Philosophie bas Steptische als ein Moment in sich enthält, nämlich als das Dialektische. Die Philosophie bleibt bann aber bei bem bloß negativen Resultat ber Diglektik nicht fteben, wie bieß mit bem Stepticismus ber Kall ift. Diefer vertennt fein Refultat, indem er baffelbe als bloße, b. h. als abstrakte Regation festhält. Indem die Dialektik zu ihrem Resultat bas Regative hat, so ist bieses, eben als Resultat, jugleich bas Positive, benn es enthält basjenige, woraus es resultirt, als aufgehoben in fich, und ift nicht ohne baffelbe. Dieß aber ift die Grundbestimmung ber britten Form bes Logischen, nämlich bes Spefulativen ober Bofitiv-Bernünftigen. -

## **s**. 82.

- 7) Das Spekulative ober Positiv-Bernünftige fast die Einheit der Bestimmungen in ihrer Entgegensetzung auf, das Affirmative, das in ihrer Aussösung und in ihrem Uebersgehen enthalten ist.
  - 1) Die Dialettik hat ein positives Resultat, weil sie einen bestimmten Inhalt hat, ober weil ihr Resultat wahrhaft nicht das leere, abstrakte Nichts, sondern die Regation von gewissen Bestimmungen ist, welche im Resultate eben deswegen enthalten sind, weil dieß nicht ein unsmittelbares Nichts, sondern ein Resultat ist. 2) Dieß Vernünstige ist daher, obwohl ein gedachtes auch abstraktes, zugleich ein Konkretes, weil es nicht einsache, formelle Einheit, sondern Einheit unterschiedener Bestimmungen ist. Mit bloßen Abstraktionen oder sormellen Gedanken hat es darum überhaupt die Philosophie ganz und gar nicht zu thun, sondern allein mit konkreten Gedanken. 3) In der

spekulativen Logik ist die bloße Verstandes-Logik enthalten und kann aus jener sogleich gemacht werden; es bedarf dazu nichts, als daraus das Dialektische und Vernünstige wegzulassen; so wird sie zu dem, was die gewöhnliche Logik ist, eine Historie von mancherlei zusammengestellten Gedankenbestimmungen, die in ihrer Endlichkeit als etwas Unsendliches gelten.

Rufas. Seinem Inhalt nach ift bas Bernunftige fo wenig bloß Eigenthum ber Philosophie, daß vielmehr gesagt werben muß, baffelbe fev für alle Menschen vorhanden, auf welcher Stufe ber Bilbung und ber geiftigen Entwidlung fie fich auch befinden mögen, in welchem Sinn man mit Recht ben Menschen von Alters her als ein vernünftiges Wesen bezeichnet hat. empirisch allgemeine Weise, vom Vernünftigen zu wiffen, ift zunachft bie bes Vorurtheils und ber Borqussehung, und ber Charafter bes Bernünftigen ift, früherer Erörterung aufolge (§. 45.), überhaupt ber, ein Unbedingtes, und somit feine Bestimmtheit in sich felbst Enthaltendes zu sehn. In biefem Sinn weiß vor allen Dingen ber Mensch vom Bernunftigen, in fofern er von Gott und biefen als ben schlechthin burch fich felbft Bestimmten weiß. Gben fo ift bann ferner bas Wiffen eines Burgers von feinem Vaterland und beffen Gefeten in fofern ein Wiffen von Vernünftigem, als ihm biese als ein Unbedingtes und augleich als ein Allgemeines gelten, dem er fich mit seinem indivibuellen Willen zu unterwerfen hat, und in bemfelben Sinn ift felbst schon bas Wissen und Wollen bes Kindes vernünftig, inbem baffelbe ben Billen feiner Eltern weiß und biefen will.

Weiter ist nun bas Spekulative überhaupt nichts Ansberes als bas Vernünstige (und zwar bas positiv Vernünstige), in sosern basselbe gebacht wird. Im gemeinen Leben pflegt ber Ausbruck Spekulation in einem sehr vagen und zugleich unstergeordnetem Sinn gebraucht zu werden, so z. B. wenn von Heiraths- oder Handelsspekulationen bie Rebe ist, worunter bann

nur so viel verstanden wird, einerseits, daß über das unmittelbar Borhandene hinausgegangen werden soll, und andererseits, daß dassienige, was den Inhalt folder Spekulationen bildet, zunächst nur ein Subjektives ist, jedoch nicht ein solches bleiben, sondern realisitt oder in Objektivität übersetzt werden soll.

Es gilt von biefem gemeinen Sprachgebrauch hinfichtlich ber Spekulationen baffelbe, mas früher von ber 3bee bemerkt wurde, woran fich bann noch die weitere Bemerfung schließt, baß vielfältig von Solden, bie fich icon ju ben Gebilbetern rechnen, von der Spekulation auch ausbrücklich in der Bedeutung eines bloß Subjektiven gesprochen wird, in ber Art nämlich, baß es beißt, eine gewiffe Auffaffung natürlicher ober geistiger Buftanbe und Berhältniffe moge zwar, bloß spekulativ genommen, sehr schön und richtig seyn, allein die Erfahrung ftimme damit nicht überein, und in der Wirklichkeit könne bergleichen nicht zugelaffen werben. Dagegen ift bann ju fagen, bag bas Spekulative feiner mahren Bebeutung nach weber vorläufig noch auch befinis tiv ein bloß Subjektives ift, sonbern vielmehr ausbrücklich basjenige, welches jene Gegenfate, bei benen ber Berftanb fteben bleibt (somit auch ben bes Subjektiven und Objektiven) als aufgehoben in sich enthält, und eben bamit sich als konkret und als Totalität erweift. Ein fpekulativer Inhalt kann beshalb auch nicht in einem einseitigen Sas ausgesprochen werben. gen wir j. B. bas Absolute sen bie Einheit bes Subjektiven und des Objektiven, so ist dieß zwar richtig, jedoch in sofern einfeitig, als hier nur bie Einheit ausgesprochen und auf biefe ber Afcent gelegt wird, während boch in der That das Subjettive und das Objektive nicht nur identisch, sondern auch unterschieben find. -

Hinsichtlich der Bedeutung des Spekulativen ist hier noch zu erwähnen, daß man darunter dasselbe zu verstehen hat, was früher, zumal in Beziehung auf das religiöse Bewußtseyn und dessen Juhalt, als das Myftische bezeichnet zu werden psiegte.

Menn heut au Tage vom Muftischen bie Rebe ift, so gilt bieß in ber Regel als gleichbebeutend mit bem Geheimnisvollen und Unbegreiflichen, und dieß Geheimnisvolle und Unbegreifliche wird bann, je nach Berschiebenheit ber sonftigen Bilbung und Sinnesweise, von ben Einen als bas Eigentliche und Wahrhafte, von ben Andern aber als bas bem Aberglauben und ber Taufoung Angehörige betrachtet. Sierüber ift junachft zu bemerken, baß bas Muftische allerdings ein Geheimnisvolles ift, jedoch nur für ben Verstand und zwar einfach um beswillen, weil bie abstrakte Ibentität bas Princip bes Verstandes, bas Mystische aber (als gleichbebeutend mit bem Spekulativen) bie konkrete Einheit berjenigen Bestimmungen ift, welche bem Verstand nur in ihrer Trennung und Entgegensetzung für mahr gelten. Wenn bann Diejenigen, welche bas Muftische als bas Wahrhafte anerkennen. es gleichfalls babei bewenden laffen, daß daffelbe ein schlechthin Beheimnisvolles fen, fo wird bamit ihrerfeits nur ausgesprochen, baß bas Denken für fie gleichfalls nur die Bebeutung bes abftrakten Mentischsebens bat, und daß man um beswillen, um jur Wahrheit ju gelangen, auf bas Denten verzichten, ober, wie auch gesagt zu werben pflegt, daß man die Vernunft gefangen nehmen muffe. Run aber ift, wie wir gesehen haben, bas abftrakt verständige Denken fo wenig ein Festes und Lettes, baß baffelbe fich vielmehr als bas beständige Aufheben seiner selbst und als das Umschlagen in sein Entgegengesettes erweift, wobingegen bas Bernunftige als foldes gerade barin befteht, bie Entgegengesetten als ibeelle Momente in fich zu enthalten. Alles Bernünftige ift somit zugleich als mystisch zu bezeichnen, womit jedoch nur so viel gesagt ift, bag baffelbe über ben Berftand hinausgeht, und feineswegs, bag baffelbe überhaupt als bem Denten unzuganglich und unbegreiflich zu betrachten fen.

**s**. 83.

Die Logif gerfällt in brei Theile:

- I. In die Lehre von dem Seyn.
- II. Die Lehre von bem Befen.
- III. Die Lehre von bem Begriffe und ber Ibee. Rämlich in die Lehre von bem Gebanken:
  - I. In feiner Unmittelbarkeit, bem Begriffe an fic.
  - II. In seiner Reflexion und Bermittelung, bem Fürsichseyn und Schein bes Begriffes.
  - III. In seinem Burudgetehrtsenn in sich felbft und seinem entwidelten Bei-sich-senn, bem Begriffe an und für sich.

Bufat. Die hier angegebene Gintheilung ber Logif ift, eben fo wie die gange bisherige Erörterung über bas Denken als eine bloße Anticipation zu betrachten, und die Rechtfertigung, ober ber Beweis berfelben, kann fich erft aus ber burchgeführ= ten Abhandlung bes Denkens felbst ergeben; benn Beweisen heißt / in der Philosophie so viel als Aufzeigen, wie der Gegenstand burch und aus fich felbst fich au bem macht, was er ift. — Das Berhältniß, worin die hier genannten brei Sauptstufen bes Bebankens ober ber logischen Ibee zu einander stehen, ift überhaupt fo aufzufaffen, bag erft ber Begriff bas Wahre, und naber die Wahrheit des Senns und des Wesens ift, welche beiben, in ihrer Ifolirung für fich festgehalten, hiermit zugleich als unwahr zu betrachten find, - bas Senn, weil es nur erft bas Unmittelbare, und bas Wefen, weil baffelbe nur erft bas Bermittelte ift. Es konnte hierbei junachft bie Frage aufgeworfen werden, warum, wenn dem so ift, mit dem Unwahren und nicht sofort mit bem Wahren angefangen wird? Darauf bient zur Antwort, daß die Wahrheit, eben als folche, fich zu bewähren hat, welche Bemährung hier, innerhalb bes Logiichen, darin besteht, daß der Begriff sich als bas burch und mit fich felbst Bermittelte, und hiermit zugleich als bas wahrhaft Unmittelbare erweift. In fonfreter und realer Geftalt zeigt fich Encyflopabie. 1. Thl. 2te Mufl. 11

bas hier erwähnte Berhältniß ber brei Stufen ber logischen Ibee in ber Art, baß Gott, ber die Wahrheit ift, in bieser seisner Wahrheit, b. h. als absoluter Geist, nur in sofern von uns erfannt wird, als wir zugleich die von ihm erschaffene Welt, die Ratur und den endlichen Geist, in ihrem Unterschied von Gott, als unwahr anerkennen.

# Erfte Abtheilung ber Logik.

# Die Lehre vom Segn.

# s. 84.

Das Sehn ist der Begriff nur an fich, die Bestimmungen besselben sind sepende, in ihrem Unterschiede Andre gegeneinsander, und ihre weitere Bestimmung (die Form des Dialettisschen) ist ein Uebergehen in Anderes. Diese Fortbestimmung ist in Einem ein Heraussetzen und damit Entsalten des an sich sependen Begriffs, und zugleich das Insichgehen des Sehns, ein Vertiesen desselben in sich selbst. Die Erplisstion des Begriffs in der Sphäre des Sehns wird eben so sehns ober die Form des Sehns als bamit die Unmittelbarkeit des Sehns ober die Form des Sehns als solchen ausgehoben wird.

## **s.** 85.

Das Sehn selbst, so wie die folgenden Bestimmungen nicht nur des Sehns, sondern die logischen Bestimmungen überhaupt, können als Desinitionen des Absoluten, als die metaphysisschen Definitionen Gottes angesehen werden; näher jesdoch immer nur die erste einsache Bestimmung einer Sphäre, und dann die dritte, als welche die Rüdsehr aus der Dissernz zur einsachen Beziehung auf sich ist. Denn Gott metaphysisch bestinten, heißt dessen Natur in Gedanken als solchen aussbrücken; die Logik aber umfaßt alle Gedanken, wie sie noch in der Korm von Gedanken sind. Die zweiten Bestimmungen, als welche eine Sphäre in ihrer Disserenz sind, dagegen sind die Desinitionen des Endlichen. Wenn aber die Korm von Dessinitionen gebraucht würde, so würde sie dieß enthalten, daß ein

Substrat der Borstellung vorschwebt; denn auch das Absolute, als welches Gott im Sinne und in der Form des Gedankens ausdrücken soll, bleibt im Verhältnisse zu seinem Prädikate, dem bestimmten und wirklichen Ausdruck in Gedanken, nur ein gemeinter Gedanke, ein für sich undestimmtes Substrat. Weil der Gedanke, die Sache, um die es hier allein zu thun ist, nur im Prädikate enthalten ist, so ist die Form eines Sazes, wie jenes Subjekt, etwas völlig Ueberstüssiges (vergl. S. 31. u. unten Kap. vom Urtheile).

Rufat. Gine jebe Sphare ber logischen Ibee erweift fich als eine Totalität von Bestimmungen und als eine Darftels lung des Absoluten. So auch das Seyn, welches die brei Stufen ber Qualitat, ber Quantitat und bes Daages in fich enthält. Die Qualität ift zunächft die mit bem Genn ibentische Bestimmtheit, bergestalt, baß etwas aufhört, bas zu seyn, was es ift, wenn es feine Qualität verliert. Die Quantitat ift dagegen die bem Seyn außerliche, für daffelbe gleichgültige Bestimmtheit. Go bleibt a. B. ein haus bas was es ift, es mag größer oder kleiner fenn, und Roth bleibt Roth, es mag baffelbe heller ober bunkler senn. Die britte Stufe bes Senns. bas Maaß, ift die Ginheit ber beiben erften, die qualitative Quantität. Alle Dinge haben ihr Maag, b. h. fie find quantitativ bestimmt und ihr so ober so groß seyn ift für biefelben gleichgültig, zugleich hat aber auch biefe Gleichgültigkeit ihre Grange, bei beren Ueberschreitung burch ein weiteres Dehr ober Weniger bie Dinge aufhören bas zu fenn, mas fie waren. Bom Maaß aus ergiebt fich bann ber Fortgang zur zweiten Sauptfphare ber Ibee, jum Befen. -

Die hier genannten drei Formen des Seyns find, eben weil es die ersten sind, zugleich die armsten, d. h. abstraktesten. Das unmittelbare, sinnliche Bewußtseyn ist, in sofern sich dasselbe zugleich benkend verhält, vornehmlich auf die abstrakten Bestimmungen der Qualität und der Quantität beschränkt. Dieß sinn-

liche Bewußtseyn pflegt als das konfreteste und damit zugleich reichste betrachtet zu werden; dieß ist es jedoch nur dem Stoff nach, wohingegen dasselbe, in Hinsicht auf seinen Gedankenins halt, in der That das ärmste und abstrakteste ist.

#### A.

### Qualität

# a. Senn.

# s. 86.

Das reine Senn macht ben Anfang, weil es sowohl reis ner Gebanke, als bas unbestimmte einsache Unmittelbare ift, ber erfte Anfang aber nichts Vermitteltes und weiter Bestimmtes seyn kann.

Alle 3weifel und Erinnerungen, die gegen bas Anfangen ber Wiffenschaft mit bem abstraften leeren Senn gemacht werben konnten, erlebigen fich burch bas einfache Bewußtfeyn beffen, was die Natur bes Anfangs mit sich bringt. Sepn kann bestimmt werden als Ich-Ich, als die absolute Inbiffereng ober Ibentitat u. f. f. Im Bedurfniffe, entweber mit einem schlechthin Gewiffen, b. i. ber Gewißheit feiner felbft, ober mit einer Definition ober Anschauung bes absoluten Wahren anzufangen, können biefe und andere bergleichen Kormen bafur angesehen werben, bag fie bie Erften fenn muffen. Aber indem innerhalb jeder diefer Formen bereits Bermittlung ift, fo find fie nicht wahrhaft bie Erse ften; bie Bermittlung ift ein Sinausgegangenfenn aus einem Ersten zu einem Zweiten und Hervorgehen aus Unterschiede Wenn 3d 3d, ober auch die intellektuelle Anschauung ! wahrhaft nur als das Erste genommen wird, so ift es in die fer reinen Unmittelbarfeit nichts anberes als Senn, fo wie bas reine Sepn umgekehrt als nicht mehr bieses abstrakte, sondern in fich die Vermittlung enthaltende Seyn, reines Denfen ober Anschauen ift.

Wird Seyn als Prädikat des Absoluten ausgesagt, so giebt dieß die erste Definition desselben: Das Absolute ist das Seyn. Es ist dieß die (im Gedanken) schlechthin ansfängliche, abstrakteste und dürftigste. Sie ist die Definition der Eleaten, aber zugleich auch das Bekannte, daß Gott der Indegriff aller Realitäten ist. Es soll nämlich von der Beschränktheit, die in jeder Realität ist, abstrahirt wers den, so daß Gott nur das Reale in aller Realität, das Alslerrealste sey. Indem Realität bereits eine Resserion enthält, so ist dieß unmittelbarer in dem ausgesprochen, was Iacobi von dem Gotte des Spinoza sagt, daß er das Prinscipium des Seyns in allem Dasenn sey.

Rufat 1. Wir haben, wenn angefangen wirb zu benten, nichts als ben Gebanken in seiner reinen Bestimmungelofigfeit, benn gur Bestimmung gehört ichon Eines und ein Anberes; im Anfang aber haben wir noch tein Anberes. Das Beftimmungslose, wie wir es hier haben, ist das Unmittelbare, nicht bie vermittelte Bestimmungelofigfeit, nicht bir Aufhebung aller Bestimmtheit, sondern die Unmittelbarkeit der Bestimmungelofigfeit, Die Bestimmungelofigfeit vor aller Bestimmtheit, bas Beftimmungelofe ale Allererftes. Dieß aber nennen wir bas Senn. Diefes ift nicht zu empfinden, nicht anzuschauen und nicht vorauftellen, sondern es ift ber reine Gebanke und als solcher macht es ben Anfang. Auch bas Wesen ift ein Bestimmungeloses, aber bas Bestimmungelofe, welches als bereits burch bie Bermittelung gegangen, bie Bestimmung fcon als aufgehoben in fich enthält.

Bufat 2. Die verschiebenen Stufen ber logischen Ibee finden wir in der Geschichte der Philosophie in der Gestalt nach einander hervorgetretener philosophischer Systeme, deren jedes eine besondere Definition des Absoluten zu seiner Grundlage hat. So wie nun die Entsaltung der logischen Idee sich als ein Fortgang vom Abstrakten zum Kontreten erweist, eben so

find bann auch in ber Geschichte ber Philosophie bie frühesten Spfteme bie abstraftesten und bamit zugleich bie armften. Berhaltniß aber ber frühern ju ben fpatern philosophischen Spftemen ift im Allgemeinen baffelbe, wie bas Berhaltniß ber frubern zu ben spatern Stufen ber logischen Ibee, und zwar von ber Art, bag bie spätern bie frühern als aufgehoben in fich enthalten. Dieß ift bie mahre Bebeutung ber in ber Geschichte ber Philosophie vorkommenden und so oft migverstandenen Wiberlegung bes einen philosophischen Systems burch ein anderes, und naber bes frühern burch bie fpatern. Wenn vom Wiberlegen einer Philosophie bie Rebe ift, fo pflegt bieß jundchft nur im abstraft negativen Sinn genommen zu werben, bergestalt, baß bie wiberlegte Philosophie überhaupt nicht mehr gilt, bag biefelbe beseitigt und abgethan ift. Wenn bem so ware, so mußte bas Studium ber Geschichte ber Philosophie als ein burchaus trauriges Gefchaft betrachtet werben, ba biefes Studium lehrt, wie alle im Berlauf ber Zeit hervorgetretenen philosophischen Spfteme ihre Wiberlegung gefunden haben. Run aber muß, eben fo gut als zugegeben ift, daß alle Philosophieen widerlegt worben find, jugleich auch behauptet werben, bag feine Philosophie wiberlegt worben ift, noch auch wiberlegt zu werben vermag. Letteres ift in ber geboppelten Beziehung ber Kall, als einmal eine jebe Philosophie, welche biefen Ramen verbient, die Ibee überhaupt zu ihrem Inhalt hat, und als zweitens ein jedes phis losophisches Syftem als die Darftellung eines befondern Moments ober einer besondern Stufe im Entwidelungsproces ber Ibee au betrachten ift. Das Wiberlegen einer Philosophie hat also nur ben Sinn, bag beren Schranke überschritten und bag bas beftimmte Brincip berfelben ju einem ibeellen Moment herabgefest wird. Die Geschichte ber Philosophie hat es somit; ihrem wefentlichen Inhalt nach, nicht mit Bergangenem, fonbern mit Ewigem und schlechthin Gegenwärtigem zu thun, und ift in ihrem Refultat nicht einer Galerie von Berirrungen bes menschlie

den Geiftes, sondern vielmehr einem Pantheon von Göttergefiglten zu vergleichen. Dieso Göttergeftalten aber find bie verschiebenen Stufen ber 3bee, wie folche in bialektischer Entwicklung nach einander hervortreten. Während es nun ber Geschichte ber Philosophie überlaffen bleibt, naher nachzuweisen, in wiefern bie in berfelben stattfindende Entfaltung ihres Inhalts mit ber bialektischen Entfaltung ber reinen logischen Ibee einerseits übereinftimmt und andererseits von berfelben abweicht, so ift hier gunächst nur zu erwähnen, bag ber Anfang ber Logit berfelbe ift, wie ber Anfang ber eigentlichen Geschichte ber Philosophie. Diefen Anfang finden wir in der eleatischen und naher in der Philosophie bes Parmenibes, welcher bas Absolute als bas Sepn auffaßt, indem er fagt: bas Seyn nur ift und bas Richts ift nicht. Es ift bieß um beswillen als ber eigentliche Anfang ber Philosophie zu betrachten, weil die Philosophie überhaupt benfenbes Erfennen, bier aber querft bas reine Denfen fefigehalten und fich felbst geständlich geworben ift.

Gebacht haben zwar bie Menschen von Anfang an, benn nur burch bas Denken unterscheiben fie fich von ben Thieren, gliein es haben Jahrtausenbe bazu gehört, bevor es bazu getommen ift, bas Denten in feiner Reinheit und baffelbe jugleich als bas schlechthin Objektive zu erfaffen. Die Eleaten find berühmt als fühne Denfer; ju biefer abstraften Bewunderung gefellt fich bann aber häufig bie Bemerkung, biefe Philosophen seven boch zu weit gegangen, indem dieselben bloß bas Seyn ale bas Wahre anerkannt und Allem, was sonft noch ben Gegenstand unseres Bewußtsenns bilbet, die Wahrheit abgesprochen. es zwar gang richtig, bag beim blogen Senn nicht ftehen geblieben werben barf, allein es ist gebankenlos, ben sonstigen Inhalt unferes Bewußtseyns als gleichsam neben und außer bem Senn befindlich, ober als etwas zu betrachten, mas es nur auch giebt. Das mahre Verhältniß ift bagegen bieses, bag bas Senn als solches nicht ein Festes und Lettes, sonbern vielmehr als

bialektisch in sein Entgegengesettes umschlägt, welches, gleichfalls unmittelhar genommen, das Richts ift. Es bleibt somit dabei, daß das Seyn der erste reine Gedanke ift, und daß, womit auch sonst der Ansang gemacht werden mag (mit dem Ich-Ich, mit der absoluten Indisferenz, oder mit Gott selbst), dieß Sonstige zunächst nur ein Vorgestelltes, und nicht ein Gedachtes, und daß dasselbe seinem Gedankeninhalt nach eben nur das Seyn ist.

### s. 87.

Dieses reine Seyn ift nun die reine Abstraktion, bamit bas absolut-negative, welches, gleichsalls unmittelbar genommen, bas Nichts ift.

1) Es folgte hieraus die aweite Definition bes Absoluten. daß es das Richts ift; in ber That ift fie barin enthalten. wenn gesagt wird, daß das Ding-an-fich das unbestimmte, schlechthin forms und bamit inhaltolose ist; — ober auch, bak Gott nur bas hochfte Wesen und sonft weiter nichts ift. benn als solches ist er als eben bieselbe Regativität ausgefprocen; bas Richts, bas bie Buddhiften jum Brincip von Allem, wie jum letten Endzwed und Ziel von Allem machen. ift blefelbe Abstraktion. — 2) Wenn ber Gegensat in bieser Unmittelbarkeit als Seyn und Nichts ausgebrückt ist, so scheint es als zu auffallend, daß er nichtig fen, als daß man nicht versuchen sollte, das Seyn zu fixiren und es gegen den Uebergang zu bewahren. Das Nachbenken muß in biefer Sinficht barauf verfallen, für das Seyn eine feste Bestimmung aufzusuchen, durch welche es von dem Richts unterschieden wäre. Man nimmt es z. B. als bas in allem Wechsel Beharrenbe, vie unendlich bestimmbare Materie u. s. f., oder auch ohne Rachbenken als irgend eine einzelne Eriftenz, bas nachfte beste Sinnliche ober Beistige. Aber alle folche weitern und fonfretern Bestimmungen laffen bas Geon nicht mehr als bas reine Senn, wie es hier im Anfang unmittelbar ift. in und um biefer reinen Unbestimmtheit willen ift es Richts;

- ein Unfagbares; fein Unterschied von bem Richts ift eine bloße Meinung. — Es ift gerabe nur um bas Bewußtseyn über biefe Anfange zu thun, nämlich bag fie nichts als biefe leere Abstraktionen, und jede von beiben fo leer ift als die andere; ber Trieb, in bem Seyn ober in beiben eine fefte Bebeutung gu finden, ift biefe Rothwenbigfeit felbft, welche bas Seyn und Nichts weiter führt, und ihnen eine mahre, b. i. konfrete Bedeutung gibt. Dieses Fortgeben ift bie logische Ausführung und ber im Folgenden fich barftellenbe Berlauf. Das Nachbenten, welches tiefere Beftimmungen für fie finbet, ift bas logische Denten, burch melches sich solche, nur nicht auf eine zufällige, sondern nothwenbige Beise, hervorbringen. — Jebe folgende Bebeutung, bie fte erhalten, ift barum nur ale eine nabere Beftimmung und mahrere Definition bes Absoluten anzusehen; eine folche ift bann nicht mehr eine leere Abstraktion, wie Senn und Richts, vielmehr ein Konfretes, in bem beibe, Sepn und Nichts, Momente find. — Die höchfte Form bes Nichts für fich mare bie Freiheit, aber fie ift bie Negativität, in fofern fie fich jur bochften Intensität in fich vertieft und felbft, und awar absolute, Affirmation ift.

Bufat. Senn und Richts follen nur erft unterschieben sein, b. h. ber Unterschied berselben ist nur erst an sich, aber er ist noch nicht gesett. Wenn wir überhaupt von einem Unterschied sprechen, so haben wir hiermit zwei, beren sedem eine Bestimmung zukömmt, die sich in dem andern nicht sindet. Run aber ist das Seyn eben nur das schlechthin Bestimmungs-lose, und dieselbe Bestimmungslosigseit ist auch das Nichts. Der Unterschied dieser beiden ist somit nur ein gemeinter, der ganz abstrakte Unterschied, der zugleich kein Unterschied ist. Bei allem sonstigen Unterschieden haben wir immer auch ein Gemeinsames, welches die Unterschiedenen unter sich besast. Sprechen wir z. B. von zwei verschiedenen Gattungen, so ist die Gattung das beiden Gemein-

schaftliche. Eben so sagen wir: Es giebt natürliche und geistige Hier ift bas Besen ein beiben Aufommenbes. Senn und Richts bagegen ift ber Unterschied in seiner Bobenlofigfeit, und eben barum ift es feiner, benn beibe Bestimmungen find biefelbe Bobenlofigkeit. Wollte man etwa fagen, Sepn und Richts sepen boch beibe Gebanken und ber Gebanke somit bas beiben Gemeinschaftliche, fo wurde babei überfehen, bag bas Senn nicht ein besonderer, bestimmter Gebante, sondern vielmehr ber noch gang unbestimmte, und eben um beswillen vom Richts nicht zu unterscheibenbe Gebanke ift. — Das Senn ftellt man fich dann auch wohl vor als ben absoluten Reichthum, und bas Richts bagegen als die absolute Armuth. Betrachten wir aber alle Welt, und fagen von ihr, Alles fen, und weiter nichts, fo laffen wir alles Bestimmte hinweg, und haben bann anstatt ber absoluten Kulle, nur bie absolute Leerheit. Daffelbe findet bann auch seine Anwendung auf die Definition Gottes, als bes bloken Seyns, welcher Definition mit gleicher Berechtigung bie Definis tion ber Bubbhiften gegenübersteht, baß Gott bas Richts fep, in beren Konsequenz bann auch behauptet wird, bag ber Menschbaburch zu Gott werbe, baß er fich felbft vernichte.

## s. 88.

Das Richts ift als bieses unmittelbare, sich selbstgleiche, ebenso umgekehrt basselbe, was das Seyn ist. Die Wahrheit des Seyns, so wie des Richts ist daher die Cinheit beje der; diese Einheit ist das Werden.

1) Der Sap: Seyn und Richts ift Dasselbe, ersicheint für die Borstellung ober den Verstand als ein so paradorer Sap, daß sie ihn vielleicht nicht für ernstlich gemeint hält. In der That ist er auch von dem härtesten, was das Denken sich zumuthet, denn Seyn und Richts sind der Gegensap in seiner ganzen Unmittelbarkeit, b. h. ohne daß in dem einen schon eine Bestimmung gesetzt wäre, welche bessen Beziehung auf das Andere enthielte. Sie enthalten

aber diese Bestimmung, wie in dem vorhergehenden §. ausgezeigt ist, die Bestimmung, welche eben in beiden dieselbe ist. Die Deduktion ihrer Einheit ist in sofern ganz analytisch; wie überhaupt der ganze Fortgang des Philosophirens, als methodischer, d. h. als nothwendiger nichts anders ist, als bloß das Sepen bessenigen, was in einem Begriffe schon enthalten ist. — Eben so richtig, als die Einheit des Seyns und Nichts, ist es aber auch, daß sie schneit des Seyns ver sind, das Eine nicht ist, was das Andere ist. Allein weil der Unterschied hier sich noch nicht bestimmt hat, denn eben Seyn und Nichts sind noch das Unmittelbare, — so ist er, wie er an denselben ist, das Unfagbare, die bloße Meinung. —

2) Es erforbert keinen großen Aufwand von Wis, ben Sat, bag Seyn und Nichts Daffelbe ift, lächerlich zu machen ober vielmehr Ungereimiheiten vorzubringen, mit ber unwahren Berficherung, daß fie Konfequenzen und Anwendungen je nes Sapes feven; 3. B. es fev bienach baffelbe, ob mein Saus, mein Bermögen, bie Luft jum Athmen, biefe Stabt, bie Sonne, bas Recht, ber Beift, Gott fen ober nicht. In folden Beispielen werben jum Theil befonbere 3wede, bie Rüslichfeit, die Etwas für mich hat, untergeschoben und gefragt, ob es mir gleichgültig fen, bag bie nügliche Sache sen ober nicht sen. In der That ist die Philosophie eben diese Lehre, ben Menschen von einer unenblichen Menge enblicher 3mede und Absichten zu befreien, und ihn bagegen gleichgultig zu machen, so daß es ihm allerdings daffelbe sey, ob folche Sachen find ober nicht find. Aber überhaupt, fo wie von eis nem Inhalte bie Rebe ift, fo ift bamit ein Zusammenhang mit anbern Eriftenzen, 3meden u. f. f. gefest, bie als gilltig vorausgefest find; von folden Borausfegungen ift es nun abhängig gemacht, ob bas Senn ober Richtseyn eines bestimmten Inhalts baffelbe fen ober auch

nicht. Es wird ein inhaltevoller Unterschied bem leeren Unterschiebe von Seyn und Richts untergeschoben. — Bum Theil find es aber an fich wefentliche 3wede, absolute Exis ftenzen und, Ibeen, die bloß unter bie Bestimmung bes Senns ober Richtseyns gesetzt werben. Solche konfrete Gegenstände find noch etwas gang anderes als nur Seven be ober auch . Richtsevende; burftige Abstraktionen, wie Seyn und Richts, - und fie find, weil fie eben nur die Bestimmungen bes Anfangs find, bie allerburftigften, die es giebt, - find für bie Natur jener Gegenstände gang inadaquat; mahrhafter Inhalt ift langft über biefe Abstraftionen felbft und beren Begenfat hinaus. — Wenn überhaupt ein Konkretes bem Seyn und Richts unterschoben wird, so geschieht ber Gebankenlosigkeit ihr Gewöhnliches, ein gang Anderes vor die Vorstellung zu bekommen und bavon zu sprechen, als bas, wovon bie Rebe ift, und hier ift bloß vom abstratten Seyn und Richts die Rebe. —

3) Es kann leicht gesagt werben, bag man bie Einheit bes Senns und Richts nicht begreife. Der Begriff berfelben aber ist in ben vorhergehenden SS. angegeben, und er ist weiter nichts als dieß Angegebene; fie begreifen heißt nichts anberes, als biefes auffaffen. Man verfteht aber auch unter bem Begreifen noch etwas weiteres als ben eigentlichen Begriff; es wird ein mannigfaltigeres reicheres Bewußtseyn, eine Borftellung verlangt, fo baß ein folder Begriff als ein konfreter Kall vorgelegt werbe, mit bem bas Denken in feiner gewöhnlichen Braxis vertrauter ware. In sofern bas Richt= begreifen stönnen nur die Ungewohnheit ausbrückt, abstrakte Bebanken ohne alle sinnliche Beimischung festzuhalten und spekulative Sage zu faffen, so ist weiter nichts zu fagen, als baß bie Art bes philosophischen Wiffens allerdings verschieden ift von ber Art bes Wiffens, an bas man im gemeinen Leben gewöhnt ift, wie auch von ber, die in andern Wiffenschaften

heißt bas Richt-Begreifen aber nur, bag man fich bie Einheit bes Seyns und Richts nicht vorftellen könne, fo ist bieß in ber That so wenig ber Kall, bag jeber vielmehr unendlich viele Vorstellungen von biefer Einheit hat, und bag man solche Vorstellung nicht habe, kann nur dieses fagen wollen, daß man ben vorliegenden Begriff nicht in irgend einer jener Borftellungen erfennt, nnb fie nicht als ein Beifpiel bavon weiß. Das Beispiel bavon, bas am nachften liegt, ift bas Werben. Jebermann' hat eine Borftellung vom Berben und wird ebenso zugeben, bag es Gine Borftellung ift; ferner, bag, wenn man fie analyfirt, bie Bestimmung von Senn, aber auch von bem schlechthin Andern beffelben, bem Richts, barin enthalten ift; ferner, bag biefe beiben Beftimmungen ungetrennt in biefer Einen Borftellung find; fo daß Werben somit Einheit bes Senns und Richts ift. — Ein gleichfalls nahe liegendes Beispiel ift ber Unfang; bie Sache ift noch nicht in ihrem Anfang, aber er ift nicht bloß ihr Richts, fonbern es ist schon auch ihr Genn barin. Anfang ift selbst auch Werben, brudt jeboch schon bie Rudficht auf bas weitere Fortgeben aus. — Man konnte, um fich bem gewöhnlichern Gang ber Wiffenschaften zu bequemen, bie Logif mit ber Vorstellung bes rein gebachten Anfangs, also bes Anfangs als Anfangs beginnen, und biese Borftellung analystren; so wurde man es sich vielleicht eher als Ergebniß ber Analyse gefallen lassen, daß sich Sein und Richts als in Einem ungetrennt zeigen.

4) Es ist aber noch zu bemerken, daß der Ausbruck: Sehn und Richts ist da ffelbe, oder: die Einheit des Sehns und Richts, — ebenso alle andere solche Einheiten, des Subsiests und Objekts u. s. f. mit Recht anstößig sind, weil das Schiese und Unrichtige darin liegt, daß die Einheit herandsgehoben, und die Verschiedenheit zwar darin liegt (weil es z. B. Sehn und Richts ist, deren Einheit geset ist), aber

biefe Berfcbiebenheit nicht zugleich ausgesprochen und anerfannt ift, von ihr also nur ungehörigerweise abstrahirt, sie nicht bedacht zu sehn scheint. In der That läßt fich eine spefulative Bestimmung nicht in Form eines solchen Sabes richtig ausbruden; es foll bie Einheit in ber zugleich porhan= benen und gefesten Berichiedenheit gefaßt werben. ben ift ber wahre Ausbruck bes Resultats von Senn und Richts, als die Einheit derselben; es ist nicht nur die Eins heit des Senns und Nichts, sondern ift die Unruhe in fich, — die Einheit, die nicht bloß als Beziehung-auf-fich bewegungelos, sondern burch die Berschiebenheit des Senns und Richts, die in ihm ift, in sich gegen sich felbst ift. — Das Dafenn bagegen ift biefe Ginheit, ober bas Werben in biefer Form ber Ginheit; barum ift bas Daseyn einseitig und endlich. Der Gegenfat ift ale ob er verschwunden ware; er ift nur an sich in ber Einheit enthalten, aber nicht in ber Einheit gefest.

5) Dem Sate, daß das Seyn das Uebergehen in Richts, und das Nichts das Uebergehen ind Seyn ist; — dem Sate des Werdens steht der Sat: Aus Richts wird Richts, Etwas wird nur aus Etwas, gegenüber, der Sat der Ewigsteit der Materie, des Pantheismus. Die Alten haben die einsache Resierion gemacht, daß der Sat: aus Etwas wird Etwas, oder aus Richts wird Richts, das Werden in der That ausseht; denn das, woraus es wird, und das, was wird, sind ein und dasselbe; es ist nur der Sat der abstratten Verstandes Iden, die Säte: aus Richts wird Nichts, oder aus Etwas wird nur Etwas, auch in unseren Zeiten ganz unbefangen vorgetragen zu sehen, ohne einiges Bewustsenn, daß sie die Grundlage des Pantiheismus, sowie ohne Kenntniß davon, daß die Alten die Betrachtung dieser Säte erschöpft haben.

Bufas. Das Werben ift ber erfte fonfrete Gebanfe,

( "\i

und damit der erste Begriff, wohingegen Seyn und Richts leere Abstraktionen sind. Sprechen wir vom Begriff des Seyns, so kann berselbe nur darin bestehen, Werden zu seyn, denn als das Seyn ist es das leere Richts, als dieses aber das leere Seyn. Im Seyn also haben wir das Nichts, und in diesem das Seyn; bieses Seyn aber, welches im Nichts bei sich bleibt, ist das Wersden. In der Einheit des Werdens darf der Unterschied nicht sortgelassen werden, denn ohne denselben würde man wieder zum abstrakten Seyn zurücksehren. Das Werden ist nur das Gesetzssen bessen, was das Seyn seiner Wahrheit nach ist. —

Dan hört fehr häufig behaupten, bas Denken fen bem Seyn entgegengesett. Bei solcher Behauptung ware indeß que nachft zu fragen, was unter bem Senn verstanden werbe? Rehmen wir bas Seyn auf, wie folches bie Reflexion bestimmt, fo können wir von bemselben nur aussagen, es sey basselbe bas ichlechtbin Ibentische und Affirmative. Betrachten wir nunmehr bas Denken, so kann es uns nicht entgehen, daß baffelbe wenigftens gleichfalls bas ichlechthin mit fich Ibentische ift. Beiben. bem Seyn und bem Denken, kommt somit biefelbe Bestimmung au. Diese Ibentität bes Seyns und bes Denkens ift nun aber nicht konfret zu nehmen, und somit nicht zu fagen: ber Stein sen als sevender dasselbe was der benkende Mensch ift. Ein Kons fretes ift noch etwas ganz Anberes, als bie abstrakte Bestimmung als solche. Beim Seyn aber ift von keinem Konkreten Die Rebe, benn Seyn ift gerabe nur bas gang Abstrafte. Siernach ift bann auch bie Frage nach bem Geyn Gottes, welches bas in fich unendlich Konfrete ift, von geringem Intereffe.

Das Werben ist als die erste konkrete, dugleich die erste mahrhaste Gedankenbestimmung. In der Geschichte ber Philosophie
ist es das System des Herakleitos, welches dieser Stuse der logischen Idee entspricht. Wenn Herakleitos sagt: Alles stleskt
(πάντα δεί), so ist damit das Werden als die Grundbestimmung alles dessen, was da ist, ausgesprochen, wohingegen, wie

früher bemerkt wurde, die Eleaten bas Genn, bas ftarre proceflofe Senn als bas allein Wahre auffaßten. Mit Beziehung auf das Princip ber Eleaten heißt es bann, welter bei Berafleitos: das Senn ift nicht mehr als das Richtsenn (ovder mallor το ον του μή οντος έστί), womit bann eben bie Regativität bes abstraften Senns und beffen im Werben gefette Ibentitat mit bem in feiner Abstraktion eben so haltlosen Richts ausgesprochen ift. - Wir haben hieran jugleich ein Beispiel ber mahrhaften Wiberlegung eines philosophischen Systems burch ein anberes, welche Wiberlegung eben barin besteht, bag bas Princip ber wiberlegten Bhilosophie in feiner Dialektik aufgezeigt und jum ibeellen Moment einer hohern fonfreten Form ber Ibee herabgesett wirb. — Weiter ift nun aber auch bas Werben an und für fich noch eine hochst arme Bestimmung und hat baffelbe fich in fich weiter zu vertiefen und zu erfüllen. Eine folche Bertiefung bes Werbens in fich haben wir g. B. am Leben. fes ift ein Werben, allein ber Begriff beffelben ift bamit nicht erschöpft. In höherer Form noch finden wir bas Werden im Beifte. Diefer ift auch ein Werben, aber ein intenfiveres, reicheres, als bas blog logische Werben. Die Momente, beren Einheit ber Geift ift, find nicht die bloßen Abstrakta bes Senns und des Richts, sondern das System der logischen Idee und ber Natur.

# b. Dafeyn.

# **s.** 89.

Das Seyn im Werben, als eins mit bem Nichts, so bas Richts eins mit bem Seyn, sind nur verschwindende; bas Wersben fällt burch seinen Widerspruch in sich in die Einheit, in ber beibe aufgehoben sind, zusammen; sein Resultat ist somit bas Daseyn.

Es ift an biesem ersten Beispiele ein für allemal an bas zu erinnern, was g. 82 und Anmerf. baselbst angegeben ift; Enertlopable. I. Thi. 21e Auft.

was allein einen Fortgang und eine Entwicklung im Biffen begründen fann, ift, die Resultate in ihrer Wahrheit feftauhalten. Wenn in irgend einem Gegenstande ober Begriff ber Wiberspruch aufgezeigt wird - (und es ift überall gar nichts, worin nicht ber Wiberfpruch, b. i. entgegengefeste Bestimmungen aufgezeigt werben fonnen und muffen; - bas Abftrabiren bes Berftandes ift bas gewaltsame Fefthalten an Giner Bestimmtheit, eine Auftrengung bas Bewußtfeyn ber anbern, bie barin liegt, zu verbunkeln und zu entfernen) - wenn nun folder Wiberspruch erkannt wird, so pflegt man ben Schlußsat zu machen: Alfo ift biefer Gegensat Richts; wie Beno querft von ber Bewegung zeigte, bag fie fich wiberfpreche, daß fie also nicht fen, ober wie die Alten das Entftehen und Vergeben, die zwei Arten des Werdens, für unwahre Bestimmungen mit bem Ausbrucke erkannten, bag bas Eine, b. i. bas Absolute, nicht entstehe noch vergebe. Diefe Dialettit bleibt fo bloß bei ber negativen Seite bes Refultates fiehen, und abstrahirt von dem, mas zugleich wirklich vorhanden ift, ein bestimmtes Resultat, hier ein reines Nichts, aber Richts, welches bas Senn, und eben fo ein Senn, welches bas Richts in fich schließt. So ist 1) bas Daseyn bie Einheit bes Seyns und bes Richts, in ber bie Unmittel= barfeit biefer Bestimmungen und bamit in ihrer Beziehung ihr Wiberspruch verschwunden ift, — eine Einheit, in ber fle nur noch Momente find; 2) ba bas Resultat ber aufgehobene Wiberspruch ift, fo ift es in ber Form einfacher Ginheit mit sich, ober selbst als ein Seyn, aber ein Seyn mit ber Regation ober Bestimmtheit; es ist bas Werben in ber Form bes einen feiner Momente, bes Genns, gefest.

Bufat. Auch in unserer Borstellung ist dieß enthalten, baß, wenn ein Werden ist, Etwas babei heraus kömmt, und daß somit bas Werden ein Resultat hat. Hier entsteht bann aber die Frage, wie das Werden bagu kömmt, nicht bloßes Werden

au bleiben, sonbern ein Resultat zu haben. Die Antwort auf biefe Frage ergiebt fich aus bem, als was fich uns vorher bas Werben gezeigt hat. Das Werben enthält nämlich in sich bas Seyn und bas Richts, und zwar fo, baß biefe beiben fchlechthin in einander umschlagen und fich einander gegenseitig aufheben. Hiermit erweift fich bas Werben als bas burchaus Raftlose, welches fich aber in biefer abstraften Raftlostafeit nicht zu erhalten vermag; benn indem Senn und Nichts im Werben verschwinden, und nur dieses sein Begriff ift, so ift es hiermit selbst ein Berfdwindendes, ein Feuer gleichsam, welches in fich felbft erlifcht, indem es fein Material verzehrt. Das Resultat aber bieses Processes ift nicht bas leere Richts, sondern bas mit ber Negation ibentische Senn, welches wir Dafenn nennen, und als beffen Bedeutung fich junachft bieß erweift, geworden zu feyn. **s**. 90.

- a) Das Dasenn ift Senn mit einer Bestimmtheit, bie als unmittelbare ober seyende Bestimmtheit ist, die Qualität. Das Daseyn als in dieser seiner Bestimmtheit in sich restestirt ist Daseynendes, Etwas. Die Kategorien, die sich an dem Daseyn entwickeln, sind nur summarisch anzugeben.
  - Busat. Die Qualität ist überhaupt die mit dem Seyn identische, unmittelbare Bestimmtheit, im Unterschied von der demnächst zu betrachtenden Quantität, welche zwar gleichssalls Bestimmtheit des Seyns, sedoch nicht mehr mit demselben unmittelbar identische, sondern gegen das Seyn gleichgültige, demselben äußerliche Bestimmtheit ist. Etwas ist durch seine Qualität das, was es ist, und indem es seine Qualität verliert, so hört es damit auf, das zu seyn, was es ist. Weiter ist die Qualität wesentlich nur eine Kategorie des Endlichen, die um deswillen auch nur in der Natur und nicht in der geistigen Welt ihre eigentliche Stelle hat. So sind z. B. in der Natur die sogenannten einsachen Stosse, Sauerstoff, Stickstoff u. s. w. als existirende Qualitäten zu betrachten. In der Sphäre des Geis

ftes bagegen tommt bie Qualitat nur in einer untergeordneten Weise vor, und nicht so, als ob baburch irgend eine bestimmte Gestalt bes Geistes erschöpft wurde. Betrachten wir z. B. ben fubjektiven Geift, welcher ben Gegenstand ber Psychologie bilbet, fo konnen wir zwar fagen, die logische Bedeutung beffen, mas man Charafter nennt, fen bie ber Qualitat, welches jeboch nicht so zu verstehen ift, als fen ber Charafter eben so eine bie Seele burchbringende, und mit berfelben unmittelbar ibentische Bestimmtheit, wie dieß in der Natur mit den vorher erwähnten einfachen Stoffen der Fall ist. Dahingegen zeigt sich die Qualität beftimmter als folche auch am Beifte, in fofern fich berfelbe in einem unfreien, frankhaften Buftanbe befindet. Dieg ift namentlich ber Fall mit bem Zustand ber Leibenschaft und ber zur Berrudtheit gefteigerten Leibenschaft. Bon einem Berrudten, beffen Bewußtsenn gang von Gifersucht, Furcht u. f. w. burchbrungen ift, fann man füglich fagen, fein Bewußtfeyn fen ale Qualität bestimmt.

# **s.** 91.

Die Qualität, als sewende Bestimmtheit gegenüber ber in ihr enthaltenen, aber von ihr unterschiedenen Regation, ist Realität. Die Regation nicht mehr das abstrafte Nichts, sons dern als ein Daseyn und Etwas, ist nur Form an diesem, sie ist als Andersseyn. Die Qualität, indem dies Andersseyn ihre eigene Bestimmung, aber zunächst von ihr unterschieden ist, — ist Seynssürsanderes, — eine Breite des Daseyns, des Etwas. Das Seyn der Qualität als solches, gegenüber dieser Beziehung auf Anderes, ist das Anssichung.

Bufat. Die Grundlage aller Bestimmtheit ist die Resgation (omnis determinatio est negatio — wie Spinoza sagt). Das gebankenlose Meinen betrachtet die bestimmten Dinge als. nur positiv und halt dieselben unter der Form des Senns fest. Mit dem blosen Senn ist es indeß nicht abgethan, denn dieses ist, wie wir früher gesehen haben, das schlechthin Leere und zu

Je Galler

gleich Haltlose. Uebrigens liegt in ber hier erwähnten Berwechfelung bes Dafeyns, als bes bestimmten Seyns, mit bem abstraften Sevn bas Richtige, baß im Daseyn allerbings bas Moment ber Regation gleichsam nur erft als eingehüllt enthalten ift, weldes Moment ber Regation bann erft im Für-fich-fenn frei bervortritt und zu feinem Rechte gelangt. — Betrachten wir nun ferner bas Daseyn ale sevenbe Bestimmtheit, so haben wir an bemselben basjenige, was man unter Realitat verftebt. Dan spricht fo a. B. von ber Realität eines Plans ober einer Absicht und versteht bann barunter, bag bergleichen nicht mehr ein nur Inneres, Subjektives, sonbern ins Daseyn herausgetreten fev. In bemfelben Sinn fann bann auch ber Leib bie Realität ber Seele und dieß Recht die Realität ber Freiheit ober, gang allgemein, die Belt bie Realitat bes gottlichen Begriffs genannt werben. Beiter pflegt nun aber auch von ber Realität noch in einem anbern Sinn gesprochen, und barunter bieß verstanden zu werben, baß Etwas fich feiner wefentlichen Bestimmung ober feinem Begriff gemäß verhalt. Go 3. B., wenn gefagt wirb: bieß ift eine reelle Beschäftigung, ober bieß ift ein reeller Mensch. Sier ift es nicht bas unmittelbare, außere Daseyn, um welches es fich banbelt, sonbern vielmehr die Uebereinstimmung eines Dasevenben mit feinem Begriff. Go aufgefaßt ift bann aber bie Realität auch nicht weiter von ber Ibealität, bie wir zunächst als Kürfichsen fennen lernen werben, unterschieben.

## **§**. 92.

β) Das von der Bestimmtheit als unterschieden sestgehaltene Seyn, das Ansichseyn, wäre nur die leere Abstraktion
des Seyns. Im Daseyn ist die Bestimmtheit eins mit dem
Seyn, welche zugleich als Regation geseht, Gränze, Schranke
ist. Daher ist das Andersseyn nicht ein gleichgültiges außer ihmsondern sein eigenes Moment. Etwas ist durch seine Danität
erstlich en blich, und zweitens veränderlich, so daß die Endlichkeit und Veränderlichkeit seinem Seyn angehört.

Bufas. Die Regation ift im Daseyn mit bem Seyn noch unmittelbar ibentisch, und biese Regation ift bas, Etwas ift nur in feiner Grange was wir Grange heißen. und burch seine Granze bas, was es ift. Man barf fomit bie Granze nicht als bem Dafenn bloß außerlich betrachten, sondern dieselbe geht vielmehr burch bas gange Dasen hinburch. Die Auffaffung ber Granze als einer bloß außerlichen Bestimmung bes Daseyns, hat ihren Grund in ber Berwechse: lung ber quantitativen mit ber qualitativen Granze. Sier ift gunachft von ber qualitativen Grange bie Rebe. Betrachten wir 2. B. ein Grundftud, welches brei Morgen, groß ift, fo ift bieß feine quantitative Gränze. Weiter ift nun aber auch biefes Grundftud eine Wiese und nicht Walb ober Teich, und bieß ift feine qualitative Granze. — Der Mensch, in fofern er wirklich fenn will, muß er basenn, und zu bem Ende muß er sich begrängen. Wer gegen bas Enbliche ju efel ift, ber fommt ju gar feiner Wirklichkeit, sonbern er verbleibt im Abstrakten und verglimmt in fich felbft.

Betrachten wir nunmehr naber, was wir an ber Grange - haben, fo finden wir, wie dieselbe einen Widerspruch in fich enthalt, und fich somit als bialektisch erweift. Die Granze macht nämlich einerseits bie Realität bes Daseyns aus, und anbererfeits ift fie beffen Regation. Weiter ift nun aber bie Grange als bie Negation bes Etwas nicht ein abstraftes Nichts überhaupt, fonbern ein fevendes Nichts, ober bassenige, mas wir ein Anberes heißen. Beim Etwas fallt uns fogleich bas Anbere ein, und wir wiffen, bag es nicht nur Etwas, fonbern auch noch Ans beres giebt. Run aber ift bas Andere nicht ein Solches, welches wir nur so finden, bergestalt, bag Etwas auch ohne baffelbe gebacht werben konnte, fondern Etwas ift an fich bas Andere feiner felbft und bem Etwas wird im Anbern feine Granze ob-Fragen wir nunmehr nach bem Unterschied zwischen bem Etwas und bem Andern, fo zeigt es fich, bag beibe baffelbe find,

welche Ibentität bann auch im Lateinischen burch bie Bezeichnung beiber als aliud-aliud ausgebrückt ift. Das Andere, bem Ctwas gegenüber, ift selbst ein Etwas, und wir fagen bemgemäß: Etwas Anberes; eben fo ift anbererfeits bas erfte Etwas bem gleichfalls als Etwas bestimmten Anberen gegenüber selbst ein Anderes. Wenn wir fagen: Etwas Anderes - fo ftellen wir und jundchft vor, Etwas, für fich genommen, fen nur Etwas, und bie Bestimmung, ein Anderes ju fein, tomme bemfelben nur burch eine bloß außerliche Betrachtung ju. Bir meinen fo g. B. ber Mond, welcher etwas Anderes ift als die Some, konnte wohl auch seyn, wenn die Sonne nicht ware. In ber That aber hat ber Mond (als Etwas) sein Anderes an ihm felbit, und bieß macht seine Endlichkeit aus. Blaton sagt: Gott hat die Welt aus ber Ratur bes Einen und bes Anbern (vov ersoov) gemacht; biefe hat er zusammengebracht und baraus ein Drittes gebilbet, welches von ber Natur bes Einen und bes Anbern ift. — Hiermit ift überhaupt bie Ratur bes Endlichen ausgesprochen, welches als Etwas bem Anbern nicht gleichgültig gegenübersteht, fondern an sich das Andere seiner selbst ist und hiermit sich verändert. In der Beränderung zeigt fich ber innere Wiberfpruch, mit welchem bas Dafenn von haus aus behaftet ift, und wels der baffelbe über fich binaus treibt. Für die Borftellung erscheint bas Dasenn zunächst als einfach positiv und zugleich als innerhalb feiner Granze ruhig beharrend; wir wiffen bann zwar auch, daß alles Endliche (und ein solches ift bas Daseyn) ber Beränderung unterworfen ift. Allein diese Beränderlichkeit bes Dasenns erscheint ber Borftellung als eine bloge Doglichkeit, beren Realisirung nicht in ihm selbst begründet ist. In der That aber liegt es im Begriff bes Daseyns sich ju verändern, und bie Beränderung ift nur bie Manifestation beffen, was bas Duseyn an sich ist. Das Lebendige ftirbt, und zwar einfach um beswils len, weil es als solches ben Reim bes Tobes in sich selbst träat. ---

### **s.** 93.

Etwas wird ein Anderes, aber das Andere ist felbst ein Etwas, also wird es gleichsalls ein Anderes und sofort ins Unsendliche.

# **§.** 94.

Diese Unenblichkeit ist die schlechte ober negative Unenblichkeit, indem sie nichts ist, als die Regation des Endlichen, welches aber ebenso wieder entsteht, somit eben so sehr nicht aufgehoben ist, — ober diese Unendlichkeit drückt nur das Solsten des Ausschedens des Endlichen aus. Der Progreß ins Unsendliche bleibt bei dem Aussprechen des Widerspruchs stehen, den das Endliche enthält, daß es sowohl Etwas ist als sein Ansberes, und ist das perennirende Fortsehen des Wechsels dieser einander herbeisührenden Bestimmungen.

Rufat. Wenn wir bie Momente bes Dasenns, Etwas und Anderes, auseinander fallen laffen, fo haben wir biefes: Etwas wird ein Anderes, und biefes Andere ift felbft ein Etwas, welches als foldes fich bann gleichfalls verändert, und fofort ins Unenbliche. Die Reflexion meint hier zu etwas fehr Sohem, ja gum Sochsten gefommen gu fenn. Diefer Brogreß ins Unendliche ift nun aber nicht bas wahrhaft Unendliche, welches vielmehr barin besteht, in seinem Anderen bei fich felbft gu fenn, ober als Proces ausgesprochen in seinem Andern zu fich felbst ju tommen. Es ift von großer Wichtigkeit, ben Begriff ber wahren Unendlichkeit gehörig zu faffen und nicht bloß bei ber fcblechten Unenblichkeit bes unenblichen Brogreffes fteben ju blei-Wenn von ber Unenblichkeit bes Raumes und ber Zeit bie Rebe ift, so ift es junachst ber unendliche Brogreß, an welchem man fich zu halten pflegt. Man fagt fo g. B., biefe Beit — jest — und über biese Granze wird bann fortwährend hinausgegangen, rudwärts und vorwarts. Eben fo ift es mit bem Raume, über beffen Unendlichkeit von erbaulichen Aftronomen viele leere Deklamationen vorgebracht werben. Es pflegt bann

Hutilal

wohl auch behauptet zu werben, bas Denken muffe erliegen, wenn es sich an die Betrachtung dieser Unendlichkeit begebe. So viel ift nun allerbings richtig, bag wir es zulest bleiben laffen, in folder Betrachtung weiter und immer weiter vorzuschreiten, jeboch nicht um der Erhabenheit, sondern um der Langweiligkeit? biefes Geschäfts willen. Langweilig ift bas fich Ergeben in ber Betrachtung biefes unenblichen Progreffes um beswillen, weil bier fortwährend daffelbe wiederholt wird. Eine Grange wird gefest, barüber wird hinausgegangen, bann abermals eine Grange, und fo fort ins Endlose. Wir haben hier also nichts, als eine oberflächliche Abwechselung, die immer im Endlichen fteben bleibt. Benn man meint, burch bas Sinausschreiten in jene Unenblichfeit fich vom Endlichen zu befreien, so ift bieß in ber That nur bie Befreiung ber Flucht. Der Fliehende aber ift noch nicht frei, benn er ist im Fliehen noch durch dasjenige bedingt, wovor er flieht. Sagt man bann weiter, bas Unendliche fen nicht zu erreichen, fo ift bieß gang richtig, aber nur um beswillen, weil bie Bestimmung, etwas abstraft Regatives zu feyn, in baffelbe gelegt wird. Die Philosophie treibt fich nicht mit foldem Leeren und bloß Jenseitigen herum. Das, womit die Philosophie es zu thun hat, ift immer ein Ronfretes und ichlechthin Gegenwartiges. — Man hat wohl auch die Aufgabe ber Philosophie fo gestellt, daß bieselbe bie Frage zu beantworten habe, wie bas Unendliche fich bazu entschließe, aus fich selbst herauszugehen. Auf biefe Frage, welcher bie Boraussetzung eines festen Gegenfabes von Unendlichem und Endlichem ju Grunde liegt, ift nur au antworten, bag biefer Gegensat ein Unwahres, und bag bas Unenbliche in ber That ewig aus fich heraus und ewig auch nicht aus fich beraus ift. — Wenn wir übrigens fagen: bas Un-, endliche fen bas Richtendliche, so haben wir bamit in ber That bas Bahre schon ausgesprochen, benn bas Richtenbliche ift, ba bas Endliche felbst bas erfte Regative ift, bas Regative ber Regation, die mit sich ibentische Regation, und somit zugleich wahre Affirmation. —

Die hier besprochene Unendlichkeit ber Resterion ift nur ber Berfuch, die wahre Unenblichkeit zu erreichen, ein ungluchfeliges Ge ift bieß überhaupt berjenige Standpunkt ber Philosophie, welcher in ber neuern Zeit in Deutschland geitend gemacht worben ift. Das Endliche foll hier nur aufgehoben werben, und das Unendliche foll nicht bloß ein Regatives, fonbern quit ein Bofttives fenn. In biesem Sollen liegt immer bie Ohnmacht, bag etwas anerkannt wird als berechtigt, und baß fich baffelbe boch nicht geltend zu machen vermag. fantische und die fichtesche Philosophie find rückichtlich bes Ethischen auf diesem Standpunkt bes Sollens ftehen geblieben. Die verennirende Annäherung an bas Bernunfigeset ift bas Aeuberfte, wozu man auf biefem Bege gelangt. Man hat bam auf biefes Poftulat auch bie Unfterblichkeit ber Seele begründet. S. 95.

Anderem, und das Andere überhaupt zu Anderem wird. Etwas ist im Verhältniß zu einem Anderen, selbst schon ein Anderes gegen dasselbe; somit da das, in welches es übergeht, ganz dassselbe ist, was das, welches übergeht, — beide haben keine weistere, als eine und dieselbe Bestimmung, ein Anderes zu seyn, — so geht hiermit Etwas in seinem Uebergehen in Anderes nur mit sich selbst zusammen, und diese Beziehung im Uebergehen und im Andern auf sich selbst ist die wahrhafte Unendlichsseit. Oder negativ betrachtet; was verändert wird, ist das Andere, es wird das Andere des Anderen. So ist das Anderen, aber als Regation der Regation wieder hergestellt und ist das Fürsichseyn.

Der Dualismus, welcher ben Gegenfat von Endlichem und Unendlichem umüberwindlich macht, macht bie einfache Betrachtung nicht, daß auf folche Weise sogleich das Unendliche

of breamaring.

nur bas Gine ber Beiben ift, bag es hiermit gu einem nur Befonbern gemacht wirb, wonn bas Endliche bas anbere Besondere ift. Ein solches Unendliches, welches nur ein Besonderes ift, neben bem Endlichen ift, an biefem eben bamit feine Schranke, Grange bat, ift nicht bas, was es feyn foll, nicht bas Unenbliche, sonbern ift nur enblich. - In foldem Berhaltniffe, wo bas Enbliche Suben, bas Unenbliche Drüben, bas erfte bieffeits, bas andere jenfeits geftellt ift, wird bem Enblichen bie gleiche Burbe bes Beftebens und ber Selbfiftanbigfeit mit bem Unenblichen augeschrieben; bas Seyn bes Endlichen wird zu einem absoluten Seyn gemacht; es fteht in foldem Dualismus feft für fich. Bom Unendlichen fo zu fagen berührt, wurde es vernichtigt; aber es foll vom Unendlichen nicht berührt werben tonnen, es foll ein Abgrund, eine unüberfleigbare Rluft gwis fcen beiben fich befinden, bas Unenbliche schlechthin bruben. und bas Endliche hüben verharren. Indem bie Behauptung von bem festen Beharren bes Endlichen bem Unenblichen gegenüber über alle Metaphyfik hinweg zu fenn meint, feht fie gang nur auf bem Boben ber orbinarften Berftanbes. Detaphysif. Es geschieht hier baffelbe, was ber unendliche Brogreß ausbrudt, bas einemal wirb zugegeben, bag bas Enbliche nicht an und für fich fen, bag ihm nicht felbfiftanbige Wirklichkeit, nicht absolutes Geyn zufomme, bas es nur ein Borübergehendes ift; bas anbremal wird bieß fogleich vergeffen, und bas Enbliche bem Unenblichen nur gegenüber, Schlechthin getrennt von bemfelben und ber Bernichtung entnommen ale felbstfidnbig für fich beharrend vorgestellt. -Indem bas Denken auf folche Beise fich jum Unenblichen ju erheben meint, fo wiberfahrt ihm bas Gegentheil, - ju eis nem Unendlichen zu kommen, bas nur ein Endliches ift, und bas Endliche, welches von ihm verlassen worben, vielmehr immer beigubehalten, ju einem Abfoluten gu machen.

was allein einen Fortgang und eine Entwicklung im Biffen begründen fann, ift, die Refultate in ihrer Bahrheit feftenhalten. Wenn in irgend einem Gegenstande ober Begriff ber Widerspruch aufgezeigt wird — (und es ift überall gar nichts, worin nicht ber Wiberspruch, b. i. entgegengesette Bestimmungen aufgezeigt werben fonnen und muffen; - bas Abstrabiren bes Berftanbes ift bas gewaltsame Festhalten an Giner Bestimmtheit, eine Anstrengung bas Bewußtfeyn ber anbern, bie barin liegt, zu verdunkeln und zu entfernen) - wenn nun folder Widerspruch erfannt wird, fo pflegt man ben Schlußfat zu machen: Alfo ift biefer Gegenfat Richts; wie Beno querft von ber Bewegung zeigte, baß fie fich wiberfpreche, daß fie also nicht fen, ober wie die Alten das Ente fteben und Bergeben, bie zwei Arten bes Berbens, für unwahre Bestimmungen mit bem Ausbrucke erkannten, bag bas Eine, b. i. bas Absolute, nicht entstehe noch vergebe. Diefe Dialettit bleibt fo bloß bei ber negativen Seite bes Refultates kehen, und abstrahirt von dem, was zugleich wirklich vorhanden ift, ein bestimmtes Resultat, hier ein reines Richts, aber Richts, welches bas Seyn, und eben fo ein Seyn, welches bas Richts in fich schließt. So ist 1) bas Daseyn bie Einheit bes Sepns und bes Richts, in ber bie Unmittels barteit biefer Bestimmungen und bamit in ihrer Beziehung ihr Wiberspruch verschwunden ift, - eine Ginheit, in ber fte nur noch Momente find; 2) ba bas Resultat ber ausgehobene Wiberfpruch ift, fo ift es in ber Form einfacher Ginheit mit sich, ober selbst als ein Senn, aber ein Senn mit ber Regation ober Bestimmtheit; es ift bas Werben in ber Form bes einen feiner Momente, bes Genns, gefest.

Bufat. Auch in unserer Borstellung ift dieß enthalten, daß, wenn ein Werben ift, Etwas dabei heraus kömmt, und daß somit das Werben ein Resultat hat. Hier entsteht dann aber die Frage, wie das Werben dazu kömmt, nicht bloßes Werben

du bleiben, sondern ein Resultat zu haben. Die Antwort auf diese Frage ergiebt sich aus dem, als was sich uns vorher das Werden gezeigt hat. Das Werden enthält nämlich in sich das Seyn und das Nichts, und zwar so, daß diese beiden schlechthin in einander umschlagen und sich einander gegenseitig ausheben. Hiermit erweist sich das Werden als das durchaus Rastlose, welches sich aber in dieser abstrakten Rastlosigkeit nicht zu erhalten vermag; denn indem Seyn und Nichts im Werden verschwinden, und nur dieses sein Begriff ist, so ist es hiermit selbst ein Verschwindendes, ein Feuer gleichsam, welches in sich selbst erlischt, indem es sein Material verzehrt. Das Resultat aber dieses Processes ist nicht das seere Nichts, sondern das mit der Negation identische Seyn, welches wir Dasen nennen, und als bessen Vedeutung sich zunächst dieß erweist, geworden zu seyn.

- a) Das Daseyn ift Senn mit einer Bestimmtheit, bie als unmittelbare ober sevende Bestimmtheit ist, die Qualität. Das Daseyn als in dieser seiner Bestimmtheit in sich restettirt ist Daseynendes, Etwas. Die Kategorien, die sich an dem Daseyn entwickeln, sind nur summarisch anzugeben.
  - Bufat. Die Qualität ist überhaupt die mit dem Seyn identische, unmittelbare Bestimmtheit, im Unterschied von der bemnächst zu betrachtenden Quantität, welche zwar gleichssalls Bestimmtheit des Seyns, jedoch nicht mehr mit demselben unmittelbar identische, sondern gegen das Seyn gleichgültige, demselben äußerliche Bestimmtheit ist. Etwas ist durch seine Qualität das, was es ist, und indem es seine Qualität verliert, so hört es damit auf, das zu seyn, was es ist. Weiter ist die Qualität wesentlich nur eine Kategorie des Endlichen, die um deswillen auch nur in der Natur und nicht in der geistigen Welt ihre eigentliche Stelle hat. So sind z. B. in der Natur die sogenannten einsachen Stosse, Sauerstoss, Sticksoss u. i. w. als eristirende Qualitäten zu betrachten. In der Sphäre des Geis

Thier, und somit von ber Natur überhaupt baburch unterscheis bet, baß er fich als Ich weiß, womit bann zugleich ausgesprochen ift, daß die natürlichen Dinge es nicht jum freien Fürsichseyn bringen, sonbern als auf bas Dasenn beschränkt immer nur Sepn für Anderes find. — Beiter ift nun das Fürfichfenn überbaupt als Ibealität auszufassen, wohingegen bas Dasenn früs her als Realität bezeichnet wurde. Realität und Ibealität werben häufig ale ein Paar, mit gleicher Selbstftanbigfeit einander gegenüberstebende Bestimmungen betrachtet, und man fagt bemgemäß, daß es außer ber Realitat auch eine Ibealität gebe. Run aber ift die Ibealität nicht Etwas, bas es außer und neben ber Realität giebt, fonbern ber Begriff ber Ibealitat besteht ausbrudlich barin, die Wahrheit ber Realitat au fenn, b. h. bie Realität als bas gefett, mas fie an fich ift, erweift fich felbst ale Ibealität. Man barf somit nicht glauben, ber Ibealität bie nothige Ehre erwiesen zu haben, wenn man nur einräumt, bag es mit ber Realität noch nicht abgethan fen, sondern daß man außer berfelben auch noch eine Ibealität anzuerkennen habe. Gine folde Ibealität, neben ober immerhin auch über die Realität, wäre in der That nur ein leerer Rame. Einen Inhalt aber hat bie Sbealität nur, inbem biefelbe Ibealität von Etwas ift: biefes Etwas aber ift bam nicht bloß ein unbestimmtes Dieses ober Jenes, sonbern bas als Realitat bestimmte Dafenn, welchem für fich feftgehalten, feine Bahrheit gufommt. Man hat nicht mit Unrecht ben Unterschied ber Natur und bes Geiftes fo aufgefaßt, bag jene auf bie Reas lität und biefer auf die Ibealität als ihre Grundbestimmung aurudzuführen fenen. Run aber ift bie Ratur eben nicht ein Feftes und Fertiges für fich, welches somit auch ohne ben Geift bestehen tonnte, fonbern biefelbe gelangt erft im Beift gu ihrem Biel und ihrer Wahrheit, und ebenso ift ber Geift an feinem Theil nicht bloß ein abstrattes Jenseits ber Ratur, fonbern berfelbe ift nur wahrhaft und bewährt nur erft ale Geift, in fofern er bie Ratur als aufgehoben in sich enthält. Es ist hierbei an die gedoppelte Bedeutung unseres deutschen Ausdrucks aufheben zu ersinnern. Unter aufheben verstehen wir einmal so viel als hinswegräumen, negiren, und sagen demgemäß z. B. ein Geseh, eine Einrichtung u. s. w. seinen aufgehoben. Weiter heißt dann aber auch aufheben so viel als aufbewahren, und wir sprechen in diesem Sinn davon, daß etwas wohl aufgehoben sey. Dieser sprachgebräuchliche Doppelsinn, wonach dasselbe Wort eine negative und eine positive Bedeutung hat, darf nicht als zusällig ansgesehen, noch etwa gar der Sprache zum Vorwurf gemacht werden, als zu Verwirrung Veranlassung gebend, sondern es ist darin der über das bloß verständige Entweder — Ober hinaussserietnebe spekulative Geist unserer Sprache zu erkennen.

### 97.

Beziehung, also Unterscheidung des Eins von sich selbst, die Respulsion des Eins, b. i. Setzen Vieler Eins. Rach der Unsmittelbarkeit des Fürsichseyenden sind diese Viele Sepende, und die Repulsion der sependen Eins wird in sofern ihre Respulsion gegeneinander als Vorhandener oder gegenseitiges Ausschließen.

Bufas. Wenn vom Eins die Rebe ift, so pflegen uns babei jundchst die Bielen einzusallen. Hier entsteht dann die Frage, wo die Vielen herkommen? In der Borstellung sindet sich für diese Frage keine Antwort, da dieselbe die Bielen als unmittelbar vorhanden betrachtet, und das Eins eben nur als Eines unter den Vielen gilt. Dem Begriffe nach bildet dagegen das Eins die Boraussehung der Bielen und es liegt in dem Gedanken des Eins, sich selbst als das Viele zu sepen. Das für sich sepende Eins, als solches, ist nämlich nicht ein Bezies hungsloses wie das Seyn, sondern es ist Beziehung so gut wie das Daseyn; nun aber bezieht es sich nicht als Etwas auf ein Anderes, sondern, als Einheit des Etwas und des Audern, ist es

Beziehung auf fich selbst und zwar ift biefe Beziehung negative Beziehung. Hiermit erweift fich bas Eins als bas schlechthin mit sich selbst Unverträgliche, als bas sich von felbst Absto-Benbe, und basjenige, als was es fich fest, ift bas Biele. Wir können biefe Seite im Proces bes Fürsichseyns mit bem bilblichen Ausbruck Repulfion bezeichnen. Bon ber Repulfion fpricht man junachft bei Betrachtung ber Materie und verfteht barunter eben bieß, baß bie Materie als ein Bieles in einem jeben biefer vielen Eins fich als ausschließend gegen alle übri-Man barf übrigens ben Broceg ber Repulfton gen verhält. nicht fo auffassen, als fen Gins bas Repellirende und bie Bielen bas Repellirte; vielmehr ist bas Eins, wie vorher bemerkt wurde, eben nur bieß, fich von fich felbst auszuschließen und als bas Biele zu fegen; ein jebes ber Bielen aber ift felbft Eins, und indem es sich als folches verhält, so schlägt hiermit Diese allseitige Repulsion um in ihr Entgegengeseptes — Die Attraftion.

# **s**. 98.

y) Die Vielen sind aber das Eine was das Andere ist, jedes ist Eins oder auch Eins der Vielen; sie sind daher eins und dasselbe. Oder die Repulsion an ihr selbst betrachtet, so ist sie als negatives Verhalten der vielen Eins gegeneinander eben so wesentlich ihre Beziehung auf einander; und da dies jenigen, auf welche sich das Eins in seinem Repelliren bezieht, Eins sind, so bezieht es sich in ihnen auf sich selbst. Die Repulsion ist daher eben so wesentlich Attraktion; und das ausschließende Eins oder das Fürsichsenn hebt sich auf. Die qualitative Bestimmtheit, welche im Eins ihr Ans unds sürsichsen gestimmtsehn erreicht hat, ist hiermit in die Bestimmtheit als aufgehobene sibergegangen, d. i. in das Seyn als-Quanstität.

Die atomistische Philosophie ist biefer Standpunkt, auf welchem sich bas Absolute als Fürsichsenn, als Eins, und als

Biele Eins bestimmt. Als ihre Grundfraft ift auch bie am Begriffe bes Gins fich zeigenbe Repulfion angenommen worben; nicht aber fo bie Attraftion, fonbern ber Bufall, b. i. bas Gebankenlose, soll ste zusammenbringen. Indem bas Eins als Eins fixirt ift, fo ift bas Zusammenfommen beffelben mit andern allerdings als etwas gang Neußerliches angufeben. — Das Leere, welches als bas andere Brincip au ben Atomen angenommen wird, ift die Repulfion selbst, vorgeftellt als bas fenenbe Richts zwischen ben Atomen. — Die neuere Atomiftif, - und bie Phyfif behalt noch immer bieß Brincip bei, bat in fofern bie Atome aufgegeben, als fie fich an fleine Theilchen, Molefules halt; fie hat fich bamit bem finnlichen Borftellen naher gebracht, aber bie benfende Bestimmung verlaffen. — Indem ferner ber Repulsivfraft eine Attraftivfraft an bie Seite gesetht wirb, fo ift ber Gegensat zwar vollständig gemacht, und man hat fich viel mit ber Entbedung biefer fogenannten Raturfraft gewußt. Aber bie Beziehung beiber aufeinander, was das Konfrete und Wahrhafte berfelben ausmacht, ware aus ber trüben Berwirrung zu reißen, in ber fie auch noch in Kants metaphyfischen Anfangsgründen ber Raturwiffenschaft gelaffen ift. -Roch wichtiger als im Physischen ist in neuern Zeiten bie atomistische Ansicht im Bolitisch en geworben. Rach berfelben ift ber Wille ber Einzelnen als folder bas Brincip des Staates, das Attrahirende ist die Partifularität der Beburfniffe, Reigungen, und bas Allgemeine, ber Staat felbit. ift bas außerliche Berhaltniß bes Bertrags.

Bufat 1. Die atomistische Philosophie bilbet eine wesentliche Stuse in der geschichtlichen Entwickelung ver Idee und das Princip dieser Philosophie ist überhaupt das Fürsichsseyn in der Gestalt des Bielen. Wenn noch heut zu Tage die Atomistis dei solchen Ratursorschern, die von Metaphysis nichts wissen wollen, in großer Gunst steht, so ist hier daran zu erinsentsprädie. 1. Ihl. 21e Aust.

nern, bag man ber Metabhofit, und naber ber Burudführung ber Ratur auf Gebanten baburch nicht entgeht, bag man fich ber Atomistif in die Arme wirft, ba bas Atom in ber That felbst ein Gebanke, und somit bie Auffaffung ber Materie, als aus Atomen bestehend, eine metaphysische Auffassung ist. Newton hat zwar die Physik ausbrücklich gewarnt, sich vor der Metaphysik au huten; au feiner Chre muß indeg bemerft werben, bag er felbft fich biefer Warnung teineswegs gemäß verhalten hat. Reine, pure Bhysiker find in ber That nur bie Chiere, ba biese nicht benfen, wohingegen ber Menfch, als ein benfenbes Befen, ein geborner Metaphysifer ift. Dabei kommt es bann nur barauf an, ob bie Metaphysif, welche man gur Anwendung bringt, von ber rechten Art ift, und namentlich, ob es nicht, anstatt ber fonfreten, logischen Ibee, einseitige, vom Berftand fixirte Bebankenbestimmungen sind, an welche man sich halt, und welche bie Grundlage unferes theoretischen sowohl als unferes prattifchen Thuns bilden. Diefer Vorwurf ift es, welcher die atomikische Philosophie trifft. Die alten Atomistifer betrachteten (wie bieß noch heut zu Tage häufig der Kall ift) Alles als ein Bieles, und ber Zufall sollte es benn fenn, welcher bie im Leeren berumschwebenden Atome jufammen bringt. Run aber ift bie Begiehung ber Bielen' auf einander feineswegs eine bloß gufällige, fondern diese Beziehung ift (wie vorher bemerkt wurde) in ihnen felbft begrundet. Rant ift es, welchem bas Berbienft gebuhrt, die Auffassung ber Materie badurch vervollständigt zu haben, daß er biefelbe als die Einheit von Repulfion und Attrattion betrachtet. Hierin liegt bas Richtige, bag bie Attraftion allerdings als bas andere im Begriff bes Fürsichseyns enthals tene Moment anzuerkennen ift, und daß somit die Attraktion eben fo wesentlich zur Materie gehört als bie Repulfion. Diefe fogenannte bynamische Ronftruftion ber Materie leibet bann aber an bem Mangel, daß die Repulfton und die Attraktion ohne Beiteres als vorhanden poftulirt und nicht beducirt werben,

aus welcher Debuftion sich bann auch bas Wie und Warum ihrer bloß behaupteten Einheit ergeben haben murbe. Wenn übrigens Rant ausbrudlich eingeschärft hat, bag man bie Das terie nicht als für fich vorhanden, und bann (gleichsam beildufig) mit ben beiben hier erwähnten Kraften ausgestattet, sonbern biefelbe als lediglich in beren Einheit bestehend zu betrachten habe, und bie beutschen Physiter fich eine Zeitlang biefe reine Dynamif haben gefallen laffen, fo hat es die Dehrzahl diefer Physiter in ber neuern Zeit wieber bequemer gefunden, auf ben atomistischen Standpunkt gurud ju fehren, und, gegen bie Barnung ihres Kollegen, bes feeligen Raftner, Die Materie als aus unenblich fleinen Dingerchen, Atome genannt, bestehend zu betrachten, welche Atome bann burch bas Spiel ber an ihnen haftenden Attraftiv — Repulfiv — ober auch sonstigen beliebigen Rrafte mit einander in Beziehung gefett werben follen. Dieß ift bann gleichfalls eine Metaphyfif, vor welcher, um ihrer Bebankenlofigfeit willen, fich zu huten, allerdings hinlanglicher Grund vorbanden mare.

Bufat 2. Der im vorstehenden S. angegebene Uebergang der Qualität in die Quantität, sindet sich nicht in unserem gewöhnlichen Bewußtseyn. Diesem gelten die Qualität und die Quantität als ein Paar selbstständig neben einander bestehende Bestimmungen, und es heißt demgemäß, die Dinge seven nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ bestimmt. Wo diese Bestimmungen herkommen, und wie sich dieselben zu einander verhalten, danach wird hier weiter nicht gefragt. Run aber ist die Quantität nichts Anderes, als die ausgehobene Quaslität, und die hier betrachtete Dialestif der Qualität ist es, wosdurch diese Aussehung zu Stande kömmt. Wir hatten zunächst das Seyn und als dessen Bahrheit ergab sich das Werden; dieses bildete den Uebergang zum Daseyn, als bessen Wahrheit wir die Veränderung erkannten. Die Veränderung aber zeigte sich in ihrem Resultate als das der Beziehung auf Anderes und

bem Uebergang in baffelbe entnommene Fürfichseyn, welches Fürfichsenn bann endlich, in ben beiben Seiten seines Proceffes, ber Repulfion und ber Attraktion, fich ale bas Aufheben feiner felbft, und somit ber Qualität überhaupt, in ber Totalität ihrer Momente, erwiesen hat. Diese aufgehobene Qualitat ift nun aber weber ein abstraftes Nichts, noch bas eben fo abstrafte und beftimmungelose Senn, fonbern nur bas gegen bie Bestimmtheit gleichgültige Senn, und biefe Geftalt bes Sepns ift es, welche auch in unferer gewöhnlichen Borftellung als Quantitat vor-Wir betrachten bemgemäß bie Dinge junachft unter bem Gesichtspunkt ihrer Qualitat, und biefe gilt uns als bie mit bem Seyn bes Dinges ibentische Bestimmtheit. wir bann weiter jur Betrachtung ber Quantitat, fo gewährt uns biefe fofort bie Borftellung ber gleichgültigen, außerlichen Beftimmtheit, bergeftalt, bag ein Ding, obicon feine Quantitat fich ändert, und es größer oder fleiner wird, bennoch bleibt, was es ift.

# В.

## Quantität.

# a. Die reine Quantitat.

## **s.** 99.

Die Quantität ift das reine Seyn, an bem bie Bestimmtheit nicht mehr als eins mit bem Seyn selbst, sondern als aufgehoben ober gleichgultig gesetzt ift.

1) Der Ausbruck Größe ist in sofern für Quantität nicht passend, als er vornehmlich die bestimmte Quantität bezeichenet. 2) Die Mathematik pslegt die Größe als das zu deste niren, was vermehrt ober vermindert werden kann; so sehlerhaft diese Definition ist, indem sie das Desinitum selbst wieder enthält, so liegt doch dieß darin, daß die Größebestimsmung eine solche ist, die als veränderlich und gleichgüls

tig gesett sen, so daß unbeschadet einer Veränderung derselben, einer vermehrten Ertenston oder Intension, die Sache z. B. ein Haus, nicht aushöre Haus, Roth, Roth zu seyn.

3) Das Absolute ist reine Quantität, — herr Standpunkt fällt im Allgemeinen damit zusammen, daß dem Absoluten die Bestimmung von Materie gegeben wird, an welcher die Form zwar vorhanden, aber eine gleichgültige Bestimmung sey. Auch macht die Quantität die Grundbestimmung des Absoluten aus, wenn es so gesaßt wird, daß an ihm, dem abssoluten aus, wenn es so gesaßt wird, daß an ihm, dem abssolute indifferenten, aller Unterschied nur quantitativ sey. — Sonst können der reine Raum, die Zeit u. s. f. als Beispiele der Quantität genommen werden, in sosern das Reale als gleich gültige Raum oder Zeiterfüllung ausgesaßt wers den soll.

Aufas. Die in ber Mathematik gewöhnliche Definition ber Größe, basjenige ju fenn, mas vermehrt ober verminbert werben kann, scheint beim ersten Anblick einleuchtenber und plaufibler zu fenn als die im vorftehenden g. enthaltene Begriffsbeftimmung. Naber besehen, enthält biefelbe jedoch in ber Form ber Boraussehung und ber Borftellung baffelbe, mas fich nur auf bem Wege ber logischen Entwidelung ale Begriff ber Quantität ergeben hat. Wenn nämlich von ber Größe gesagt wirb, daß ihr Begriff darin bestehe, vermehrt ober vermindert werben au konnen, fo ift eben bamit ausgesprochen, bag bie Große (ober richtiger bie Quantitat) — im Unterschied von ber Qualität eine folche Bestimmung ift, gegen beren Beranberung die beftimmte Sache fich ale gleichgültig verhalt. Bas bann ben. oben gerügten Mangel ber gewöhnlichen Definition ber Quantitat anbetrifft, so besteht berselbe naher barin, daß Bermehren und Berminbern eben nur heißt die Große anbere bestimmen. Siermit ware indeg die Quantitat junachft nur ein Beranberlis des überhaupt. Run aber ift auch die Qualität veranderlich, und ber vorher erwähnte Unterschied ber Quantität von ber Qua7

litat ift bann burch bas Bermehren ober Berminbern ausgebrudt, worin bieß liegt, baß, nach welcher Seite hin auch bie Größenbestimmung veranbert werben mag, die Sache boch bleibt was fie ift. - Sier ift bann noch zu bemerten, bag es in ber Philosophie überhaupt gar nicht bloß um richtige, und noch viel weniger bloß um plaufible, b. h. folche Definitionen zu thun ift, beren Richtigkeit bem vorstellenben Bewußtseyn unmittelbar einleuchtet, fondern vielmehr um bewährte, b. b. folde Definitionen, beren Inhalt nicht bloß als ein vorgefundener aufgenommen, sondern als ein im freien Denken, und bamit zugleich in fich felbft begründeter erfannt wird. Dieg findet feine Unwendung auf den vorliegenden Kall in ber Art, baß, wie richtig und unmittelbar einleuchtend auch immerhin bie in ber Dathematik gewöhnliche Definition ber Quantität fenn möchte, bamit boch immer ber Forberung noch nicht genügt fenn wurde, au wiffen, in wiefern biefer besondere Gebante im allgemeinen Denfen begründet und hiermit nothwendig ift. Sieran ichließt fich bann bie weitere Betrachtung, baß, indem bie Quantität, ohne burch bas Denken vermittelt zu fenn, unmittelbar aus ber Borftellung aufgenommen wird, es febr leicht geschieht, bag biefelbe hinfichtlich bes Umfange ihrer Bultigfeit überfchatt, ja felbft gur absoluten Kategorie gesteigert wirb. Dieß ift in ber That bann ber Fall, wenn nur folche Wiffenschaften, beren Gegenftanbe bem mathematischen Ralful unterworfen werben fonnen, ale exafte Wiffenschaften anerkannt werben. Sier zeigt fich bann wieber jene früher (s. 98. Bufat) erwähnte fclechte Metaphysif, welche einseitige und abstrafte Verstandesbestimmungen an die Stelle ber konfreten Ibee fest. Es ware in ber That übel beschaffen mit unserm Erkennen, wenn von folden Gegenständen, wie Freiheit, Recht, Sittlichkeit, ja Gott felbft, barum, weil biefelben nicht gemeffen und berechnet ober in einer mathematischen Formel ausgebrudt werben fonnen, wir uns. mit Bergichtleiftung auf eine exafte Erfenntniß, im Allgemeinen

bloß mit einer unbestimmten Borftellung zu begnügen hatten. und bann, was bas Rabere ober Befondere berfelben anbetrifft. bem Belieben eines jeben Gingelnen überlaffen bliebe, baraus gu machen was es will. — Welche praftisch verberbliche Konsequengen fich aus einer folden Auffaffung ergeben, ift unmittelbar einleuchtenb. Raber betrachtet ift übrigens ber hier erwähnte ausschließlich mathematische Standpunkt, auf welchem die Quantis tat. biefe bestimmte Stufe ber logifchen 3bee, mit biefer felbft ibentificirt wirb, fein anderer Standpunft als ber bes Materialismus, wie benn auch foldes in ber Geschichte bes wiffenschaftlichen Bewußtseyns, namentlich in Franfreich seit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts, seine volle Beftätigung findet. Das Abstratte bet Materie ift eben bieß, an welchem bie Korm awar vorhanden ift, jedoch nur als eine gleichgültige und außerliche Bestimmung. — Man wurde übrigens bie hier angestellte Erörterung fehr migverfteben, wenn man biefelbe fo auffaffen wollte. als ob baburch ber Burbe ber Mathematif ju nahe getreten ober als ob burch Bezeichnung ber quantitativen Bestimmung als bloß äußerlicher und gleichgültiger Bestimmung, ber Tragbeit, und Oberflächlichkeit ein gutes Gewiffen gemacht und behauptet werben follte, man fonne bie quantitativen Bestimmungen auf fich beruhen laffen ober brauche es wenigstens- bamit eben fo genau nicht zu nehmen. Die Quantität ift jebenfalls eine Stufe ber Ibee, welcher als folder auch ihr Recht werben muß zunächst als logischer Kategorie und sobann weiter auch in ber gegenständlichen Welt, sowohl in ber natürlichen als auch in ber geiftigen. hier zeigt fich bann aber auch fogleich ber Unterschieb, bag bei Gegenftanben ber natürlichen Welt und bei Begenftanben ber geiftigen Welt, bie Größenbestimmung nicht von gleicher Wichtigkeit ift. In ber Ratur nämlich als ber Ibee in der Form des Anders = und zugleich des Außersiche fenns, hat eben um beswillen auch bie Quantität eine größere Bichtigfeit als in ber Welt bes Geiftes, biefer Welt ber freien

Innerlichkeit. Wir betrachten zwar auch ben geistigen Inhalt unter bem quantitativen Gefichtspunft, allein es leuchtet fofort ein, baß wenn wir Gott als ben Dreieinigen betrachten, bie Bahl brei hier eine viel untergeordnetere Bedeutung hat, ale wenn' wir g. B. bie brei Dimensionen bes Raumes ober gar bie brei Seiten eines Dreieds betrachten, beffen Grundbeftimmung eben nur Die ift, eine von drei Linien begränzte Flache zu fenn. findet fich bann auch innerhalb ber Natur ber erwähnte Unterfchied einer größern und geringern Wichtigkeit ber quantitativen Bestimmung, und zwar in ber Art, bag in ber unorganischen Natur bie Quantität, so zu sagen, eine wichtigere Rolle spielt als in ber organischen. Unterscheiben wir bann noch innerhalb ber unorganischen Ratur bas mechanische Gebiet von bem im engern Sinn phyfifalifchen und chemifchen, fo zeigt fich hier abermals berfelbe Unterschied und bie Mechanif ift anerkanntermaaßen bieje nige wiffenschaftliche Disciplin, in welcher die Hulfe der Mathematif am wenigsten entbehrt, ja in welcher ohne biefelbe faft fein Schritt gethan werben fann, und welche bann auch um beswillen nächst ber Mathematif felbst als die erafte Wissenschaft par excellence betrachtet zu werben pflegt, wobei hann wiederum an bie obige Bemerkung hinfichtlich des Zusammenfallens bes materialistischen und bes ausschließlich mathematischen Standpunfts zu erinnern ift. — Es muß übrigens nach Allem, was hier ausgeführt wurde, gerade für eine exakte und gründliche Erkenntniß als eines ber ftorenbften Borurtheile bezeichnet werben, wenn, wie bieß häufig geschieht, aller Unterschied und alle Bestimmtheit bes Gegenständlichen bloß im Quantitativen gefucht wirb. Allerdings ift 3. B. ber Geift mehr als bie Ratur, bas Thier ift mehr als die Pftange, allein man weiß auch fehr wenig von biefen Gegenständen und ihrem Unterschied, wenn man bloß bei solchem Mehr ober Weniger stehen bleibt und nicht baau fortichreitet, biefelben in ihrer eigenthumlichen, bier gunachft qualitativen Bestimmtheit aufzufaffen.

## **s.** 100.

Die Quantität zunächst in ihrer unmittelbaren Beziehung auf sich, ober in ber Bestimmung ber burch die Attraktion gesetzten Gleichheit mit sich selbst, ist kontinuirliche, in der andern in ihr enthaltenen Bestimmung des Eins ist sie diskrete Größe. Jene Quantität ist aber eben sowohl biskret, denn sie ist nur Kontinuität des Vielen; diese eben so kontinuirlich, ihre Kontinuität ist das Eins als Dasselbe der, vielen Eins, die Einheit.

1) Die kontinuirliche und diskrete Größe müssen daher nicht in sofern als Arten angesehen werden, als ob die Bestimmung der einen der andern nicht zukomme, sondern sie unterscheiden sich nur dadurch, daß dasselbe Ganze das einemal unter der einen, das anderemal unter der andern seisner Bestimmungen geseht ist. 2) Die Antinomie des Raums, der Zeit oder der Materie, in Ansehung ihrer Theilbarkeit inschundliche, oder aber ihres Bestehens aus Untheilbaren ist nichts Anderes, als die Behauptung der Quantität das eines mal als kontinuirlicher, das anderemal als diskreter. Werden Raum, Zeit u. s. w. nur mit der Bestimmung kontinuirlicher Quantität geseht, so sind sie theilbar ins Unendliche; mit der Bestimmung diskreter Größe aber sind sie an sich gestheilt und bestehen aus untheilbaren Eins; das Eine ist so einseitig als das andere.

Bufat. Die Quantität, als nächstes Resultat bes Fürstichsens, enthält die beiden Seiten seines Processes, die Repulsion und die Attraktion, als ideelle Momente in sich, und ist demnach sowohl kontinuirlich, als auch diskret. Ein jedes dieser beiden Momente enthält auch das andere in sich, und es giebt somit weder eine bloß kontinuirliche, noch eine bloß diskrete Größe. Wenn gleichwohl von beiden als zwei besonderen, einander gegenkiberstehenden Arten der Größe gesprochen wird, so ist dieß bloß das Resultat unserer abstrahirenden Reservon, welche

bei Betrachtung bestimmter Größen das eine Mal von dem einen, und das andere Mal von dem andern der im Begriff der Quantität in untrennbarer Einheit enthaltenen Momente abstieht. Man sagt so z. B., der Raum, den dieses Zimmer einnimmt, ist eine kontinuirliche Größe, und diese hundert Menschen, die darin versammelt sind, bilben eine diektrete Größe. Run aber ist der Raum kontinuirlich und diektret zugleich, und wir sprechen demgemäß von Raumpunkten und theilen den Raum dann auch ein, z. B. eine gewisse Länge in so und so viel Fuß, Joll u. s. welches nur unter der Vorausssehung geschehen kann, daß der Raum an sich auch diektret ist.

Eben so ist bann auch anbererseits bie aus hundert Menschen bestehende diestrete Größe zugleich kontinuirlich und das denfelben Gemeinschaftliche, die Gattung Mensch, welche durch alle Einzelne hindurch geht und dieselben unter einander verbindet, ist es, worin die Kontinuität dieser Größe begründet ist.

# b. Das Duantum.

#### s. 101.

Die Quantität wesentlich gesett mit ber ausschließenden Bestimmtheit, die in ihr enthalten ift, ist Quantum; begranzte Quantität.

Bufat. Das Quantum ist bas Dasen n ber Quantität, wohingegen die reine Quantität dem Seyn und der (demnächst zu betrachtende) Grad dem Fürsichseyn entsprechen. — Was das Nähere des Fortganges von der reinen Quantität zum Quantum anbetrist, so ist derselbe darin begründet, das während in der reinen Quantität der Unterschied, als Unterschied von Kontinuität und Distretion, nur erst an sich vorhanden ist, im Quantum dagegen der Unterschied gesest wird, und zwar so, das nunmehr die Quantität überhaupt als unterschieden oder begränzt erscheint. Hermit zerfällt dann aber auch zugleich das Quantum in eine unbestimmte Menge von Quantis oder be-

stimmten Größen. Eine jede bieser bestimmten Größen, als unsterschieden von der anderen, bildet eine Einheit, so wie dieselbe andererseits für sich allein betrachtet ein Vieles -ist. So aber ist das Quantum als Zahl bestimmt.

# s. 102.

Das Quantum hat seine Entwicklung und vollkommene Bestimmtheit in ber Zahl', die als ihr Element das Eins nach dem Momente der Diskretion die Anzahl, nach dem der Konstinuität die Einheit, als seine qualitativen Momente in sich enthält.

In der Arithmetit pflegen die Rechnungsarten als zufällige Weisen, die Zahlen zu behandeln, aufgeführt zu werben. Wenn in ihnen eine Nothwendigkeit, und damit ein Verstand liegen soll, so muß derselbe in einem Princip, und dieß kann nur in den Bestimmungen liegen, die in dem Besgriffe der Zahl selbst enthalten sind; dieß Princip soll hier kurz aufgezeigt werden. — Die Bestimmungen des Begriffs der Zahl sind die Anzahl und die Einheit, und die Zahl selbst ist die Einheit beider. Die Einheit aber auf empirische Zahlen angewendet, ist nur die Gleichheit der seleichneit von Einheit und Anzahl zu sehen und die Gleichheit bieser Bestimmungen hervorzubringen.

Indem die Eins oder die Jahlen felbst Pleichgültig gegen einander find, so erscheint die Einheit, in welche ste verssetzt werden, überhaupt als ein außerliches Zusammensassen. Rechnen ist darum überhaupt Zahlen, und der Unterschied ber Arten zu rechnen liegt allein in der qualitativen Besschaffenheit der Jahlen, die zusammengezählt werden, und für die Beschaffenheit ist die Bestimmung von Einheit und Anzahl das Brincip.

Rumeriren ift bas erfte, bie Bahl überhaupt maden, ein Busammenfaffen von beliebig vielen Gine. — Gine Rechnungsart aber ift bas Zusammengahlen von folchen, bie schon Zahlen, nicht mehr bas bloße Eins finb.

Die Zahlen find unmittelbar und zuerst ganz unbestimmt Zahlen überhaupt, ungleich baher überhaupt; bas Zussammenfaffen ober Zählen von solchen ift Abbiren.

Die nächste Bestimmung ist, daß die Zahlen gleich überhaupt sind, damit machen sie Eine Einheit aus, und es ist eine Anzahl solcher vorhanden; solche Zahlen zu zählen ist das Multipliciren; — wobei es gleichgültig ist, wie die Bestimmungen von Anzahl und Einheit an die beiden Zahlen, die Faktoren, vertheilt, welche für die Anzahl und welche dagegen für die Einheit genommen wird.

Die britte Bestimmtheit ist endlich die Gleichheit ber Anzahl und der Einheit. 'Das Zusammenzählen so bestimmter Zahlen ist das Erheben in die Potenz — und zunächst in das Quabrat. — Das weitere Potenziren ist das sormelle wieder in die unbestimmte Anzahl ausgehende Fortsehen der Multiplikation der Zahl mit sich selbst. — Da in dieser dritten Bestimmung die vollkommene Gleichheit des einzigen vorhandenen Unterschieds, der Anzahl und der Einheit, erreicht ist, so kann es nicht mehrere als diese drei Rechnungsarten geben. — Dem Zusammenzählen entspricht das Auslösen der Zahlen nach denselben Bestimmtheiten. Es giebt daher neben den drei angeführten Arten, welche in sofern die positiven genannt werden können, auch drei negative.

Bufat. Da bie Jahl überhaupt bas Quantum in seiner vollkommenen Bestimmtheit ist; so bedienen wir und besselsben nicht nur zur Bestimmung der sogenannten diskreten, sondern eben so auch der sogenannten kontinuirlichen Größen. Die Jahl muß beshalb auch in der Geometrie zu Hülfe genommen werben, wo es sich darum handelt, bestimmte Figurationen des Raums und deren Berhältnisse anzugeben.

#### c. Der Grab.

s. 103.

Die Granze ift mit bem Ganzen bes Quantums selbst ibentisch; als in sich vielsach ist sie extensive, aber als in sich einfache Bestimmtheit, bie intensive Größe ober ber Grab.

Der Unterschied ber kontinuirlichen und biskreten Größen von den ertenstven und intensiven besteht darin, daß die erstern auf die Quantität überhaupt gehen, diese aber auf die Gränze oder Bestimmtheit derselben als solcher. — Gleichsalls sind die extensive und intensive Größe auch nicht zwei Arten, deren jede eine Bestimmtheit enthielte, welche die andere nicht hätte; was extensive Größe ist, ist eben so sehr als intensive, und umgekehrt.

Bufat. Die intenfive Große ober ber Grab ift bem Begriff nach von ber extensiven Größe ober bem Quantum verschieben, und es muß beshalb als unguläffig begeichnet werben, wenn man, wie bieß häufig geschieht, biefen Unterfchied nicht anerkennt und beibe Formen ber Große ohne Beiteres ibentificirt. Es ift bieß namentlich ber Fall in ber Phys fit, wenn hier g. B. ber Unterschied ber specifischen Schwere bas burch erklart wirb, daß man fagt, ein Körper, beffen specifische Schwere noch einmal so groß ist als die eines andern, enthalte innerhalb besselben Raumes noch einmal so viel materielle Theile (Atome) als ber andere. Eben fo verhält es fich mit ber Barme und mit bem Licht, wenn bie verschiebenen Grabe ber Temperatur und ber Belligfeit burch ein Mehr ober Beniger von Wärmes ober Lichtpartifeln (ober Molefülen) erklärt werben follen. Die Phyfifer, welche fich folder Erflärungen bebienen, pflegen awar, wenn ihnen die Unstatthaftigkeit berfelben vorgehalten wird, fich bamit auszureben, es folle bamit über bas (befanntermaaben unerfennbare) Anfich folder Abanomene fei-

1207

neswegs enischieben werben, und man bebiene fich ber erwähnten Ausbrude nur um ber größern Bequemlichfeit willen. Bas hierbei junachft bie größere Bequemlichkeit anbetrifft, fo foll fich biefelbe auf bie leichtere Anwendung bes Ralfuls bezies ben; es ift indeß nicht einzusehen, warum nicht intensive Größen, welche ja gleichfalls an ber Bahl ihren bestimmten Ausbrud haben, eben fo bequem ju berechnen fenn follen, ale extensive Größen. Bequemer noch ware es freilich, fich sowohl bes Rechnens als auch bes Denkens selbst ganglich zu entschlagen. bann noch gegen bie erwähnte Ausrebe zu bemerken, bag, indem man fich auf Erklärungen biefer Art einläßt, man jebenfalls bas Gebiet ber Wahrnehmung und ber Erfahrung überschreitet und fich auf bas Gebiet ber Metaphpfif und ber (bei anderer Gelegenheit für mußig, ja verberblich erflarten) Spekulation begiebt. In ber Erfahrung wird es fich allerbings finden, daß, wenn von zwei mit Thalern gefüllten Beuteln ber eine noch einmal fo schwer ift als ber andere, dieß um beswillen ber Kall ift, weil ber eine biefer Beutel zwei hundert und bet andere nur hundert Thaler enthalt. Diese Gelbstude tann man feben und überhaupt mit ben Sinnen mahrnehmen; bahingegen liegen Atome, Moleküles u. bal. außerhalb bes Bereichs ber finnlichen Wahrnehmung, und es ift Sache bes Denkens, über beren Bulaffigfeit und Bebentung zu entscheiben. Run aber ift es (wie früher, §. 98. Zusat, erwähnt murbe) ber abstrafte Berftanb, welcher bas im Begriff bes Fürsichseyns enthaltene Doment bes Vielen in ber Geftalt ber Atome fixirt und als ein Lettes festhält, und berfelbe abstrafte Berftand ift es bann auch, welcher, im vorliegenden Fall, eben fo fehr in Wiberspruch mit ber unbefangenen Unschauung als mit bem wahrhaften fonfreten Denken, die extensive Größe als die einzige Form ber Quantitat betrachtet, und ba, wo intensive Größen fich finden, diese in ihrer eigenthümlichen Bestimmtheit nicht anerkannt, sondern biefelben, geftust auf eine in fich haltlofe Sppothefe, gewaltsamer

with the

Beise auf extensive Größen gurud zu führen fich bemuht. Wenn unter ben Borwürfen, welche man ber neuern Philosophie gemacht hat, besonders häufig auch ber vernommen worden ift, daß dies felbe Alles auf Ibentität jurud führe, und man berselben bann auch wohl ben Spottnamen ber Ibentitätsphilosophie gegeben hat, fo ift aus ber hier angestellten Erörterung zu entnehmen, baß es gerade die Philosophie ift, welche barauf bringt, basjenige zu unterscheiben, was sowohl bem Begriff als auch ber Erfahrung nach verschieben ift, wohingegen es Empirifer von Profeffion find, welche die abstrafte Identität jum hochften Brincip bes Erfennens erheben, und beren Philosophie beshalb füglicher als Ibentitätsphilosophie zu bezeichnen mare. Uebrigens ift es gang richtig, daß so wenig es bloß kontinuirliche und bloß bisfrete Größen, es eben so wenig auch bloß intensive und bloß ertenfive Größen giebt, und baß fomit bie beiben Bestimmungen ber Quantitat nicht als felbstständige Arten einander gegenüberstehen. Eine jede intensive Größe ist auch extensiv, und eben fo verhalt es fich auch umgekehrt. So ift g. B. ein gewiffer Temperaturgrad eine intenfive Größe, welcher als folcher auch eine ganz einfache Empfindung entspricht; geben wir bann ans Thermometer, so finden wir, wie diesem Temperaturgrad eine gewiffe Ausbehnnng ber Queckilberfaule forrespondirt, und diese extenfive Größe verändert sich jugleich mit ber Temperatur, als ber intensiven Größe. Eben so verhält es fich bann auch auf bem Gebiet bes Geiftes; ein intensiverer Charafter reicht weiter mit feiner Wirfung als ein minber intensiver.

# **s**. 104.

Im Grabe ift ber Begriff bes Quantums gesett. Er ift die Größe als gleichgültig für sich und einfach, so daß sie aber die Bestimmtheit, wodurch sie Quantum ist, schlechthin aus ber ihr in andern Größen hat. In diesem Widerspruch, daß die fürsichsende gleichgültige Gränze die absolute Neus ferlichkeit ist, ist ber unendliche quantitative Progreß ge-

sest, — eine Unmittelbarkeit, die unmittelbar in ihr Gegentheil, in das Bermitteltsenn (bas Hinausgehen über bas so eben gesette Quantum), und umgekehrt, umschlägt.

Die Zahl ist Gebanke, aber ber Gebanke als ein sich vollkommen äußerliches Seyn. Sie gehört nicht der Anschauung an, weil sie Gebanke ist, aber ist der die Aeußerlichkeit der Anschauung zu seiner Bestimmung habende Gedanke. — Das Quantum kann daher nicht nur ins Unendliche vermehrt oder vermindert werden, es selbst ist durch seinen Begriff dieses Hinausschießen über sich. Der unendliche quantitative Progress ist ebenfalls die gedankenlose Wiederholung eines und besselben Widerspruchs, der das Quantum überhaupt und in seiner Bestimmtheit gesetz, der Grad, ist. Ueber den Progresses auszusprechen, sagt mit Recht Ze no bei Aristoteles: es ist dasselbe, etwas einmal sagen, und es imsmer sagen.

Bufas 1. Wenn nach ber früher (§. 99.) erwähnten, in ber Mathematif gewöhnlichen Definition, die Größe als basjenige bezeichnet wird, was vermehrt und vermindert werden fann, und auch gegen die Richtigkeit ber hierbei zu Grunde liegenden Anschauung nichts einzuwenden ift, so bleibt doch zunächst noch bie Frage übrig, wie wir bazu kommen, ein folches Bermehr- ober Berminberbares anzunehmen. Wollte man zur Beantwortung dieser Frage sich einfach auf die Erfahrung berufen, so wurde bieß um beswillen nicht genugen, weil, abgesehen bavon, baß wir bann bloß bie Vorstellung und nicht ben Gebanken ber Größe hatten, diefe sich bloß als eine Möglichkeit, (bes Bermehrte und Berminbertwerbens) erweisen, und und die Ginficht in die Rothwendigkeit biefes fich fo Berhaltens fehlen murbe. Dahingegen hat fich auf bem Wege unserer logischen Entwicke lung nicht nur die Quantität als eine Stufe des sich selbst bestimmenden Denfens ergeben, fondern es hat fich auch gezeigt, baß es im Begriff ber Quantität liegt, schlechthin über sich hinauszuschicken, und baß wir somit hier nicht bloß mit einem Möglichen, sondern mit einem Nothwendigen zu thun haben.

Rufat 2. Der quantitative unenbliche Broares ift es vornehmlich, an welchen ber reflektirende Berftand fich zu halten pflegt, wenn es bemfelben um bie Unenblichkeit überhaupt zu thun ift. Run aber gilt von dieser Form des unendlichen Brogreffes jundchft baffelbe, was früher über ben qualitativ unenblichen Progreß bemerkt wurde, daß nämlich biefelbe nicht ber Ausbrud ber mahren, sonbern nur jener schlechten Unendlichkeit ift, welche über bas bloße Sollen nicht hinauskömmt, und fomit in ber That im Endlichen ftehen bleibt. Was bann näher bie quantitative Form bieses endlichen Progresses anbetrifft, welde Spinoza mit Recht als eine bloß eingebildete Unenblichkeit (infinitum imaginationis) bezeichnet, so haben nicht felten auch Dichter (namentlich Haller und Klopftod) fich biefer Vorstellung bebient, um baburch nicht nur die Unenblichfeit ber Ratur, fonbern auch Gottes felbst zu veranschaulichen. Wir finden g. B. bei Saller eine berühmte Beschreibung ber Unenblichkeit Gottes, worin es heißt:

Ich häufe ungeheure Zahlen, Gebirge Millionen auf,
Ich sehe Zeit auf Zeit
Und Welt auf Welt zu hauf,
Und wenn ich von der grausen höh
Mit Schwindel wieder nach dir seh:
Ift alle Macht der Zahl,
Bermehrt zu Tausendmal,
Noch nicht ein Theil von Dir.

Hier haben wir also zunächst jenes beständige Hinausschicken ber Quantität und näher ber Zahl über sich selbst, welches Kant als schauberhaft bezeichnet, worin indeß das eigentlich Schauber-hafte nur die Langweiligkeit sehn dürfte, daß beständig eine Gränze gesetz und wieder aufgehoben wird, und man somit Encottopädie. 1. Thi. 21e Aufl.

nicht von ber Stelle kommt. Weiter fügt nun aber ber genannte Dichter zu jener Befchreibung ber schlechten Unendlichkeit treffend noch als Schluß hinzu:

Ich zieh fie ab, und du liegst ganz vor mir — womit dann eben ausgesprochen wird, daß das wahrhaft Unendliche nicht als ein bloßes Jenseits des Endlichen zu betrachten ist, und daß wir, um zum Bewußtseyn desselben zu gelangen, auf jenen progressus in infinitum zu verzichten haben.

Rufat 3. Buthagoras hat befanntlich in Jahlen philosophirt, und die Grundbestimmung der Dinge als Zahl aufgefaßt. Diefe Auffassung muß bem gewöhnlichen Bewußtfebn auf den ersten Anblick als durchaus parador, ja als verruckt erscheinen, und es entsteht beshalb bie Frage, was von berfelben zu halten ift. Um biefe Frage zu beantworten, ift zunächst baran zu erinnern, daß bie Aufgabe ber Philosophie überhaupt darin besteht, die Dinge auf Gedanken und gwar auf bestimmte Gebanten gurudzuführen. Run aber ift bie Bahl allerbinge ein Gebanke, und zwar berjenige Gebanke, welcher bem Sinnlichen am nachften fteht, ober bestimmter ausgebrudt, ber Bebante bes Sinnlichen seibst, in sofern wir barunter ilberhaupt bas Außereinander und das Biele verstehen. Wir erkennen somit in bem Berfuch: bas Universum als Zahl aufzufaffen, ben ersten Schritt zur Metaphysif. Pythagoras steht in der Geschichte der Philosophie bekanntlich awischen ben sonischen Philosophen und ben Während nun die Ersteren, wie fcon Aristoteles bemerkt, noch babei fteben blieben, bas Wefen ber Dinge als ein Materielles (als eine Uly) zu betrachten, die Lettern aber, und naher Parmenibes, jum reinen Denken, in ber Form bes Senns, fortgeschritten sind, so ist es die pythagoräische Philosophie, beren Brincip gleichsam die Brücke zwischen dem Sinnlichen und Ueberfinnlichen bilbet. Hieraus ergiebt es fich bann auch, mas von ber Anficht folder zu halten ift, die da meinen, Buthagoras feb offenbar zu weit gegangen; indem er bas Wefen ber Dinge als

bloße Zahlen aufgefaßt, und bann bemerken, gahlen könne man allerdings die Dinge, dawider sen nichts einzuwenden, aber die Dinge seven bann boch noch mehr als bloke Zahlen. hierbei bas ben Dingen zugefchriebene Dehr anbetrifft, so ift zwar bereitwillig zuzugeben, daß die Dinge mehr sind als bloße Bahlen, nur kömmt es barauf an, was unter biefem Dehr verftanben wird. Das gemeine finnliche Bewustfenn wird feinem Standpunkt gemäß keinen Anstand nehmen, die hier aufgeworfe Frage burch Berweisung auf die sinnliche Wahrnehmbarkeit zu beantworten, und somit zu bemerken, die Dinge seven boch nicht bloß adhibar, sondern außerdem auch noch sichtbar, riechbar, sühlbar u. f. w. Der ber pythagordischen Philosophie gemachte Borwurf wurde fich hiermit, nach unserer mobernen Beise ausgebruckt. barauf reduciren, daß dieselbe zu idealistisch sen. Run aber verhalt es fich in ber That gerade umgekehrt, wie ichon aus bemjenigen zu entnehmen ift, was vorher über die historische Stellung der pythagordischen Philosophie bemerkt wurde. Wenn nämlich zugegeben werben muß, daß bie Dinge mehr als bloge Bahlen find, so ift bieß so zu verftehen, daß der bloße Gedanke ber Bahl noch nicht hinreicht, um bas bestimmte Wefen ober ben Begriff ber Dinge baburch auszusprechen. Anftatt somit zu behaupten, Bythagoras sen mit seiner Zahlenphilosophie zu weit gegangen, so ware vielmehr umgekehrt zu sagen, daß berselbe noch nicht weit genug gegangen ift, und zwar find es bereits bie Eleaten gewefen, welche ben nachsten Schritt jum reinen Denken gethan haben. - Weiter giebt es bann aber auch, mo nicht Dinge, fo boch Zustände von Dingen, und überhaupt Naturphanomene, beren Bestimmtheit wesentlich auf bestimmten Rahlen und Bahlenverhaltniffen beruht. Dieß ift namentlich ber Fall mit bem Unterschied der Tone und ihrem harmonischen Zusammenstime men, von welchem Phanomen befanntlich erzählt wird, daß durch beffen Bahrnehmung Pothagoras querft veranlagt worben fei, bas Wesen ber Dinge als Bahl aufzufassen. Db es nun schon

von entschiedenem wiffenschaftlichem Intereffe ift, Diejenigen Erfceinungen, benen bestimmte Bablen ju Grunde liegen, auch auf biefelben zurudzuführen, so ift es boch auf feine Beise zuläffig, bie Bestimmtheit bes Gebankens überhaupt als bloß numerische Bestimmtheit zu betrachten. Dan fann fich zwar zunächst veranlaßt finben, bie allgemeinsten Gebankenbestimmungen an bie erften Bahlen zu fnupfen, und bemgemäß fagen, Gins fen bas Einfache und Unmittelbare, 3wei ber Unterschied und die Bermittelung, und Drei bie Einheit biefer beiben. Diefe Berbinbungen find indeß gang außerlich und in ben genannten Bablen als folden liegt es nicht, ber Ausbruck gerabe biefer bestimmten Gebanken zu fenn. Je weiter man übrigens in biefer Beife porschreitet, um so mehr zeigt fich bie bloße Willfür in ber Berbinbung bestimmter Bahlen mit bestimmten Bebanken. fann fo 3. B. 4 als die Einheit von 1 und 3 und ber bamit verknüpften Gebanken betrachten, allein 4 ift auch eben fo gut bie Berdoppelung von 2, und eben so ift 9 nicht bloß bas Quabrat von 3, sondern auch die Summe von 8 und 1, von 7 und 2 u. f. w. Wenn noch heut ju Tage gewiffe geheime Gefellschaften auf allerhand Zahlen und Figuren ein großes Gewicht legen, so ift bieß einerseits als ein harmloses Spiel, und ande rerfeits als ein Zeichen von Unbehülflichkeit im Denken zu betrachten. Man fagt bann auch wohl, hinter bergleichen fede ein tiefer Sinn, und man könne fich viel babei benken. In ber Philosophie fommt es indeg nicht barauf an, bag man fic etwas benten fann, sonbern barauf, bag man wirklich bentt, und bas wahrhafte Element bes Gebankens ift nicht in willfürlich gewählten Symbolen, fonbern nur im Denken felbft ju fuchen.

# §. 105.

Diefes fich felbft in seiner fürsichsenen Bestimmtheit, Meußerlichseyn bes Quantums macht seine Qualität aus; es ift in bemselben eben es felbft und auf fich bezogen. Es ift, bie Aenserlichkeit, b. i. das Quantitative, und das Fürsichseyn, das Qualitative, darin vereinigt. — Das Quantum an ihm felbst so gesetzt, ist das quantitative Berhältniß, — Berstimmtheit, welche eben so sehr ein unmittelbares Quantum, der Exponent, als Bermittlung ist, nämlich die Beziehung irgend eines Quantums auf ein anderes, — die beiden Seiten des Berhältnisses, die zugleich nicht nach ihrem unmittelbaren Werthe gelten, sondern deren Werth nur in dieser Bezieshung ist.

Aufas. Der quantitative unenbliche Brogreß erfcheint gunachft als ein fortwährenbes Hinausschicken ber Bahl über fich selbft. Raber betrachtet erweift fich jeboch bie Quantitat als in biefem Progreß zu fich felbst zurudfehrend, benn was bem Gebanken nach barin enthalten ift, bas ift überhaupt bas Beftimmtfen ber Bahl burch bie Bahl, und bieß giebt bas quans titative Berhaltniß. Sagen wir z. B. 2:4, fo haben wir biermit zwei Größen, bie nicht in ihrer Unmittelbarfeit als folche gelten, fondern bei benen es nur um ihre gegenseitige Beziehung auf einander au thun ift. Diese Begiehung aber (ber Exponent . bes Berhaltniffes) ift felbft eine Große, Die fich baburch von ben auf einander bezogenen Größen unterscheibet, daß mit ihrer Beränderung das Berbaltniß felbst fich andert, wohingegen bas Berbaltniß fich gegen bie Beranberung feiner beiben Seiten als gleichgültig verhalt, und baffelbe bleibt, fo lange nur ber Erponent fich nicht verandert. Wir fonnen beshalb auch an bie Stelle von 2:4, 3:6 feten, ohne bag bas Berhaltuis fich anbert, benn ber Exponent 2 bleibt in beiben Fallen berfelbe.

## **s**. 106.

Die Seiten bes Berhältniffes sind noch unmittelbare Quanta, und die qualitative und die quantitative Bestimmung einander noch äußerlich. Rach ihrer Wahrheit aber, daß das Quantitative selbst Beziehung auf sich in seiner Aeußerlichseit

ift, ober bas Fürsichseyn und bie Gleichgültigfeit ber Bestimmt= heit vereinigt find, ift es bas Maaß.

Bufat. Die Quantitat hat fich bermittelft ber bisher betrachteten bialektischen Bewegung burch ihre Momente als Rudfehr jur Qualität erwiesen. Als Begriff ber Quantität hatten wir junachst die aufgehobene Qualität, b. h. die nicht mit bem Seyn ibentische, sonbern bagegen gleichgültige nur außerliche Bestimmtheit. Dieser Begriff ift es bann auch, welcher (wie früher bemerkt wurde) ber in ber Mathematik gewöhnli= den Definition ber Große, basjenige zu feyn, was vermehrt und vermindert werben fann, ju Grunde liegt. Wenn nun nach biefer Definition es junachft fo icheinen fann, als fen bie Große mur bas Veranderliche überhaupt (benn vermehren fowohl als auch vermindern heißt eben nur die Große anders bestimmen) biermit aber bieselbe von bem feinem Begriff nach gleichfalls veranberlichen Dafenn (ber zweiten Stufe ber Qualitat) nicht unterschieden ware, so mußte ber Inhalt jener Definition babin vervollständigt werden, daß wir an ber Quantität ein Beranderliches haben, welches ohngeachtet feiner Beranberung boch basfelbe bleibt. Der Begriff ber Quantität erweift fich hiermit als einen Wiberspruch in fich enthaltend und biefer Wiberspruch ift es, welcher die Dialektik ber Quantität ausmacht. Das Refultat biefer Dialektif ift nun aber nicht die bloße Rudfehr gur Qualität, so als ob biese bas Bahre, bie Quantität bagegen bas Unwahre ware, sonbern bie Einheit und Wahrheit biefer beiben, bie qualitative Quantitat - ober bas Daag. -Sierbei fann bann noch bemerft werben, daß, wenn wir und bei Betrachtung ber gegenftanblichen Welt mit quantitativen Bestimmungen beschäftigen, es in ber That immer schon bas Maaß ist, welches wir als Ziel folcher Beschäftigung vor Augen haben, wie folches bann auch in unferer Sprache baburch angebeutet ift, daß wir bas Ermitteln quantitativer Bestimmungen und Berhaltniffe als ein Deffen

bezeichnen. Man mißt so 3. B. die Länge verschiebener Satten, welche in Schwingung versett werden, unter dem Gesichtspunkt des diesem Längenunterschied entsprechenden qualitativen Unterschieds der durch die Schwingung hervorgebrachten Töne. Eben so wird in der Chemie die Quantität mit einander in Berbindung gebrachter Stoffe ermittelt, um die solche Berbindungen bedingenden Maaße, d. h. diesenigen Quantitäten, welche bestimmten Qualitäten zu Grunde liegen, zu erkennen. Auch in der Statistif haben die Jahlen, mit welchen man sich beschäftigt, nur ein Interesse wegen der dadurch bedingten qualitativen Resultate. Bloße Jahlenermittelungen als solche, ohne den hier angegebenen leitenden Gesichtspunkt, gelten dagegen mit Recht als eine leere Kuriosität, welche weder ein theoretisses noch ein praktisches Interesse zu befriedigen vermag.

#### C.

### Das Maas.

### s. 107.

Das Maaß ist das qualitative Quantum, zunächst als unsmittelbares, ein Quantum, an welches ein Daseyn ober eine Qualität gebunden ist.

Bufat. Das Maaß, als die Einheit der Qualität und der Quantität, ist hiermit zugleich das vollendete Seyn. Wenn wir vom Seyn sprechen, so erscheint dasselbe zunächst als das ganz Abstrakte und Bestimmungslose; nun aber ist das Seyn wesentlich dieß, sich selbst zu bestimmen, und seine vollendete Bestimmtheit erreicht dasselbe im Maaß. Man kann das Maaß auch als eine Definition des Absoluten betrachten, und es ist bemgemäß gesagt worden, Gott sey das Maaß aller Dinge. Diese Anschauung ist es denn auch, welche den Grundton mancher althebräischen Gesänge bildet, in welchen die Verherrlichung Gottes im Wesentlichen barauf hinqustäuft, daß er es sey, welcher

Allem feine Granze gefest, bem Meer und bem feften Lanbe. ben Kluffen und ben Bergen und ebenfo ben verschiebenen Arten von Bflanzen und von Thieren. - 3m religiöfen Bewußtfeyn ber Griechen finden wir die Göttlichkeit des Maages, in naherer Beziehung auf bas Sittliche, als Remefis vorgestellt. . In biefer Borftellung liegt bann überhaupt, bag alles Menschliche -Reichthum, Ehre, Macht, und ebenso Freude, Schmerz u. f. w. fein bestimmtes Maag hat, beffen Ueberschreitung jum Berberben und jum Untergang führt. — Bas nunmehr weiter bas Borfommen bes Maages in ber gegenständlichen Belt anbetrifft, fo finden wir junachft in ber Ratur folche Eriftenzen, beren wesentlichen Inhalt bas Maag bilbet. Dieß ist namentlich ber Kall mit bem Sonnenspftem, welches wir überhaupt als bas Reich der freien Maaße zu betrachten haben. Schreiten wir bann weiter vor in ber Betrachtung ber unorganischen Ratur. fo tritt hier bas Maaß in fofern gleichsam in ben Sintergrund. als hier vielfältig bie vorhandenen qualitativen und quantitatis ven Bestimmungen sich als gleichgültig gegen einander erweifen. So ift 3. B. die Qualität eines Felsen ober eines Fluffes nicht an eine bestimmte Große gebunben. Bei naherer Betrachtung finden wir indeg, daß auch Gegenftande, wie die genannten, nicht schlechthin maaglos find, benn bas Waffer in einem Rlug und bie einzelnen Bestandtheile eines Felsen, erweisen fich bei ber chemischen Untersuchung wieder als Qualitäten, die durch quantitative Berhältniffe ber in benfelben enthaltenen Stoffe bebingt find. Entschiedener in die unmittelbare Anschauung fallend tritt bann aber bas Maaß wieber in ber organischen Ratur hervor. Die verschiedenen Sattungen ber Pflanzen und Thiere haben fowohl im Ganzen als auch in ihren einzelnen Theilen ein gewiffes Maaß, wobei noch ber Umftand zu bemerken ift, bag bie unvollfommneren, ber unorganischen Ratur naher ftehenben organischen Gebilde, sich von ben höheren jum Theil burch die gro-Bere Unbestimmtheit ihres Maages unterscheiben. Go finden wir

z. B. unter ben Petrefakten sogenannte Ammonshörner, bie nur burch das Mikrostop zu erkennen sind, und andere bis zur Größe eines Wagenrades. Dieselbe Unbestimmtheit des Maaßes zeigt sich auch bei manchen Pflanzen, die auf einer niederen Stuse der organischen Ausbildung stehen, wie dieß z. B. bei den Farrenkräutern der Fall ift.

# §. 108.

In sofern im Maaß Qualität und Quantität nur in unsmittelbarer Einheit sind, so tritt ihr Unterschied auf eine eben so unmittelbare Weise an ihnen hervor. Das specissische Quantum ist in sosern Theils bloßes Quantum und das Daseyn ist einer Bermehrung und Berminberung fähig, ohne daß das Maaß, welches in sosern eine Regel ist, dadurch aufgehoben wird, Theils aber ist die Beränderung des Quantums auch eine Beränderung der Qualität.

Bufat. Die im Maaf vorhandene Identität ber Qualitat und ber Quantität ift nur erft an fich, aber noch nicht gefest. Sierin liegt, daß biefe beiben Bestimmungen, beren Einheit bas Maag ift, fich auch eine jebe für fich geltenb machen, bergeftalt, bag einerseits bie quantitativen Bestimmungen bes Dasenns verandert werden konnen, ohne bag beffen Qualitat baburch afficirt wird, bag aber auch andererseits bieg gleichs gultige Bermehren und Berminbern feine Granze hat, burch beren Ueberschreitung die Qualität verändert wird. So ift a. B. ber Temperaturgrad bes Wassers zunächft gleichgültig in Beziehung auf beffen tropfbare Fluffigkeit: es tritt bann aber beim Bermehren ober Bermindern ber Temperatur bes tropfbar fluffigen Waffers ein Punkt ein, wo dieser Kohasionszustand fich qualitativ andert und bas Waffer einerseits in Dampf und anbererseits in Eis verwandelt wird. Wenn eine quantitative Beranderung ftatt findet, fo erscheint bies junachst ale etwas gang Unbefangenes, allein es stedt noch etwas Anderes bahinter, und biefe scheinbar unbefangene Beranberung bes Quantis

۸\_

tativen ift gleichsam eine List, wodurch das Qualitative ergriffen Die hierin liegende Antinomie bes Maages haben bereits bie Griechen unter mancherlei Einfleibungen veranschaulicht. So g. B. in ber Frage, ob ein Waigenforn einen Saufen Bai gen, ober in jener andern, ob bas Ausreißen eines haares aus bem Schweif eines Pferbes einen Kablichweif mache? Wenn man im Sinblid auf die Ratur ber Quantität, als gleichgultiger und außerlicher Bestimmtheit bee Seyne, vorerft geneigt feyn wird iene Aragen verneinend zu beantworten, fo wird man boch bemnächst zugeben muffen, bag biefes gleichgultige Bermehren und Bermindern auch seine Granze hat und daß hierbei endlich ein Punkt erreicht wirb, wo burch bas fortgefeste Singufügen immer nur eines Waizenforns ein Saufe Waizen und burch bas forigesette Ausziehen immer nur eines Hagres ein Rablschweif entsteht. Gben fo wie mit biefen Beispielen, verhalt es fich mit jener Erzählung von einem Bauer, welcher bie Laft feines munter einherschreitenben Efels fo lange um ein Loth nach bem andern vermehrte, bis daß berfelbe endlich unter ber unerträglich gewordenen Laft zusammenfant. Man wurde febr Unrecht thun, wenn man bergleichen bloß für ein mußiges Schulgefchwätz erklaren wollte, ba es fich babei in ber That um Bebanken handelt, mit benen vertraut zu fenn auch in praktischer und naber in fittlicher Beziehung von großer Wichtigkeit ift. So findet g. B. in Beziehung auf die Ausgaben, welche wir machen, jundchst ein gewiffer Spielraum fatt, innerhalb beffen es auf ein Mehr und Weniger nicht ankommt; wird bann aber nach ber einen ober nach ber anbern Seite bin bas burch bie jedesmaligen individuellen Berhaltniffe bestimmte Mags überschritten, so macht fich die qualitative Ratur bes Magkes (in - berfelben Beife wie bei bem vorher erwähnten Beispiel ber verichiebenen Temperatur bes Waffers) geltend und basjenige, mas fo eben noch als gute Wirthschaft zu betrachten mar, wird zu Beig ober zu Verschwendung. — Daffelbe findet bann auch

feine Anwendung auf die Bolitif, und zwar in ber Art, daß bie Berfassung eines Staates eben fo wohl als unabhangin, als auch als abhängig von ber Größe feines Gebiets, von ber Bahl feiner Bewohner und anderen folden quantitativen Bestimmungen angefehen werben muß. Betrachten wir z. B. einen Staat mit einem Gebiet von taufend Quabratmeilen und einer Bevolkerung von vier Millionen Einwohnern, fo wird man zunächst unbebenklich nungeben haben, bag ein Baar Quabratmeilen Gebiet ober ein Baar Taufend Ginwohner mehr ober weniger auf die Verfaffung eines folden Staates feinen wesentlichen Ginfluß haben konnen. Dahingegen ift bann aber auch eben fo wenig zu verkennen, baß in ber fortgesetten Bergrößerung ober Berkleinerung eines Staats endlich ein Punkt eintritt, wo, abgefehen von allen anberen Umftänden, schon um bieser quantitativen Beränderung willen, auch bas Qualitative ber Berfaffung nicht mehr unverändert bleiben fann. Die Berfaffung eines kleinen Schweizerfantons paßt nicht für ein großes Reich und eben fo unpaffend war die Verfassung der romischen Revublik in ihrer Uebertragung auf fleine beutsche Reichsftäbte.

#### **s.** 109.

Das Maaßlose ist zistäckst die Hinausgehen eines Masses burch seine quantitative Ratur über seine Qualitätsbestimmtheit. Da aber das andere quantitative Verhältniß, das Maaßlose des ersten, eben so sehr qualitativ ift, so ist das Maaßlose gleichfalls ein Maaß; welche beide Uebergänge von Qualität in Quantum und von diesem in jene wieder als unendlicher Progreß vorgestellt werden können, — als das sich im Maaßlosen Aussehen und Wiederherstellen des Maaßes.

Bufat. Die Quantität ist, wie wir gesehen haben, nicht nur ber Beränderung, b. h. ber Bermehrung und Berminderung fähig, sondern sie ist überhaupt als solche das Himausschreiten über sich selbst. Diese ihre Natur bewährt die Quantität dann auch im Maaße. Indem nun aber die im

Maag vorhandene Quantität eine gewiffe Granze überschreitet. fo wird baburch auch bie berfelben entsprechende Qualität auf-Hiermit wird jedoch nicht die Qualität überhaupt, gehoben. fondern nur biefe bestimmte Qualität negirt, beren Stelle fofort wieber burch eine andere Qualität eingenommen wirb. kann biesen Broces bes Maages, welcher sich abwechselnd als bloke Beränberung ber Quantität und bann auch als ein Umschlagen ber Quantität in Qualität erweift, unter bem Bilbe einer Knotenlinie gur Anschauung bringen. Dergleichen Knotenlinien finden wir zunächst in der Natur unter mancherlei For-Der burch Vermehrung und Verminderung bedingten. qualitativ verschiedenen Aggregatzustände bes Wassers wurde bereits früher gebacht. In ahnlicher Beife verhalt es fich mit ben verschiedenen Orybationsstufen ber Metalle. Auch ber Unterschied ber Tone fann als ein Beispiel bes im Proces bes Magges ftattfindenden Umschlagens bes jundchft blog Quantitativen in qualitative Beränderung betrachtet werben.

# S. 110.

Was hierin in der That geschieht, ist, daß die Unmittels barkeit, welche noch dem Maaße als solchem zusommt, ausgehoben wird; Qualität und Quantität selbst sind an ihm zunächst als unmittelbare, und es ist nur ihre relative Identität. Das Maaß zeigt sich aber in das Maaßlose sich auszuheben, jedoch in diesem, welches dessen Regation, aber selbst Einheit der Quantität und Qualität ist, eben so sehr nur mit sich selbst zusammenzugehen.

#### **§**. 111.

Das Unendliche, die Affirmation als Negation der Negation, hatte statt der abstraktern Seiten, des Seyns und Nichts, Etwas und eines Andern u. s. f. nun die Qualität und Quantität zu seinen Seiten. Diese sind a) zunächst, die Qualität in die Quantität (§. 98.) und die Quantität in die Qualität (§. 105.) übergegangen, und damit beide als Regationen

aufgezeigt.  $\beta$ ) Aber in ihrer Einheit (bem Maaße) sind sie zunächst unterschieden und die eine nur vermittelst der ans bernz und  $\gamma$ ) nachdem sich die Unmittelbarkeit dieser Einheit als sich aushebend erwiesen, so ist diese Einheit nunmehr gesetzt als das, was sie an sich ist, als einsache Beziehung-auf-sich, welche das Seyn überhaupt und dessen Seyn als ausgehos bene in sich enthält. — Das Seyn oder die Unmittelbarkeit, welche durch die Regation ihrer selbst Bermittlung mit sich und Beziehung auf sich selbst ist, somit ebenso Bermittlung, die sich zur Beziehung auf sich, zur Unmittelbarkeit aushebt, ist das Wesen.

Rufat. Der Broces bes Maages ift nicht blog bie schlechte Unendlichkeit bes unendlichen Brogreffes, in ber Gestalt eines perennirenden Umschlagens von Qualität in Quantität und von Quantität in Qualität, fondern zugleich bie mahre Unenblichkeit bes in feinem Andern mit fich felbst Busammengehens. Qualität und Quantität fteben im Maaß einander aunachft als Etwas und Anderes gegenüber. Run aber ift bie Qualitat an fich Quantitat, und eben so ift umgefehrt bie Quantitat an fich Qualitat. Inbem fomit biefe beiben im Broces bes Maases in einander übergehen, fo wird eine jede biefer beiben Bestimmungen nur zu bem, was fie an fich ichon ift, und wir erhalten jest bas in feinen Bestimmungen negirte, überhaupt bas aufgehobene Seyn, welches bas Wesen ift. Im Maas war an fich schon bas Wesen und sein Broces besteht nur barin, fich als bas zu seten, was es an sich ift. — Das gewöhnliche Bewußtseyn faßt bie Dinge als sevende auf und betrachtet biefelben nach Qualität, Quantität und Maaß. Diefe unmittelbaren Bestimmungen erweisen fich bann aber nicht als feste, sondern als übergehende und das Wefen ift das Refultat ihrer Dialektif. 3m Wefen findet fein Uebergeben mehr ftatt, sondern nur Beziehung. Die Form ber Beziehung ift im Seyn nur erst unsere Restexion; im Wesen bagegen ist bie Be-

ziehung beffen eigene Bestimmung. Wenn (in ber Sphare bes Senns) bas Etwas zu Anderem wird, fo ift hiermit bas Etwas verschwunden. Richt so im Wefen; hier haben wir kein wahrhaft Anderes, fondern nur Berschiedenheit, Beziehung bes Ginen auf fein Anderes. Das Uebergeben bes Wefens ift also zugleich fein Uebergeben; benn beim Uebergeben bes Berschiebenen in Berschiedenes verschwindet bas Berschiedene nicht, sondern bie Berschiebenen bleiben in ihrer Beziehung. Sagen wir z. B. Senn und Nichts, fo ift Senn für fich und eben fo ift Richts für fich. Bang anders verhält es fich mit bem Bofitiven und Regativen. Diese haben zwar die Bestimmung bes Sepns und des Richts. Aber das Bosttive hat für fich keinen Sinn, fondern es ift baffelbe schlechthin auf bas Regative bezogen. Ebenso verhält es sich mit dem Regativen. In der Sphäre bes Senns ift die Bezogenheit nur an fich; im Wesen bagegen ift diefelbe gefett. Dieß ift also überhaupt ber Unterschied ber Formen bes Sepns und bes Wefens. Im Sepn ift Alles unmittelbar, im Wefen bagegen ift Alles relativ.

# 3weite Abtheilung ber Logik. Die Cehre vom Wesen

# S. 112.

Das Wesen ist der Begriff als gesetzer Begriff, die Bestimmungen sind im Wesen nur relative, noch nicht als schlechthin in sich reslective; darum ist der Begriff noch nicht als Kürsich. Das Wesen, als das durch die Regativität seiner selbst sich mit sich vermittelnde Seyn, ist die Beziehung auf sich selbst, nur indem sie Beziehung auf Anderes ist, das aber unmittelbar nicht als Seyendes, sondern als ein Gesetzes und Bermitteltes ist. — Das Seyn ist nicht verschwunden, sondern erstlich ist das Wesen als einsache Beziehung auf sich selbst, Seyn; fürs andere ist aber das Seyn nach seiner einseitigen Bestimmung, unmittelbares zu seyn, zu einem nur negativen herabgesetz, zu einem Scheine. — Das Wesen ist hiemit das Seyn als Scheinen in sich selbst.

Das Absolute ist das Wesen. — Diese Desinition ist in sosern dieselbe als die, daß es das Seyn ist, in sosern Seyn gleichfalls die einsache Beziehung auf sich ist; aber sie ist zusgleich höher, weil das Wesen das in sich gegangene Seyn ist, d. i. seine einsache Beziehung auf sich ist diese Beziehung gesetzt als die Regation des Regativen, als Bermittlung seiner in sich mit sich selbst. — Indem das Absolute als Wessen sen bestimmt wird, wird aber die Regativität häusig nur in dem Sinne einer Abstraktion von allen bestimmten Prädikt dann außerhalb des Wesens, und das Wesen selbst ist

fo nur als ein Resultat ohne diese feine Prämisse, bas caput mortuum der Abstraktion. Aber da diese Regativität dem Seyn nicht dußerlich, sondern seine eigene Dialektik ist, so ist seine Wahrheit, das Wesen, als das in sich gegangene oder in sich seyende Seyn; seinen Unterschied vom unmittelbaren Seyn macht jene Resserion, sein Scheinen in sich selbst, aus, und sie ist die eigenthümliche Bestimmung des Wesens selbst.

Rufat. Wenn wir vom Wefen fprechen, fo unterscheiben wir bavon bas Sevn als bas Unmittelbare und betrachten Diefes im hinblid auf bas Wefen als einen blogen Schein. Diefer Schein ift nun aber nicht gar nicht, nicht ein Nichts, fondern bas Seyn als aufgehobenes. — Der Standpunkt bes Wefens ift überhaupt ber Standpunkt ber Reflexion. Der Ausbrud Reflexion wird junachft vom Lichte gebraucht, in fofern basselbe in seinem gerablinigen Fortgange auf eine spiegelnbe Flache trifft und von biefer zurudgeworfen wirb. Wir haben fomit hier ein Gedoppeltes, einmal ein Unmittelbares, ein Sepenbes und bann zweitens baffelbe als ein Bermitteltes ober Gefettes. Dieß ift nun aber eben ber Kall, wenn wir über einen Gegenstand reflektiren ober (wie man auch ju fagen pflegt) nachbenfen, in fofern es bier nämlich ben Gegenstand nicht gilt in seiner Unmittelbarkeit, sondern wir benfelben als vermittelt wiffen wollen. Man pflegt wohl auch die Aufgabe ober ben 3med ber Philosophie so aufzufaffen, bag bas Wesen ber Dinge erkannt werben foll, und verfteht barunter eben nur fo - viel, daß die Dinge nicht in ihrer Unmittelbarkeit gelaffen, sonbern als burch Anderes vermittelt ober begründet nachgewiesen werben follen. Das unmittelbare Seyn ber Dinge wird hier gleichsam als eine Rinde ober als ein Borbang vorgestellt, binter welchem bas Wesen verborgen ift. — Wenn bann ferner gesagt wird: Alle Dinge haben ein Wefen, so wird bamit ausgesprochen, daß sie mahrhaft nicht das find, als was fie fich

unmittelbar erweisen. Es ift bann auch nicht abgethan mit einem bloßen Herumtreiben aus einer Qualität in eine andere und mit einem bloßen Fortgeben aus bem Qualitativen ins Quantitative und umgekehrt, sondern es ift in ben Dingen ein Bleibenbes und bieß ift zunächst bas Wesen. Was nunmehr bie fonflige Bebeutung und ben Gebrauch ber Kategorie bes Wefens anbetrifft, so fann hier junachst baran erinnert werben, wie wir und im Deutschen beim Gulfdzeitwort Cenn gur Bezeichnung ber Bergangenheit bes Ausbruck Befen bebienen, indem wir bas vergangene Seyn als gewesen, bezeichnen. Diefer Brregularis tat bes Sprachgebrauchs liegt in fofern eine richtige Anschauung vom Berhältniß bes Senns jum Wefen ju Grunde, als wir bas Wesen allerdings als bas vergangene Seyn betrachten konnen, wobei bann nur noch zu bemerken ift, bag basjenige, was vergangen ift, beshalb' nicht abstraft negirt, sondern nur aufges hoben und somit zugleich conservirt ist. Sagen wir z. B. Cafar ift in Gallien gewesen, so ift bamit nur die Unmittelbarfeit beffen, was hier vom Cafar ausgefagt wirb, nicht aber fein Aufenthalt in Gallien überhaupt negirt, benn bieser ist es ja eben, ber ben Inhalt biefer Aussage bilbet, welcher Inhalt aber hier als aufgehoben vorgestellt wird. — Wenn im gemeinen Leben vom Wefen die Rede ift, so hat dieß häufig nur die Bebeutung einer Zusammenfaffung ober eines Inbegriffs, und man fpricht bemgemäß z. B. vom Zeitungewefen, vom Boftwefen, vom Steuerwesen u. f. w., worunter bann nur so viel verstanden wird, daß diese Dinge nicht einzeln in ihrer Unmittelbarkeit, fondern als ein Komplex und bann etwa auch weiter in ihren verschiedenen Beziehungen genommen werben follen. In solchem Sprachgebrauch ift bann nur fo ungefähr basjenige enthalten, mas fich uns als bas Befen ergeben hat. — Man fpricht bann auch von endlichen Wefen und nennt ben Menschen ein ends liches Wesen. Wenn indes vom Wesen gesprochen wird, so ist man eigentlich über die Endlichkeit hinaus und diese. Bezeichnung

bes Menschen ift in fofern ungenau. Wenn bann ferner gefagt wird: Es giebt ein höchstes Wefen und Gott bamit bezeichnet werben foll, so ift hierüber zweierlei zu bemerken. Einmal namlich ift ber Ausbruck geben ein folcher, ber auf Endliches binbeutet, und wir fagen fo g. B., es giebt fo und fo viel Planeten, ober es giebt Pflanzen von folder und es giebt Pflanzen von folder Beschaffenheit. Das was es so giebt ift somit Etwas, außer und neben welchem es auch noch Anderes giebt. aber ift Gott, als ber schlechthin Unendliche, nicht ein folcher, ben es eben nur giebt und außer und neben welchem es auch noch andere Wefen giebt. Was es außer Gott fonft noch giebt, bem fommt in feiner Trennung von Gott feine Befentlichfeit zu, vielmehr ist baffelbe in diefer Folirung als ein in fich Salt und Wesenloses, als ein bloger Schein zu betrachten. liegt nun aber auch zweitens, baß es ungenügend genannt werben muß von Gott bloß ale höchftem Wefen zu fprechen. Die hier zur Anwendung gebrachte Rategorie ber Quantität finbet in ber That ihre Stelle nur im Bereich bes Endlichen. Wir fagen fo 3. B., bies ift ber hochfte Berg auf ber Erbe und haben babei bie Borftellung, daß es außer biefem hochsten Berg auch noch andere gleichfalls hohe Berge giebt. Ebenfo verhalt es fich, wenn wir von Jemand fagen, baß er ber reichste ober ber gelehrtefte Mann in feinem Leben ift. Gott ift indeß nicht bloß ein und auch nicht bloß bas höchfte — sonbern vielmehr bas Wefen, wobei bann aber auch gleich zu bemerken ift, baß, obschon biefe- Auffaffung Gottes eine wichtige und nothwendige Stufe in ber Entwidelung bes religiofen Bewußtfenns bilbet, doch burch dieselbe die Tiefe ber driftlichen Vorstellung von Gott noch keineswegs erschöpft wird. Betrachten wir Gott nur als bas Wefen schlechthin und bleiben wir babei stehen, so wiffen wir ihn nur erst als die allgemeine, widerstandslose Macht, ober, anders ausgedrückt, als ben Herrn. Run aber ift bie Furcht bes herrn' wohl ber Anfang, aber auch nur ber Anfang ber



Beisheit. — Es ift junachft bie jubifche und bann weiter bie muhamedanische Religion, in welchen Gott als ber herr und wesentlich nur als ber herr aufgefaßt wird. Der Mangel bie fer Religionen besteht überhaupt barin, bag hier bas Endliche nicht zu feinem Rechte kommt, welches Endliche für fich festzuhalten (fen es als ein Natürliches ober als ein Endliches bes Beiftes) bas Charafteriftische ber heidnischen und hiermit zugleich polytheistischen Religionen ausmacht. — Ferner ift es nun aber auch häufig geschehen, daß man behauptet hat, Gott, als bas höchste Wesen, könne nicht erfannt werden. Dies ift überhaupt ber Standpunft ber mobernen Aufflärung und naher bes abftrakten Berftanbes, welcher fich bamit begnügt zu fagen: il v a un être supreme, und es bann babei bewenben läßt. Wenn fo gesprochen und Gott nur als bas hochste jen feitige Wefen betrachtet wird, so hat man die Welt in ihrer Unmittelbarkeit vor fich als etwas Festes. Positives, und vergißt babei, bag bas Wefen gerabe bie Aufhebung alles Unmittelbaren ift. Gott als bas abstrakte jenseitige Wefen, außerhalb beffen hiermit ber Unterschied und die Bestimmtheit faut, ift in der That ein bloßer Name, ein bloßes caput mortuum bes abstrahirenden Berftanbes. Die mahre Erfenntniß Gottes fangt bamit an ju wiffen, daß die Dinge in ihrem unmittelbaren Seyn feine Wahrheit haben. -

Richt bloß in Beziehung auf Gott, sondern auch in sonstiger Beziehung geschieht es häusig, daß man sich der Kategorie des Wesens in abstrakter Weise bedient und dann dei Betrachetung der Dinge das Wesen derselben als ein gegen den bestimmten Inhalt ihrer Erscheinung Gleichgültiges und für sich Bestehendes sixirt. Man pslegt so namentlich zu sagen, es komme bei den Menschen nur auf ihr Wesen an und nicht auf ihr Thun und ihr Betragen. Darin liegt nun zwar das Richtige, daß dassenige, was ein Mensch thut, nicht in seiner Unmittelbarkeit, sondern nur als vermittelt durch sein Inneres und als

Manisestation seines Innern zu betrachten ist. Rur barf babei nicht übersehen werben, daß das Wesen und dann weiter das Innere sich eben nur dadurch als solche bewähren, daß sie in die Erscheinung herausstreten; wohingegen jener Berusung der Menschen aus ihr von dem Inhalt ihres Thuns unterschiedenes Wesen nur die Absicht zu Grunde zu liegen pslegt, ihre bloße Subjektivität geltend zu machen und sich dem, was an und für sich gültig ist, zu entziehen.

### **S.** 113.

Die Beziehung-auf-sich im Wesen ist die Form der Identität, der Reflexion-in-sich; diese ist hier an die Stelle ber Unmittelbarkeit des Seyns getreten; beide sind dieselben Abstraktionen der Beziehung-auf-sich.

Die Gebankenlosigkeit ber Sinnlichkeit, alles Beschränkte und Endliche für ein Senendes zu nehmen, geht in die Hartnäckgkeit des Verstandes über, ce als ein mit-sichibentisches, sich in sich nicht widersprechendes, zu fassen.

#### S. 114.

Diese Ibentität erscheint als aus dem Seyn herkommend zunächst nur mit den Bestimmungen des Seyns behaftet und darauf als auf ein Aeußerliches bezogen. Wird dasselbe so von dem Wesen abgesondert genommen, so heißt es das Unswesentliche. Aber das Wesen ist In-sich-seyn, es ist wessentlich, nur in sosern es das Regative seiner in ihm selbst, die Beziehung-auf-anderes, die Vermittlung in ihm selbst hat. Es hat daher das Unwesentliche als seinen eigenen Schein in sich. Aber indem das Unterscheiden im Scheinen oder Vermitteln enthalten ist, das Unterscheidene oder im Unterschiede von derzenigen Identität, aus der es kömmt und in der es nicht ist oder als Schein liegt, selbst die Korm der Identität erhält, so ist dasselbe so in der Weise der sich auf sich beziehenden Unmittelbarkeit oder des Seyns; die Sphäre des Wesens wird das

burch zu einer noch unvollsommenen Verknüpfung ber Unmittelbarkeit und ber Vermittlung. Es ist in ihr Alles so gesett, daß es sich auf sich bezieht und daß zugleich darüber hinausgegangen ist, — als ein Senn der Reflexion, ein Seyn, in dem ein Anderes scheint, und das in einem Andern scheint. — Sie ist daher auch die Sphäre des gesetzen Wichtlicht.

Es fommen in ber Entwickelung bes Wefens, weil ber Eine Begriff in allem bas Substantielle ift, Diefelben Beftimmungen vor, als in ber Entwidelung bes Sepns, aber in reflettirter Form. Alfo ftatt bes Senns und Richts treten jest die Formen bes Positiven und Regativen ein, jenes zunächst dem gegensatiosen Senn als Ibentität entsprechend, dieses entwickelt (in sich scheinend) als ber Unterfchieb; - fo ferner bas Berben als Grund fogleich felbft bes Dafenns, bas als auf ben Grund reflektirt, Existeng ift u. f. f. — Diefer, (ber schwerste) Theil ber Logif enthält vornehmlich bie Kategorien ber Metaphysik und ber Biffenschaften überhaupt; - als Erzeugnisse bes reflektirenben Berstandes, ber zugleich die Unterschiede als felbststandig annimmt, und zugleich auch ihre Relativität fest; — beibes aber nur neben- ober nacheinander burch ein Auch verbindet, und diefe Gebanken nicht zusammenbringt, fie nicht zum Begriffe vereint.

#### A

# Das Wefen als Grund ber Egiftenz.

- a. Die reinen Reflexionsbestimmungen.
  - a) Ibentitat.

# ' S. 115.

Das Wesen scheint in sich, ober ift reine Restexion, so ift es nur Beziehung auf sich, nicht als unmittelbare, sonbern als restetitte, — Ibentität mit sich.

Formelle oder Verstandes-Identität ist diese Idenstität, in sofern an ihr sestgehalten und von dem Unterschiede abstrahirt wird. Oder die Abstraktion ist vielmehr das Setzen dieser formellen Identität, die Berwandlung eines in sich Konkreten in diese Form der Einfachheit, — es sep daß ein Theil des am Konkreten vorhandenen Mannichsaltigen weggelassen (durch das sogenannte Analysiren), und nur eines derselben herausgenommen wird, oder daß mit Wegslassung ihrer Verschiedenheit die mannichsaltigen Bestimmtheisten in Gine zusammengezogen werden.

Die Ibentität mit dem Absoluten, als Subjekte eines Sates, verbunden, — so lautet er: das Absolute ist das mit sich Identische. — So wahr dieser Sat ist, so ist es zweidentig, ob er in seiner Wahrheit gemeint ist; er ist darum in seinem Ausbrucke. wenigstens unvollständig: denn es ist unentschieden, ob die abstrakte Verstandes Identität, d. i. im Gegensate gegen die anderen Bestimmungen des Wesens, — oder aber die Identität als in sich konkrete gemeint ist; so ist sie, wie sich ergeben wird, zunächst der Grund und dann die höhere Wahrheit der Begriff. — Auch das Wort: Absolut, selbst, hat häusig keine weitere Bedeutung als die von Abstrakt; so heißt absoluter Raum, absolute Zeit, nichts weiter als der abstrakte Raum und die absstrakte Zeit.

Die Bestimmungen bes Wesens als wesentliche Bestimmungen genommen, werden sie Prädisate eines vorausgesetzten Subjekts, das, weil sie wesentlich, Alles ist. Die Säte, die dadurch entstehen, sind als die allgemeinen Denkgesetze ausgesprochen worden. Der Sat der Identität lautet demnach: Alles ist mit sich identisch; A=A; und negativ: A kann nicht zugleich A und nicht A senn. — Dieser Sat, statt ein wahres Denkgesetz zu senn, ist nichts als das Geset des abstrakten Verstandes. Die Form des

Sapes wiberspricht ihm schon felbst, ba ein Sas auch einen Unterschied zwischen Subjekt und Bradikat verspricht, bieser aber bas nicht leiftet, was feine Form forbert. Namentlich wird es aber burch die folgenden sogenannten Denkgesetze aufgehoben, welche bas Gegentheil biefes Gesetzes zu Befeten machen. — Wenn man behauptet, biefer Sat fonne nicht bewicfen werben, aber jebes Bewußtfenn verfahre barnach, und ftimme ihm nach der Erfahrung sogleich zu wie es ihn vernehme, fo ift biefer angeblichen Erfahrung ber Schule die allgemeine Erfahrung entgegenzusegen, bag fein Bewußtseyn nach Diesem Gefete benkt, noch Borftellungen hat, u. f. f. noch fpricht, daß feine Existenz, welcher Art fie fen, nach bemselben eristirt. Das Sprechen nach biefem seynsollenben Gesetze ber Bahrheit (ein Planet ift — ein Planet, ber Magnetismus ift - ber Magnetismus, ber Geift ift - ein Geift) gilt mit vollem Recht für albern; dies ift wohl allgemeine Erfahrung. Die Schule, in ber allein folde Befete gelten, hat fich langft mit ihrer Logif, welche bieselbe ernsthaft vorträgt, bei bem gefunden Menschenverstande, wie bei ber Vernunft um ben Rredit gebracht.

Busa. Die Ibentität ist zunächst wieder dasselbe, was wir früher als Seyn hatten, aber als geworden durch Aushebung der unmittelbaren Bestimmtheit und somit das Seyn als Idea-lität. — Es ist von großer Wichtigkeit, sich über die wahre Bedeutung der Identität gehörig zu verständigen, wozu dann vor allen Dingen gehört, daß dieselbe nicht bloß als abstrakte Identität, d. h. nicht als Identität mit Ausschließung des Unterschiedes ausgesaßt wird. Dies ist der Punkt, wodurch sich alle schlechte Philosophie von dem unterscheidet, was allein den Namen der Philosophie verdient. Die Identität in ihrer Wahrsheit, als Idealität des unmittelbar Seyenden, ist eine hohe Bestimmung, sowohl für unser religiöses Bewußtseyn, als auch für alles sonstige Denken und Bewußtseyn überhaupt. Man kann

fagen, baß bas mahre Wiffen von Gott bamit beginnt, ihn als - Ibentität - ale absolute Ibentität zu wiffen, worin bann zugleich bieß liegt, daß alle Macht und alle herrlichkeit ber Welt vor Gott zusammensinkt und nur als bas Scheinen feinet Macht und feiner Herrlichkeit zu bestehen vermag. - Ebenfo ift es bann auch bie Ibentität, als Bewußtschn feiner felbft, moburch fich ber Mensch von ber Natur überhaupt und naher vom Thier unterscheibet, welches Lettere nicht bazu gelangt, fich als 3d, b. h. als reine Einheit seiner in fich felbst zu erfaffen. -Was bann ferner die Bebeutung ber Ibentität in Beziehung auf bas Denken anbetrifft, fo kommt es hierbei vor allen Dingen barauf an, bie mahre, bas Cenn und beffen Bestimmungen als aufgehoben in fich enthaltende Ibentität nicht mit ber abstratten, bloß formellen Ibentität zu verwechseln. Alle jene, namentlich vom Standpunkt ber Empfindung und ber unmittelbaren Anschauung aus, bem Denken so häufig gemachten Vorwürfe ber Einseitigkeit, ber Barte, ber Inhaltlofigkeit u. f. w. haben ihren Grund in ber verfehrten Boraussetzung, daß die Thatigkeit bes Denkens nur bie bes abstrakten Ibentischsegens fen, und bie formelle Logif ift es felbft, welche biefe Boraussetzung burch Aufftellung bes im obigen S. beleuchteten angeblich hochsten Denkgefepes bestätigt. Wenn bas Denken weiter nichts ware, als jene abstratte Ibentitat, fo mußte baffelbe für bas überfluffigfte und langweiligste Geschäft erklärt werben. Allerdings sind ber Begriff und weiter bie Idee mit fich identisch, allein nur in sofern biefelben zugleich ben Unterschied in fich enthalten.

# 6) Der Unterschieb.

## S. 116.

Das Wesen ist nur reine Ibentität und Schein in sich selbst, als es die sich auf sich beziehende Regativität, somit Absstoßen seiner von sich selbst ist; es enthält also wesentlich die Bestimmung des Unterschiedes.

Das Andersseyn ift hier nicht mehr bas qualitative, bie Bestimmtheit, Granze; sondern als im Wesen, dem sich auf sich beziehenden, ist die Regation zugleich als Beziehung, Unsterscheb, Gesetzseyn, Bermitteltseyn.

Bufas. Wenn gefragt wird: wie kommt bie Ibentität jum Unterschied? fo liegt in biefer Frage bie Voraussehung, baß die Identität als bloße, b. h. als abstrakte Identität etwas für fich sen und bann ebenso ber Unterschied etwas Anderes, gleichfalls für sich. Durch diefe Boraussetzung wird indes die Beantwortung der aufgeworfenen Frage unmöglich gemacht, benn wenn die Identität als vom Unterschied verschieden betrachtet wird, so hat man in ber That hiermit bloß ben Unterschied und es kann um beswillen ber Fortgang jum Unterschied nicht nachgewiesen werben, weil dasjenige, von welchem fortgegangen werben foll, für ben, welcher nach bem Wie bes Fortgangs frägt, gar nicht vorhanden ift. Diefe Frage erweift fich somit, näher befehen, als burchaus gebankenlos und ware bem, welcher biefelbe aufwirft, zuvörderst die andere Frage vorzulegen, mas er sich unter ber Ibentität benkt, wobei sich benn ergeben wurde, baß er sich eben Richts babei benkt und daß die Ibentität für ihn bloß ein leerer Rame ift. Beiter ift nun, wie wir gesehen haben, die Ibentität allerdings ein Regatives, jedoch nicht bas abstrafte, leere Richts überhaupt, sonbern bie Regation bes Seyns und feiner Bestimmungen. 218 folche aber ift die Ibentität jugleich Beziehung und zwar negative Beziehung auf fich ober Unterscheibung ihrer von fich felbft.

#### S. 117.

Der Unterschied ist 1) un mittelbarer Unterschied, bie Berschiedenheit, in ber bie Unterschiedenen, jedes für sich ist, was es ist, und gleichgültig gegen seine Beziehung auf das ans bere, welche also eine ihm außerliche ist. Um der Gleichgültigs keit der Berschiedenen gegen ihren Unterschied willen fällt derselbe außer ihnen in ein Drittes, Bergleichendes. Dieser außer-

liche Unterschied ist als Ibentität ber Bezogenen bie Gleichheit, als Richtibentität berfelben bie Ungleichheit.

Diese Bestimmungen selbst läßt ber Berstand so auseinanber fallen, daß obschon die Bergleichung ein und dasselbe Substrat für die Gleichheit und Ungleichheit hat, dies verschiedene Seiten und Rücksichten an demselben seyn sollen, aber die Gleichheit für sich ist nur das vorige, die Identität, und die Ungleichheit für sich ist der Unterschied.

Die Verschiedenheit ift gleichfalls in einen Sat verwanbelt worben, in ben, bag Alles verschieben ift, ober bag es nicht zwei Dinge giebt, bie einander vollkommen gleich finb. Bier wird Allem bas entgegenge fette Prabifat von ber ihm im erften Sate beigelegten Ibentität gegeben, also ein bem ersten wibersprechendes Gefet gegeben. Jeboch aber foll, infofern die Berschiedenheit nur ber außern Bergleichung angehörig feb, etwas für fich felbst nur ibentisch mit sich, und so bieser zweite Sat nicht bem ersten wibersprechend fenn. Dann aber gehört auch bie Berichiebenheit nicht bem Etwas ober Allem an, fie macht keine wefentliche Bestimmung biefes Subjekts aus; Dies fer zweite Sat fann auf biefe Beife gar nicht gefagt merben. — Ift aber bas Etwas felbft, nach bem Sate, verschieden, fo ift es bieg burch feine eigene Bestimmtheit; hiermit ift bann aber nicht mehr bie Berschiedenheit als solche, fondern ber bestimmte Unterschied gemeint. — Dieß ist auch ber Sinn bes leibnitschen Sages.

Bufat. Indem der Verstand sich an die Betrachtung der Identität begiebt, so ist er in der That bereits darüber hinsaus, und was er vor sich hat, das ist der Unterschied in der Gestalt der blosen Verschiedenheit. Sagen wir nämlich nach dem sogenannten Denkgeset der Identität: das Meer ist das Meer, die Luft ist die Luft, der Mond ist der Mond u. s. w., so gelten uns diese Gegenstände als gleichgültig gegen einander,

und es ift somit nicht die Ibentität, sondern der Unterschied, welchen wir vor und haben. Weiter bleiben wir bann aber auch nicht babei ftehen, die Dinge bloß als verschieben zu betrachten. fondern wir vergleichen biefelben mit einander und wir erhalten hierdurch die Bestimmungen der Gleichheit und der Ungleichheit. Das Geschäft ber endlichen Biffenschaften befteht jum großen Theil in ber Anwendung biefer Bestimmungen und man pflegt heut zu Tage, wenn von wissenschaftlicher Behandlung die Rebe ift, barunter vorzugsweife basjenige Berfahren ju verftehen, welches barauf ausgeht, die jur Betrachtung gezogenen Begenftanbe mit einanber zu vergleichen. Es ift nicht zu verkennen, daß man auf biefem Wege zu manchen fehr wichtigen Resultaten gelangt ift, und ift in biefer Beziehung ins Befonbere an bie großen Leiftungen ber neueren Zeit auf ben Bebieten ber vergleichenden Anatomie und ber vergleichenden Sprachforschung zu erinnern. Dabei ift jedoch nicht nur zu bemerken, bag man zu weit gegangen ift, wenn man gemeint hat, es feb biefes vergleichende Berfahren auf alle Gebiete bes Erkennens mit gleichem Erfolg anzuwenden, sondern auch außerdem noch besonbers hervorzuheben, daß durch das bloße Vergleichen dem wiffenschaftlichen Bedürfniß noch nicht leglich genügt zu werben vermag, und daß Resultate ber vorhererwähnten Art nur als (allerdings unentbehrliche) Vorarbeiten für bas mahrhaft begreis fende Erkennen zu betrachten find. - Infofern es übrigens beim Bergleichen barum zu thun ift, vorhandene Unterschiede auf Ibentitat jurudzuführen, fo muß bie Mathematit als biejenige Wiffenschaft betrachtet werben, in welcher biefes Ziel am vollständigsten erreicht wird und zwar um beswillen, weil ber quantitative Unterschied nur ber gang außerliche Unterschied ift. So werben g. B. in ber Geometrie ein Dreieck und ein Biereck, welche qualitativ verschieden sind, indem von diesem qualitativen Unterschied abstrahirt wird, ihrer Größe nach einander gleich gefest. Daß die Mathematik um diefen Borgug weber von Seiten ber empirischen Wissenschaften, noch von Seiten ber Philossophie zu beneiden ist, davon ist bereits früher (s. 99. Zusak) die Rede gewesen und ergiebt sich außerdem aus demjenigen, was vorher über die bloße Verstandesidentität demerkt wurde. — Man erzählt, daß als Leibnis einst bei Hose dem Sas der Versschiedenheit ausgesprochen, die Hossauliere und Hospamen, im Garten herumspazietend, sich demüht hätten, zwei nicht von einsander zu unterscheidende Vlätter zu sinden, um durch deren Vorzeigung das Denksesch des Philosophen zu widerlegen. Es ist dies ohne Zweisel eine bequeme, auch noch heut zu Tage beliebte Weise, sich mit Metaphysik zu beschäftigen; jedoch ist rückstücklich des leibnizischen Saßes zu bemerken, daß der Unterschied eben nicht bloß als die äußerliche und gleichgültige Verschiedenheit, sondern als Unterschied an sich auszusassen zu seyn.

s. 118.

Die Gleichheit ist eine Joentität nur solcher, die nicht biefelben, nicht identisch mit einander sind, — und die Ungleichheit ist Beziehung der Ungleichen. Beide fallen also nicht in verschiedene Seiten oder Rücksichten gleichgültig anseinander, sonbern eine ist ein Scheinen in die andere. Die Verschiedenheit ist daher Unterschied der Resterion, oder Unterschied an sich felbst, bestimmter Unterschied.

Bufat. Während die bloß Verschiedenen sich als gleiche gültig gegen einander erweisen, so sind dagegen die Gleichheit und die Ungleichheit ein Paar Bestimmungen, die sich schlechthin auf einander beziehen und von denen die eine nicht ohne die andere gedacht werden kann. Dieser Fortgang von der bloßen Verschiedenheit zur Entgegensehung sindet sich dann auch in sofern schon im gewöhnlichen Bewußtseyn, als wir einräumen, daß das Vergleichen nur einen Sinn hat unter der Voraussehung eines vorhandenen Unterschiedes und ebenso umgekehrt das Unschreiben, nur unter der Voraussehung vorhandener Gleichheit.

Man schreibt bemgemäß auch, wenn bie Aufgabe gestellt wirb. einen Unterschied anzugeben, bemienigen feinen großen Scharffinn ju, ber nur folche Gegenstante von einander unterscheibet, beren Unterschied unmittelbar ju Sage liegt (wie g. B. eine Schreibfeber und ein Rameel), fo wie man andererseits fagen wird, bag es berjenige nicht weit im Bergleichen gebracht hat. welcher nur einander nahe Liegendes — eine Buche mit einer Eiche, einen Tempel mit einer Kirche - ju vergleichen weiß. Wir verlangen somit beim Unterschied die Ibentität und bei ber Ibentität ben Unterschied. Gleichwohl geschieht es auf bem Gebiet ber empirischen Wiffenschaften sehr häufig, daß über ber einen biefer beiben Bestimmungen bie andere vergeffen und bag bas eine Mal bas wiffenschaftliche Interesse nur in bas Zurudführen vorhandener Unterschiede auf Identität, und ein anberes Mal wieder ebenso einseitiger Weise in das Auffinden neuer Unterschiebe geset wirb. Dies ift namentlich in ber Raturwiffenschaft ber Fall. hier macht man es sich junachft jum Beichaft neue und immer mehr neue Stoffe, Rrafte, Gattungen, Arten u. f. w. zu entbeden ober nach einer anberen Wenbung Rörper, welche bisher für einfach gegolten, als zusammengesett nachzuweisen, und neuere Physiter und Chemifer belächeln wohl Die Alten, welche fich nur mit vier, und nicht einmal einfachen Elementen begnügt haben. Andererseits wird bann aber auch wie ber bie bloße Ibentität ins Auge gefaßt und werben bemgemäß 2. B. nicht nur Eleftricität und Chemismus als wefentlich baffelbe, sonbern sogar auch bie organischen Processe ber Berbauung und Affimilation als ein bloß chemischer Broces betrach-Es murbe bereits früher (§. 103. Bufat) bemerft, bag, wenn man bie neuere Philosophie nicht selten spottweise als Ibentitätephilosophie bezeichnet hat, so gerade bie Philosophie, und zwar zunächst bie spekulative Logif, ift, welche bie Richtigfeit ber vom Unterschied abstrahirenden, blogen Berftanbesibentitat aufzeigt, bann aber allerbings auch ebenfo febr barauf

bringt, es nicht bei ber bloßen Verschiebenheit bewenden zu laffen, sondern die innere Einheit alles bessen, was da ist, zu erkennen.

# §. .119.

2) Der Unterschied an sich ist der wesentliche, das Positive und das Negative, so daß jenes so die identische Bestehung auf sich ist, daß es nicht das Regative, und dieses das Unterschiedene so für sich ist, daß es nicht das Positive ist. Indem jedes so für sich ist, als es nicht das Andere ist, scheint jedes in dem Andern und ist nur, insosern das Andere ist. Der Unterschied des Wesens ist daher die Entgegenssehung, nach welcher das Unterschiedene nicht ein Anderes überhaupt, sondern sein Anderes sich gegenüber hat; d. h. jedes hat seine eigene Bestimmung nur in seiner Beziehung auf das Andere, ist nur in sich ressetirt, als es in das Andere ressessitit, und ebenso das Andere; jedes ist so des Andere sein Anderes.

Der Unterschied an fich giebt ben Sat: Alles ift ein wefentlich unterschiebenes, - ober wie er auch ausgebrudt worben ift, von zwei entgegengefesten Brabi faten fommt bem Etwas nur bas Gine gu, und es giebt fein Drittes. - Diefer Sas bes Begenfates wiberspricht am ausbrudlichften bem Sape ber Ibentität, inbent Etwas nach bem einen nur bie Begiehung auf fich, nach bem andern aber ein Entgegengefestes, die Beziehung auf fein Anderes fenn foll. Es ift die eigenthumliche Bebankenlofigkeit ber Abstraktion, zwei folche wibersprechende Sate als Gefepe nebeneinander zu ftellen, ohne fie auch nur zu vergleichen. — Der Sat bes ausgeschloffenen. Dritten ift ber Sat bes bestimmten Berstanbes, ber ben Biberspruch von fich abhalten will, und indem er bies thut, benselben begeht. A foll entweber + A ober - A fenn; bamit ift schon bas Dritte, bas A ausgesprochen, welches weber + noch - ift,

und das eben sowohl auch als + A und als - A gesest ift. Wenn + W 6 Meilen Richtung nach Westen, - W aber 6 Meilen Richtung nach Osten bedeutet, und + und - sich ausheben, so bleiben die 6 Meilen Wegs oder Raums, was sie ohne und mit dem Gegensat waren. Selbst das blose plus und minus der Zahl oder der abstrakten Richtung haben, wenn man will, die Rull zu ihrem Oritten; aber es soll nicht in Abrede gestellt werden, daß der leere Verstandessgegensat von + und - nicht auch seine Stelle habe, bei ebensolchen Abstraktionen, wie Zahl, Richtung u. s. f.

In der Lehre von den kontradiktorischen Begriffen heißt der eine Begriff 3. B. Blau (auch so etwas wie die sinnliche Borstellung einer Farbe wird in solcher Lehre Begriff genannt), der andere Nichtblau, so daß dies Andere nicht ein Affirmatives, etwa Gelb wäre, sondern nur das Abstrakt-Regative sestigehalten werden soll. — Daß das Regative in ihm selbst ebensosehr positiv ist, s. solg. S.; dieß liegt auch schon in der Bestimmung, daß das einem Andern Entgegengesetzte se in Anderes ist. — Die Leerheit des Gegensaßes von sogenannten kontradiktorischen Begriffen hatte ihre volle Darstellung in dem so zu sagen grandiosen Ausdruck eines allgemeinen Gesess, daß je dem Dinge von allen so entgegengesetzen Prädikaten das eine zusomme und das andere nicht, so daß der Geist sey entweder weiß oder nicht weiß, gelb oder nicht gelb u. s. f. ins Unendliche.

Indem vergessen wird, daß Identität und Entgegensehung selbst entgegengefest sind, wird der Sat der Entgegensehung auch für den der Identität in der Form des Sates des Widerspruchs genommen, und ein Begriff, dem von Zwei einander widersprechenden Merkmalen keins (s. vorhin) oder alle beide zukommen, für logisch falsch erklärt, wie z. B. ein vierseckiger Cirkel. Ob nun gleich ein vieleckiger Cirkel und ein gerabliniger Areisbogen ebensosehr diesem Sate widerstreitet,

haben die Geometer doch kein Bebenken, den Kreis als ein Bieleck von geradlinigten Seiten zu betrachten und zu behanbeln. Aber so etwas wie ein Cirkel (seine bloße Bestimmtheit) ist noch kein Begriff; im Begriffe des Cirkels ist Mittelpunkt und Peripherie gleich wesentlich, beide Merkmale kommen ihm zu; und doch ist Peripherie und Mittelpunkt einanber entgegengeset und widersprechend.

Die in der Physik so viel geltende Borstellung von Polarität enthält in sich die richtigere Bestimmung der Eutgegensehung, aber wenn die Physik sich in Ansehung der Gedanken an die gewöhnliche Logik hält, so würde sie leicht erschrekken, wenn sie sich die Polarität entwickelte und zu den Gebanken kame, die darin liegen.

Rufat 1. Das Bositive ift wieber die Ibentität, aber in ihrer höheren Wahrheit, als ibentische Beziehung auf fich felbst und zugleich so, daß es nicht das Regative ift. gative für sich ift nichts anders als ber Unterschied felbft. Das Ibentische als foldes ift zunächst bas Bestimmungelose; bas Bofitive bagegen ift bas mit fich Ibentische, aber als gegen ein Anderes bestimmt, und das Regative ift der Unterschied als folder in ber Bestimmung nicht Ibentität zu fepn. Dies ift ber Unterschied bes Unterschiedes in ihm felbst. — Am Posttiven und Regativen meint man einen absoluten Unterschied zu haben. Beide sind indeß an sich dasselbe und man könnte beshalb bas Bositive auch bas Regative nennen und ebenso umgefehrt bas Positive bas Negative. So find benn auch Bermogen und Schulden nicht zwei befondere, für fich bestehende Arten von Bermögen. Was bei bem Ginen, als Schulbner, ein Regatives ift, baffelbe ift bei bem Andern, bem Gläubiger, ein Bost-Ebenso verhält es sich mit einem Weg nach Often, welcher zugleich ein Weg nach Westen ift. Bositives und Regatives find also wesentlich burch einander bedingt und nur in ihrer Beziehung tuf einander. Der Rordpol am Magnet fann nicht

sevn ohne den Südvol und der Südvol nicht ohne den Rords pol. Schneibet man einen Magnet auseinander, fo hat man nicht an bem einen Stud ben Rorbpol und am andern ben Subbol. Ebenso find bann auch bei ber Elektricitat bie positive und bie negative Elektricität nicht zwei verschiebene, für sich bestehenbe Fluida. In der Entgegensetzung hat überhaupt bas Unterschiebene nicht nur ein Anderes, sondern fein Anderes fich gegenüber. Das gewöhnliche Bewußtsein betrachtet die Unterschiede nen als gleichgültig gegeneinander. Man fagt fo: 3ch bin ein' Mensch und um mich herum ift Luft, Wasser, Thiere und Anberes überhaupt. Alles fällt ba auseinander. Der Zwed ber Philosophie ift bagegen die Gleichgültigkeit zu verbannen und die Nothwendigkeit der Dinge zu erkennen, so daß das Andere als feinem Anderen gegenüberftebend erscheint. Go ift g. B. bie unorganische Ratur nicht bloß als etwas Anderes als bas Dr= ganische zu betrachten, sondern als bas nothwendige Andere beffelben. Beibe find in wefentlicher Beziehung auf einander und bas Eine von beiben ift nur, in fofern es bas Andere von fich ausschließt und eben baburch sich auf baffelbe bezieht. ift auch die Natur nicht ohne ben Geift und biefer ift nicht ohne bie Natur. Es ift überhaupt ein wichtiger Schritt, wenn man im Denken bavon abgekommen ift zu fagen: nun ift auch noch Anderes möglich. Indem man so spricht, so ist man noch mit Bufälligem behaftet, wohingegen, wie vorher bemerft wurde, bas wahre Denken ein Denken ber Nothwendigkeit ift. — Wenn man in ber neueren Raturwiffenschaft bazu gefommen ift, bie zunächst am Magnetismus als Bolaritat mahrgenommene Entgegensehung, als burch bie ganze Natur hindurchgehend, als ein allgemeines, Raturgefet anzuerkennen, fo ift bieß ohne 3meifel als ein wefentlicher Kortschritt ber Wiffenschaft zu betrachten, nur ware es babei zunächst barum zu thun, baß man nicht neben ber Entges gensehung ohne Weiteres auch wieber die bloße Verschiebenheit gelten ließ. So betrachtet man aber g. B. bas eine Mal, mit Enchflopabie. I. Thl. 2te Aufl. - 16

Recht, die Farben als in polarer Entgegensehung einander gegenüberstehend (als sogenannte Ergänzungsfarben), sodann aber auch wieder als den gleichgültigen und bloß quantitativen Unterschied bes Rothen, des Gelben, des Grünen u. s. w.

Rufas 8. Anftatt nach bem Sat bes ausgeschloffenen Dritten (welches ber Say bes abstrakten Verstandes ist) zu spreden, ware vielmehr zu fagen: Alles ift entgegengefest. Es giebt in der That nirgends, weber im himmel noch auf Erben, weber in der geistigen noch in der natürlichen Welt, ein so abstraktes Entweder — Ober, wie ber Verstand solches behauptet. Alles was irgend ift, bas ift ein Konfretes, somit in fich felbst Unterschiebenes und Entgegengesettes. Die Endlichkeit ber Dinge befteht bann barin, baß ihr unmittelbares Daseyn bem nicht entfpricht, was fie an fich find. So ift z. B. in ber unorganischen Natur die Saure an fich zugleich die Basis, b. h. ihr Senn ift schlechthin nur dieß auf ihr Anderes bezogen zu seyn. Somit ift bann aber auch bie Saure nicht bas im Gegensat ruhig Beharrende, sondern dahin strebend sich als das zu sezen, was sie an fich ift. Was überhaupt bie Welt bewegt, bas ift ber Biberspruch und es ift lächerlich zu fagen, ber Wiberspruch laffe fich nicht benken. Das Richtige in biefer Behauptung ift nur bieß, daß es beim Wiberspruch nicht fein Bewenden haben kann und daß berfelbe fich durch fich felbst aufhebt. Der aufgehobene Wiberspruch ift bann aber nicht bie abstrafte Ibentität, benn biefe ift felbst nur bie eine Seite bes Gegensates. Das nachfte Refultat ber als Wiberspruch gesethten Entgegensetung ift ber Grund, welcher fowohl bie Ibentität als auch ben Unterfchieb als aufgehoben und ju bloß ibeellen Momenten herabgefest in fich enthält.

### s. 120.

Das Positive ift jenes Verschiebene, welches für sich und zugleich nicht gleichgültig gegen seine Beziehung auf fein Anderes senn soll. Das Regative soll eben so felbstiftanbig vie negative Beziehung auf sich, für sich seyn, aber zugleich als negatives schlechthin diese seine Beziehung auf sich, sein Positives, nur im Andern haben. Beide sind somit der gesette Widerspruch, beide sind an sich dasselbe. Beide sind es auch für sich, indem jedes das Ausheben des Andern und seiner selbst ist. Sie gehen hiemit zu Grunde. — Oder unmittelbar ist der wessentliche Unterschied, als Unterschied an und für sich nur der Unterschied seiner von ihm selbst, enthält also das Identische; zum ganzen an und für sich sependen Unterschiede gehört also swohl er selbst, als die Identität. — Als sich auf sich beziehender Unterschied ist er gleichfalls schon als das mit sich Identische ausgesprochen, und das Entgegengesetze ist überhaupt dassenige, welches das Eine und sein Anderes, sich und sein Entgegengesetzes, in sich selbst enthält. Das In-sichssen des Wesens so bestimmt ist der Grund.

# r) Der Grunb.

### S. 121.

Der Grund ist die Einheit der Identität und des Unterschiedes; die Wahrheit dessen, als was sich der Unterschied und die Identität ergeben hat, — die Resterion-in-sich, die eben so sehr Resterion-in-Anderes und umgekehrt ist. Er ist das Wessen als Totalität geseht.

Der Sat bes Grundes heißt: Alles hat seinen zureischenden Grund, b. h. nicht die Bestimmung von Etwas als Identisches mit sich, noch als Berschiedenes, noch als bloß Positives oder als bloß Regatives, ist die wahre Wesenheit von Etwas, sondern daß es sein Senn in einem Andern hat, das als dessen Identisches-mit-sich sein Wesen ist. Dieses ist eben so sehr nicht abstrakte Restcrion in sich, sondern in Anderes. Der Grund ist das in sich sehende Wesen, und dieses ist wesentlich Grund, und Grund ist es nur in sosern es Grund von Etwas, von einem Andern ist.

Wenn vom Grunde gefagt wirb, er fen bie Einheit ber Ibentität und bes Unterschiedes, so ift unter biefer Einheit nicht die abstratte Identität zu verfichen, ba wir fonft nur eine andere Benennung, bem Gebanken nach hingegen nur wieder die, als unwahr erfannte, Berftandesibentität felbft hatten. Man fann beshalb, um jenem Digverftandnig ju begegnen, auch fagen, bag ber Grund nicht nur bie Einheit, fonbern eben sowohl auch ber Unterschied ber Identität und bes Unterichiebes ift. Der Grund, welcher fich uns junachft als bie Aufhebung bes Wiberspruchs ergab, erscheint hiermit als ein neuer Widerspruch. Als solcher aber ist er nicht bas ruhig in sich Beharrende, sondern vielmehr Abstoßen seiner von sich selbst. Grund ift nur Grund, in fofern er begründet; bas aus bem Grunde Hervorgegangene aber ift er felbst und hierin liegt ber Kormalismus bes Grundes. Das Begründete und ber Grund find ein und berfelbe Inhalt, und ber Unterschied zwischen beiben ift ber bloke Formunterschied ber einfachen Beziehung auf fich und ber Vermittlung ober bes Gesetzienns. Wenn wir nach ben Grunden ber Dinge fragen, so ist bieß überhaupt ber bereits früher (g. 112. Bufat) erwähnte Standpunft ber Reflexion; wir wollen die Sache bann gleichsam boppelt sehen, einmal in ihrer Unmittelbarfeit und zweitens in ihrem Grunde, wo fie nicht mehr unmittelbar ift. Dieß ift bann auch ber einfache Sinn bes fogenannten Denkgesetes vom zureichenben Grunde, burch melches eben nur ausgesprochen wird, daß die Dinge wesentlich als vermittelt zu betrachten find. Die formelle Logif giebt übrigens ben andern Wiffenschaften bei Aufftellung biefes Denigefetes in fofern ein übles Beifpiel, als fie verlangt, bag biefelben ihren Inhalt nicht unmittelbar gelten laffen follen, mahrend fie boch felbst biefes Denkgefet aufftellt, ohne baffelbe abzuleiten und beffen Bermittelung aufzuzeigen. Mit bemfelben Recht, mit welchem ber Logifer behauptet, unfer Denkvermogen fei einmal fo beschaffen, daß wir bei Allem nach einem Grund fragen müßten,

tonnte bann auch ber Mericiner, wenn er gefragt wird, weshalb ein Menfch, ber ins Baffer fällt, ertrinft, antworten, ber Menfch sev einmal so eingerichtet, unterm Baffer nicht leben au konnen. und ebenso ein Jurift, welcher gefragt wird, weshalb ein Berbrecher bestraft wird, die burgerliche Gesellschaft ser einmal so beschaffen, daß Berbrechen nicht unbestraft bleiben burften. Wenn bann aber and von ber an die Logif zu machenden Forberung einer Begrundung bes Denkgesebes vom Grunde abgesehen wird, fo hat bieselbe boch wenigstens die Frage zu beantworten, was man unter bem Grund zu verftehen hat. Die gewöhnliche Erflarung: ber Grund feb basjenige, was eine Folge hat, erscheint auf den ersten Anblid einleuchtender und faglicher, als bie im Obigen angegebene Begriffsbestimmung. Fragt man inbeß weiter, mas die Folge fen und erhalt zur Antwort, die Folge fen basienige, was einen Grund hat, fo zeigt es fich, bag bie Faglichfeit biefer Erflarung nur barin besteht, bag bei berfelben basjenige vorausgesett wird, was fich bei uns als bas Resultat einer vorangegangenen Gebankenbewegung ergeben hat. aber ift das Gefchaft ber Logit eben nur dieß, die bloß vorgestellten und als folche unbegriffenen und unbewiesenen Gebanken, als Stufen bes fich felbst bestimmenben Denkens aufzuzeigen, womit biefelben bann zugleich begriffen und bewiefen werben. -Im gewöhnlichen Leben und ebenso in den endlichen Wiffenschaften bedient man fich fehr häufig biefer Reflexionsform, in ber Absicht, burch beren Anwendung babinter zu kommen, wie es fich mit ben gur Betrachtung gezogenen Gegenständen eigentlich verhalt. Db nun schon wiber biefe Betrachtungsweise, in fofern es fich babei, fo ju fagen, nur um ben nächsten Sausbebarf bes Erfennens handelt, nichts einzuwenden ift, fo muß boch zugleich bemerkt werben, daß biefelbe weber in theoretischer, noch in praktifcher Sinficht eine befinitive Befriedigung ju gewähren vermag und zwar um beswillen, weil ber Grund noch feinen an und für sich bestimmten Inhalt hat und wir somit baburch, daß wir

Etwas als begründet betrachten, ben blogen Formunterschieb ber Unmittelbarfeit und ber Bermittelung erhalten. Man sieht so 2. B. eine elektrische Erscheinung und fragt nach bem Grund berfelben; erhalten wir barauf zur Antwort, die Elektricität sen ber Grund biefer Erscheinung, so ift biefes berfelbe Inhalt, ben wir unmittelbar vor uns hatten, nur in bie Form eines Innerlichen übersett. — Weiter ift nun aber auch ber Grund nicht bloß bas einfach mit fich Ibentische, sonbern auch unterschieden und es laffen fich beshalb für einen und benfelben Inhalt verfchiebene Grunde angeben, welche Berfchiebenheit ber Grunde, nach bem Begriff bes Unterschiebes, bann weiter gur Entgegensehung in ber Form von Gründen für und wiber benfelben Inhalt fortschreitet. — Betrachten wir &. B. eine handlung, etwa naber . einen Diebstahl, fo ift bieß ein Inhalt, an welchem mehrere Seiten unterschieben werben fonnen. Es ift baburch Gigenthum verlett worben, ber Dieb, welcher in Roth war, hat baburch aber auch bie Mittel dur Befriedigung feiner Bedürfniffe erhalten und es fann ferner ber Fall fenn, bag berjenige, welcher bestohlen worden, feinen guten Gebrauch von seinem Eigenthum machte. Es ift nun zwar richtig, daß die hier flattgefundene Eigenthumsverletzung ber entscheibenbe Gefichtspunkt ift, vor welchem bie übrigen gurudtreten muffen, allein im Dentgefet vom Grunde liegt biese Entscheidung nicht. Zwar ift nach ber gewöhnlichen Kaffung bieses Denkgesehes nicht bloß vom Grunde überhaupt, sondern vom zureichen den Grunde die Rede und man könnte beshalb meinen, die bei ber beispielsweise erwähnten Sandlung außer ber Eigenthumsverletung fonft noch hervorgehobenen Gefichtspunkte feven mohl Grunde, allein biefe Grunde feven nicht zureichend. Darüber ift indeß zu bemerken, bag wenn von einem zureichenden Grund gesprochen wird, dieß Prädikat entweder munia ober von der Art ift, daß durch daffelbe über die Rategorie bes Grundes als solchen hinausgeschritten wird. tautologisch ift bas gebachte Brabifat, wenn baburch nur überhaupt die Fähigkeit zu begründen ausgebrückt werden foll, ba ber Grund eben nur in fofern Grund ift, als er biefe Fähigkeit befist. Wenn ein Soldat aus der Schlacht entläuft, um fein Leben zu erhalten, so handelt er zwar pflichtwidrig, allein es ist nicht zu behaupten, daß ber Grund, ber ihn fo zu handeln beftimmt hat, nicht zureichend ware, ba er fonft auf feinem Boften geblieben fenn wurde. Ferner muß nun aber auch gefagt werben, bas sowie einerseits alle Grunde zureichen, ebenso andes rerfeits tein Grund als folder zureicht und zwar um beswillen, weil, wie oben bereits bemerft wurde, ber Grund noch feinen an und für fich bestimmten Inhalt hat und somit nicht selbstthatig und hervorbringend ift. Als folder an und für sich bestimmter und somit selbstihatiger Inhalt wird sich uns bemnachst ber Begriff ergeben, und biefer ift es, um ben es fich bei Leibnis handelt, wenn berfelbe vom gureichen ben Grunde fpricht und barauf bringt, die Dinge unter biefem Gesichtspunkt zu betrachten. Leibnis hat babei junachft die noch heut zu Tage bei Bielen fo beliebte, bloß mechanische Auffaffungsweise vor Augen, welche er mit Recht für unzureichend erflärt. So ift es z. B. eine bloß mechanische Auffassung, wenn ber organische Brozes bes Blutumlaufs bloß auf die Kontraktion bes Herzens jurudgeführt wird, und ebenso mechanisch sind jene Strafrechtstheo. rieen, welche die Unschädlichmachung, die Abschreckung ober anbere bergleichen außerliche Grunde als 3wed ber Strafe betrachten. Man thut Leibnit in ber That fehr Unrecht, wenn man meint, daß berfelbe fich mit etwas fo Dürftigem, wie bieß bas formelle Denkgeset vom Grunde ift, begnügt habe. Die von ihm geltend gemachte Betrachtungeweise ift gerabe bas Gegentheil von jenem Formalismus, ber, wo es fich um ein begreifenbes Erfennen handelt, es mit blogen Grunden fein Bewenden haben läßt. Leibniß stellt in bieser Hinsicht causas efficientes und causas finales einander gegenüber und macht die Korberung, nicht bei ben ersteren stehen zu bleiben, sondern zu

ben letteren hindurch zu bringen. Rach biefem Unterschied wurben & B. Licht, Warme, Feuchtigkeit zwar als causae efficientes, nicht aber als causa finalis bes Wachsthums ber Pflanzen au betrachten senn, welche causa finalis bann eben nichts Anberes ift, als ber Begriff ber Pflanze felbft. - Es fann hier noch bemerkt werben, bag bas Stehenbleiben bei blogen Grunben, namentlich auf bem Gebiet bes Rechtlichen und Sittlichen, überhaupt ber Standpunkt und bas Pringip ber Sophisten ift. Wenn von Sophistif gesprochen wirb, fo pflegt man barunter häufig bloß eine folche Betrachtungsweise zu verstehen, bei welcher es barum zu thun ift, bas Rechte und bas Wahre zu verbrehen und überhaupt die Dinge in einem falfchen Lichte darauftellen. Diese Tenbeng liegt indeg nicht unmittelbar in ber Sophifiti, beren Standpunft junachft fein anderer, als ber bes Raisonnements ift. Die Sophisten sind bei ben Griechen aufgetreten zu einer Beit, als biefen auf bem religiöfen und auf bem sittlichen Gebiet die bloße Autorität und das Herkommen nicht mehr genügte und sie bas Bedürfniß empfanden, sich beffen, was ihnen gelten follte, als eines burch bas Denken vermittelten Inhalts bewußt zu werden. Dieser Forberung sind die Sophisten baburch entgegen gekommen, baß fie Anweisung bazu ertheilten, die verschiedenen Gefichtspunfte aufzusuchen unter benen sich die Dinge betrachten laffen, welche verschiebenen Gesichtspunkte bann junachft eben nichts Anderes als Grunde find. Da nun, wie vorher bemerkt wurde, ber Grund noch keinen an und für sich bestimmten Inhalt hat und für bas Unsittliche und Wiberrecktliche nicht minder, als für bas Sittliche und Rechtliche Grunbe aufzufinden find, fo fällt bie Entscheidung barüber, welche Gründe gelten follen, in das Subjekt und es kömmt auf beffen individuelle Gefinnung und Absichten an, wofür baffelbe fich entscheibet. hiermit ift bann ber objeftive Boben bes an und für sich Gültigen, von Allen Anerkannten untergraben und Diese negative Seite der Sophistif ist es, welche biefelbe verdien-

termaaßen in ben vorher erwähnten übeln Ruf gebracht hat. Sofrates hat bekanntlich bie Sophisten überall bekampft, jedoch nicht baburch, daß er dem Raisonnement berselben nur ohne Beiteres die Autorität und das Herkommen entgegengestellt, Kondern vielmehr baburch, baß er bie Saltlofigfeit ber blogen Grunbe bialettifch aufgezeigt und bagegen bas Gerechte und bas Gute, überhaupt das Allgemeine ober den Begriff des Willens geltend gemacht hat. Wenn heut zu Tage nicht nur in Erörterungen über weltliche Dinge, sondern auch in Bredigten oft vorzugsweise nur raisonnirend zu Werte gegangen wird, und so z. B. alle möglichen Grunde zur Dankbarkeit gegen Gott beigebracht werben, so würden Sofrates und eben so Platon keinen Anftand genommen haben, bergleichen für Sophisterei zu erflären, ba es, wie gefagt, bei biefer junachst nicht um ben Inhalt zu thun ift, welcher immerhin ber wahrhafte fenn kann, sonbern um bie Form der Gründe, burch welche Alles vertheibigt, aber auch Alles angegriffen werben fann. In unserer reflexionereichen und raisonnnirenden Zeit muß es Einer noch nicht weit gebracht haben, ber nicht für Alles, auch für bas Schlechtefte und Berfehrtefte einen guten Grund anzugeben weiß. Alles, was in ber Belt verdorben worden ift, bas ift aus guten Grunden verdor-Wenn auf Gründe provocirt wird, so ift man junachft geneigt, bavor jurudjutreten, hat man bann aber bie Erfahrung gemacht, wie es fich bamit verhalt, fo wird man harthörig bagegen und läßt sich baburch nicht weiter imponiren. S. 122.

Das Wesen ist zunächst Scheinen und Rermittelung in sich; als Totalität der Bermittlung ist seine Einheit mit sich nun gesetzt als das sich Ausheben des Unterschiedes und damit der Bermittlung. Dieß ist also die Wiederherstellung der Unsmittelbarkeit oder des Seyns, aber des Seyns, in sosern es durch das Ausheben der Bermittelung vermittelt ist; — die Eristenz.

Der Grund hat noch keinen an und für fich bestimmten Inhalt, noch ift er 3 wed, baher ift er nicht thatig, noch hervorbringend; sondern eine Eristenz geht aus dem . Grunde nur hervor. Der bestimmte Grund ift barum etwas Formelles; irgend eine Bestimmtheit, in sofern fie als bezogen auf fich felbft, ale Affirmation gefett wirb, im Berhältniß zu ber bamit zusammenhängenden unmittelbaren Erifteng. Er ift eben bamit, bag er Grund ift, auch ein auter Grund, benn Sut heißt gang abstraft auch nicht mehr als ein Affirmatives, und jede Bestimmtheit ift gut, die in irgend einer Beise als ein zugestanden Affirmatives ausgesproden werden fann. Ein Grund fann baher für Alles gefunben und angegeben werben, und ein guter Grund (3. B. guter Beweggrund zu handeln) fann etwas bewirken ober auch nicht, eine Kolge haben ober auch nicht. Beweggrund, ber etwas bewirft, wird er g. B. burch bie Aufnahme in einen Willen, ber ihn erft zum thätigen und einer Urfache macht.

# b. Die Erifteng.

## S. 123.

Die Eristenz ist die unmittelbare Einheit der Resterion-insich und der Resterion-in-Anderes. Sie ist daher die undestimmte Menge von Eristirenden als in-sich-restestirten, die zugleich eben so sehr in-anderes-scheinen, relativ sind, und eine Welt gegenseitiger Abhängigseit und eines unendlichen Jusammenhangs von Gründen und Begründeten bilden. Die Gründe
sind selbst Eristenzen, und die Eristirenden ebenso nach vielen Seiten hin Gründe sowohl als Begründete.

Bufat. Der Ausbruck Eristenz (abgeleitet von existere) beutet auf ein Hervorgegangensenn und die Existenz ist das aus bem Grunde hervorgegangene, durch Aushebung der Vermitte-lung wiederhergestellte Seyn. Das Wesen, als das ausgehobene

Seyn, hat sich uns zunächst als Scheinen in sich erwiesen und bie Bestimmungen biefes Scheinens find bie Ibentität, ber Unterschied und ber Grund. Dieser ift die Einheit der Identität und des Unterschiedes, und als solche zugleich Unterscheiden feiner von fich selbst. Run aber ist bas vom Grund Unterschiedene eben so wenig ber bloße Unterschied, als er selbst bie abstrakte Ibentität ift. Der Grund ift das Aufheben seiner felbst und das, wozu er sich aufhebt, das Refultat feiner Regation ist bie Eristenz. Diese als bas aus bem Grund Hervorgegangene ent hält benselben in sich und ber Grund bleibt nicht hinter ber Erifteng gurud, sondern es ift eben nur dieß fich aufzuheben und in Eriften, ju übersegen. Dieß findet fich bann auch in sofern im gewöhnlichen Bewußtseyn, daß, wenn wir ben Grund von . Etwas betrachten, biefer Grund nicht ein abstraft Innerliches. fonbern vielmehr felbst wieber ein Eristirenbes ift. So betrachten wir g. B. als Grund einer Feuersbrunft ben Blipftrahl, welcher ein Gebäude in Brand gesetht hat, und ebenso als Grund ber Verfaffung eines Bolfes, beffen Sitten und Lebensverhältniffe. Dieß ift nun überhaupt die Geftalt, unter welcher fich die etistirende Welt ber Resterion junachst prasentirt, als eine unbestimmte Menge von Eriftirenben, Die fich, als zugleich in sich und in Anderes reflektirt, zu einander gegenseitig als Grund und als Begründetes verhalten. In biefem bunten Spiel ber Welt. als bes Inbegriffs bes Eristirenben, zeigt sich junachst nirgends ein fester Halt, Alles erscheint hier nur als ein Relatives, bebingt burch Anderes und ebenso Anderes bedingend. Der reflektirende Berftand macht es fich jum Geschäft, biefe allseitigen Beziehungen zu ermitteln und zu verfolgen, allein die Frage nach einem Endamed bleibt babei unbeantwortet und bas Bedürfniß ber begreifenden Bernunft schreitet beshalb mit ber weiten Entwidelung der logischen Idee über biesen Standpunkt der bloßen Relativität hinaus.

### **8**. 124.

Die Resterion in Anderes des Existirenden ist aber ungetrennt von der Resterion in sich; der Grund ist ihre Einheit, aus der die Existenz hervorgegangen ist. Das Existirende enthält daher die Relativität und seinen mannigsachen Zusammenhang mit andern Existirenden an ihm selbst, und ist in sich als Grund reflektirt. So ist das Existirende Ding.

Das Ding-an-sich, bas in ber Kantischen Philosophie so berühmt geworben, zeigt sich hier in seiner Entstehung, nämlich als die abstrakte Resterion-in-sich, an ber gegen die Resterion-in-anderes und gegen die unterschiedenen Bestimmungen überhaupt als an ber leeren Grundlage derselben festgehalten wird:

Bufat. Wenn behauptet wird, bag bas Ding-anfich unerkennbar fen, fo ift bieß in fofern jugegeben, ale man unter bem Erfennen bas Auffaffen eines Gegenstanbes in feiner fonfreten Bestimmtheit zu verstehen hat, bas Ding-an-sich aber nichts Anderes ift, als bas gang abstrafte und unbestimmte Ding überhaupt. Mit bemfelben Recht übrigens, mit welchem vom Ding an fich gesprochen wirb, mare auch von ber Qualität an-fid, von ber Quantitat-an-fich und ebenfo weiter von allen übrigen Rategorien zu sprechen und würben barunter biese Rategorien in ihrer abstraften Ummittelbarfeit, b. h. abgesehen von ihrer Entwickelung und innerer Bestimmtheit zu verstehen Es ift in sofern als eine Billführ bes Berstandes zu betrachten, wenn gerabe nur bas Ding in feinem An-fich firirt, Weiter pflegt nun aber auch bas An-fich auf ben Inhalt ber natürlichen sowohl, als auch ber geiftigen Welt angewendet, und bemgemäß g. B. von ber Elektricität ober von ber Bflange an fich und ebenfo vom Menschen ober vom Staat an -fich gesprochen, und unter bem An-fich biefer Gegenstände bas Rechte und Eigentliche berfelben verstanden zu werden. Siermit verhalt es fich nicht anders, wie mit bem Ding an - fich

überhaupt und zwar näher so, baß, wenn bei bem bloken Anfich ber Begenstände stehen geblieben wird, biefelben nicht in ihrer Wahrheit, sondern in der einseitigen Form der bloßen Abstraktion aufgefaßt werben. So ift 3. B. ber Mensch an = fich bas Rinb. beffen Anfgabe barin besteht, nicht in biesem abstraften und unentwidelten An-sich zu verharren, sondern das was es zunächst nur an-fich ift - nämlich ein freies und vernünftiges Wefen - auch fur-fich zu werben. Ebenfo ift ber Staat an : fich ber noch unentwidelte, patriarchalische Staat, in welchem die im Begriff bes Staats liegenden verschiedenen politischen Funktionen noch nicht zu ihrer begriffsmäßigen Konftituirung gelangt find. In bemfelben Sinn fann auch ber Reim als bie Pflange an = fich betrachtet werben. Aus biefen Beispielen ift ju entneh= men, daß man sich sehr im Irrthum befindet, wenn man meint, bas Ansfich ber Dinge ober bas Dingsanssich überhaupt sen, etwas für unfer Erkennen Unzulängliches. Alle Dinge find zunachft ansfich, allein es hat babei nicht fein Bewenden, und so wie ber Reim, welcher die Pflanze an-sich ift, nur dieß ift fich zu entwickeln, so schreitet auch bas Ding überhaupt über sein bloges An-sich, als die abstrakte Resterion in sich, bazu fort sich auch als Reflexion in Anderes zu erweisen und so hat es Eigenschaften.

# c. Das Ding.

#### S. 125.

Das Ding ist die Totalität als die in Einem gesette Entwicklung der Bestimmungen des Grundes und der Existenz. Es hat nach dem einen seiner Momente der Reflexion in Anderes die Unterschiede an ihm, wonach es ein bestimmtes und konkretes Ding ist. a) Diese Bestimmungen sind von eine ander verschieden; an dem Dinge, nicht an ihnen selbst, haben sie ihre Resterion in sich. Sie sind Eigenschaften des Dings, und ihre Beziehung auf dasselbe ist das Haben.

Haben tritt als Beziehung an die Stelle des Seyns Etwas hat zwar auch Qualitäten an ihm, aber diese Uesbertragung der Habens auf das Sevende ist ungenau, weil die Bestimmtheit als Qualität unmittelbar eins mit dem Etwas ist und Etwas aufhört zu seyn, wenn es seine Qualität verliert. Das Ding aber ist die Resterion-in-sich, als die von dem Unterschiede, seinen Bestimmungen, auch unterschiedene Identität. — Das Haben wird in vielen Sprachen zur Bezeichnung der Vergangenheit das aufgehobene Seyn, und der Geist deren Resterion-in-sich ist, worin sie allein noch Bestehen hat, der aber dieses in ihm ausgehobene Seyn auch von sich unterschiedet.

3ufat. Am Dinge refurriren bie fammilichen Reflexionsbestimmungen als eristirend. So ift bas Ding, zumächst als Ding-an-sich, bas mit sich Ibentische. Die Ibentität aber ift, wie wir gesehen haben, nicht ohne ben Unterschied und die Eigenschaften, welche bas Ding hat, find ber eriftirende Unterschied, in der Korm der Verschiebenheit. Während früher die Verschiebenen sich als gegeneinander gleichgültig erwiesen und die Beziehung berfelben auf einander nur durch die ihnen äußerliche Bergleichung gefett wurde, fo haben wir nunmehr am Dinge ein Band, welches die verschiedenen Eigenschaften unter einander Uebrigens ift die Eigenschaft nicht mit ber Qualität zu verwechseln. Man sagt zwar auch, Etwas habe Qualitäten. Diefe Bezeichnung ift indeß in fofern unpaffend, als bas Saben eine Selbstständigkeit andeutet, die dem mit seiner Qualität unmittelbat ibentischem Etwas noch nicht zukömmt. Etwas ift bas, was es ift nur burch seine Qualität, wohingegen bas Ding zwar gleichfalls nur existirt, in fofern es Eigenschaften hat, jeboch nicht an diese ober jene bestimmte Eigenschaft gebunden ift und somit auch dieselbe verlieren kann, ohne daß es beshalb aufhört bas zu fenn, mas es ift.

### S. 126.

B) Die Resterion-in-Anderes ist aber auch im Grunde unmittelbar an ihr selbst die Resterion-in-sich, daher sind die Eigenschaften eben so sehr mit sich identisch, selbstständig und von ihrem Gebundensenn an das Ding befreit. Weil sie aber die von einander unterschiedenen Bestimmtheiten des Dinges als restestirt-in-sich sind, sind sie nicht selbst Dinge als welche kontret sind, sondern in sich restestirte Existenzen als absstratte Bestimmtheiten, Materien.

Die Materien, z. B. magnetische, elektrische Materien, werben auch nicht Dinge genannt. — Sie sind die eigentlichen Qualitäten, eines mit ihrem Seyn, die zur Unmittelbarkeit als einem Seyn, welches ein restektirtes, Eristenz ist, gelangte Bestimmtheit.

Bufas. Die Berfelbstftanbigung ber Gigenschaften, welche bas Ding hat, ju Materien ober Stoffen, aus welchen baffelbe besteht, ist zwar im Begriff bes Dinges begründet und findet fich beshalb auch in ber Erfahrung, allein es ift ebenso gebanfen = als erfahrungswidrig baraus, daß gewiffe Eigenschaften eines Dinges, wie z. B. die Farbe, ber Geruch u. f. w. sich als besonderer Farbestoff, Riechstoff u. f. w. barstellen laffen, zu folgern, bag bamit Alles abgethan fen und bag man, um babinter zu kommen, wie es fich mit ben Dingen eigentlich verhalte, weiter nichts zu thun habe, ale biefelben in die Stoffe zu gerlegen, aus benen biefelben jusammengesett finb. Diefes Berlegen in felbftftanbige Stoffe findet seine eigentliche Stelle nur in ber unorganischen Natur und ber Chemifer befindet fich in feinem Recht, wenn er z. B. das Küchensalz ober ben Gips in ihre Stoffe zerlegt und bann fagt, jenes bestehe aus Salzfaure und Natron und dieser aus Schwefelsäure und Kalk. Ebenso betrachtet benn auch die Geognofie mit Recht ben Granit als aus Duarg, Felbspath und Glimmer gusammengefest. Diefe Stoffe. aus benen bas Ding besteht, find bann jum Theil felbst wieber

Dinge, die als folche abermals in abstrattere Stoffe zerlegt werben können, wie g. B. bie Schwefelfaure, welche aus Schwefel und aus Sauerftoff befteht. Während nun bergleichen Stoffe ober Materien thatsächlich als für sich bestehend dargestellt werben können, so geschieht es auch häufig, daß andere Eigenschaften ber Dinge gleichfalls als besondere Materien betrachtet merben, benen gleichwohl biese Selbstständigkeit nicht zukömmt. So fpricht man a. B. von Barmeftoff, von elektrischer und von magnetischer Materie, welche Stoffe und Materien indeß als bloße Kictionen bes Berftandes zu betrachten find. Es ist bieß überhaupt die Weise der abstraften Verstandesrestexion, einzelne Rategorieen, die nur als bestimmte Entwickelungsstufen der Idee ihre Bültigkeit haben, willführlich zu ergreifen und biefe bann, wie es heißt jum Behuf ber Erklarung, jedoch im Wiberspruch mit ber unbefangenen Unschauung und Erfahrung, bergestalt zu handhaben, daß alle gur Betrachtung gezogenen Gegenftande barauf jurudgeführt werben. So wird bann auch bas Bestehen bes Dinges aus felbfiftanbigen Stoffen vielfaltig auf folden Gebieten zur Anwendung gebracht, wo baffelbe feine Gultigfeit mehr hat. Schon innerhalb ber Natur, beim organischen Leben, erweift sich biese Kategorie als ungenügenb. Man sagt wohl, biefes Thier besteht aus Anochen, Musteln, Rerven u. f. m., allein es leuchtet unmittelbar ein, bag es bamit eine andere Bewandniß hat, als mit bem Bestehen eines Stude Granit aus ben vorhergenannten Stoffen. Diefe Stoffe verhalten fich vollfommen gleichgültig gegen ihre Bereinigung und können auch ebenfo gut ohne bieselbe bestehen, wohingegen bie verschiedenen Theile und Glieber bes organischen Leibes nur in ihrer Bereinigung ihr Bestehen haben und getrennt von einander aufhören als folche zu existiren.

## S. 127.

Die Materie ift so die abstrakte oder unbestimmte Reflexion-in-Anderes, oder die Resterion-in-sich zugleich als bestimmte; sie ist daher die dasepende Dingheit, das Bestehen des Dings. Das Ding hat auf diese Weise an den Masterien seine Resterion-in-sich (das Gegentheil von §. 125.), besteht nicht an ihm selbst, sondern aus den Materien, und ist nur deren oberstächlicher Zusammenhang, eine äußerliche Versknüpfung derselben.

### S. 128.

r) Die Materie ist als die unmittelbare Einheit ber Eristenz mit sich auch gleichgültig gegen die Bestimmtheit; die vielen verschiedenen Materien gehen daher in die Eine Materie, die Eristenz in der Resterionsbestimmung der Identität zusammen, welcher gegenüber diese unterschiedenen Bestimmtheizten und deren äußerliche Beziehung, die sie im Ding aufeinander haben, die Form sind, — die Resterionsbestimmung des Unterschiedes, aber als eristirend und als Totalität.

Diese Eine, bestimmungslose Materie ist auch basselbe, was das Ding-an-sich, nur dieses als in sich ganz abstrattes, jene als an sich auch für-anderes, zunächst für die Form sevendes.

Bufat. Die verschiebenen Materien, aus benen bas Ding besteht, sind an sich die eine dasselbe was die andere ist. Wir erhalten hiermit die eine Materie überhaupt, an welcher der Unterschied als derselben äußerlich, d. h. als bloße Form gesett ist. Die Aussalfung der Dinge als sämmtlich die eine und selbe Materie zur Grundlage habend und bloß äußerlich, ihrer Korm nach verschieden, ist dem restelltirenden Bewußtsehn sehr geläusig. Die Materie gilt hierbei als an sich durchaus undestimmt, jedoch aller Bestimmung fähig und zugleich schlecht hin permanent und in allem Wechsel und aller Beränderung sich selbst gleichbleibend. Diese Gleichgültigkeit der Materie gegen bestimmte Kormen sindet sich nun allerdings in endlichen Dingen; so ist es z. B. einem Marmorblock gleichgültig, ob demsselben die Korm bieser oder jener Statue oder auch einer Säule

gegeben wird. Dabei ist jedoch nicht zu übersehen, daß solche Materie, wie ein Marmorblod, nur relativ (in Beziehung auf ben Bilbhauer) gegen bie Form gleichgültig, jeboch feineswegs überhaupt formlos ift. Der Mineralog betrachtet bemgemäß auch ben nur relativ formlofen Marmor als eine bestimmte Stein-Formation, in feinem Unterschied von anderen ebenso bestimmten Formationen, wie 3. B. Sanbstein, Porphyr u. bgl. es ist somit nur der abstrahirende Berstand, welcher die Materie in ihrer Isolirung und als an sich formlos fixirt, wohingegen in ber That der Gedanke der Materie das Brinzip der Form durchaus in fich schließt und barum auch in ber Erfahrung nirgends eine formlose Materie als existirent vorkömmt. Die Auffaffung ber Materie als ursprünglich vorhanden und als an fich formlos ift fibrigens fehr alt und begegnet uns schon bei ben Griechen, aunächst in der mythischen Gestalt bes Chaos, welches als bie formlofe Grundlage ber eriftirenben Welt vorgeftellt wirb. ber Konsequenz bieser Borstellung liegt es bann, Gott nicht als ben Erschaffer ber Welt, sonbern als blogen Beltbilbner, als Demiurgen, ju betrachten. Die tiefere Anschauung ift bagegen biefe, daß Gott die Welt aus Nichts erschaffen habe, womit bann überhaupt gusgesprochen ift, einerseits, daß ber Materie als folcher feine Selbststänbigfeit aufömmt, und andererseits, bag bie Form nicht von außen an die Materie gelangt, fondern, als Totalität, bas Bringip ber Materie in fich felbst trägt, welche freie und unendliche Form fich uns bemnachst als ber Begriff ergeben wird.

# §. 129.

Das Ding zerfällt so in Materie und Form, beren jedes die Totalität der Dingheit und selbstständig für sich ist. Aber die Materie, welche die positive, unbestimmte Eristenz seyn soll, enthält als Eristenz eben sowohl die Resterion-in-Anderes als das In-sich-seyn; als Einheit dieser Bestimmungen ist sie selbst die Totalität der Form. Die Form aber enthält schon als To-

talität ber Bestimmungen die Resterion in sich, ober als sich auf sich beziehende Form hat sie das, was die Bestimmung der Materie ausmachen soll. Beide sind an sich dasselbe. Diese ihre Einheit gesetzt ist überhaupt die Beziehung der Materie und Form, welche ebenso unterschieden sind.

# S. 130.

Das Ding als diese Totalität ist der Widerspruch, nach seiner negativen Einheit die Form zu seyn, in der die Materie bestimmt und zu Eigenschaften herabgeset ist (§. 125.), und zugleich aus Materien zu bestehen, die in der Resserion- des Dings-in-sich zugleich ebenso selbstständige als negirte sind. Das Ding ist so die wesentliche Eristenz als eine sich in sich selbst aushebende zu seyn, ist Erscheinung.

Die im Ding ebenso gefette Regation ale Selbstftanbigkeit ber Materien kommt in ber Physik als die Porofität Jebe ber vielen Materien (Färbestoff, Riechstoff und andere Stoffe, nach einigen barunter auch Schallftoff, bann ohnehin Barmeftoff, eleftrische Materie u. f. w.) ift auch nes girt, und in biefer ihrer Regation, ihren Boren, find die vielen andern felbstständigen Materien, bie ebenso poros find, und in sich die andern so gegenseitig existiren laffen. Die Boren find nichts Empirisches, fondern Erdichtungen bes Berstandes, ber das Moment der Negation der selbsisständigen Materien auf diese Weise vorstellt, und die weitere Ausbildung ber Wibersprüche mit jener nebulosen Berwirrung, in ber alle selbstständig und alle in einander ebenso negirt find, bectt. - Wenn auf gleiche Beife im Geifte bie Bermogen ober Thatigfeiten hypostasirt werben, so wird ihre lebendige Einheit ebenso zur Verwirrung bes Einwirfens ber einen in bie andere.

Wie die Poren (von den Poren im Organischen, benen des Holzes, der Haut ist nicht die Rede, sondern von denen in den sogenannten Materien, wie im Färbestoff, Wärmestoff u. s. f. oder in den Metallen, Krystallen u. dgl.) nicht in der Beobs

achtung ihre Bewährung haben, so ist auch die Materie selbst, ferner eine von ihr getrennte Form, zunächst das Ding und das Bestehen desselben aus Materien, oder daß es selbst besteht und nur Eigenschaften hat, — Produkt des restektirenden Berstandes, der indem er beobachtet und das anzugeben vorgiebt, was er beobachte, vielmehr eine Metaphpsik hervordringt, die nach allen Seiten Widerspruch ist, der ihm jedoch verborgen bleibt.

## В.

# Die Erfcheinung.

### S. 131.

Das Wesen muß erscheinen. Sein Scheinen in ihm ist bas Ausheben seiner zur Unmittelbarkeit, welche als Resterionin-sich so Bestehen (Materie) ist, als sie Form, Resterion-inAnderes, sich aufhebendes Bestehen ist. Das Scheinen ist die Bestimmung, wodurch das Wesen nicht Seyn, sondern Wesen ist, und das entwickelte Scheinen ist die Erscheinung. Das Wesen ist daher nicht hinter oder jenseits der Erscheinung, sondern dadurch, daß das Wesen es ist, welches existirt, ist die Existenz Erscheinung.

Bufat. Die Etistenz gesetzt in ihrem Miberspruch ist die Erscheinung. Diese ist nicht mit dem bloßen Schein zu verwechseln. Der Schein ist die nächste Wahrheit des Seyns oder der Unmittelbarkeit. Das Unmittelbare ist nicht daszenige, was wir an ihm zu haben meinen, nicht ein Selbstständiges und auf sich Beruhendes, sondern nur Schein und als solcher ist dasselbe zusammengefaßt in die Einsachheit des in sich sevenden Wesens. Dieses ist zunächst Totalität des Scheinens in sich, bleibt dann aber nicht dei dieser Innerlichseit stehen, sondern tritt als Grund heraus in die Eristenz, welche, als ihren Grund nicht in sich selbst, sondern in einem Anderen habend, eben nur Erscheinung ist. Wenn wir von der Erscheinung sprechen, so verbinden wir

bamit die Borftellung einer unbestimmten Mannigfaltigkeit exis ftirenber Dinge, beren Seyn schlechthin nur Bermittelung ift und welche somit nicht auf fich felbst beruhen, sonbern nur als Momente ihre Gultigfeit haben. Hierin liegt nun aber auch zugleich, daß das Wefen nicht hinter ober jenseits ber Erscheinung verbleibt, fondern vielmehr gleichsam bie unenbliche Bute ift, feinen Schein in die Unmittelbarfeit zu entlaffen und ihm bie Freude des Daseyns zu gonnen. Die hiermit gesetzte Erscheinung steht nicht auf eignen Füßen und hat ihr Seyn nicht in sich felbst, sondern in einem Andern. Gott, als bas Wefen, fowie er bie Gute ift, baburch, bag er ben Momenten feines Scheines in fich Existenz verleiht, eine Welt zu erschaffen, erweist sich zugleich als die Macht über diefelbe und als die Gerechtigkeit, ben Inhalt biefer eriftirenben Welt, in sofern biefelbe für fich eriftiren will, ale bloße Erscheinung zu manifeftiren. -

Die Erscheinung ift überhaupt eine fehr wichtige Stufe ber logischen Ibee, und man fann sagen, daß die Philosophie sich vom gemeinen Bewußtseyn baburch unterscheibet, daß sie basje nige, was diesem als ein Sependes und Selbstständiges gilt, als bloße Erscheinung betrachtet. Dabei kommt es indeß barauf an, daß bie Bedeutung ber Erscheinung gehörig aufgefaßt wird. -Wenn nämlich von Etwas gefagt wird, daß es nur Erscheinung fen, fo kann dieß so migverstanden werden, als ob in Bergleidung mit biefem nur Erscheinenden bas Sepenbe ober Unmittelbare bas Höhere sen. In ber That verhält es sich gerabe umgekehrt, so nämlich, daß die Erscheinung ein Söheres ift als, das bloße Seyn. Die Erscheinung ist überhaupt die Wahrheit bes Senns und eine reichere Bestimmung als biefes, in fofern diefelbe die Momente der Reflexion in sich und der Reflexion in Anderes in sich vereinigt enthält, wohingegen bas Senn ober die Unmittelbarkeit, noch das einseitig Beziehungslose und Weiter beutet bann (scheinbar) nur auf sich Beruhenbe ift.

aber jenes Rur ber Erscheinung allerdings auf einen Mangel und biefer besteht barin, bag bie Erscheinung noch bieß in fich Gebrochene, seinen Salt nicht in sich felbst Sabende ift. Höhere als die bloge Erscheinung ift junachst die Birflichfeit, von welcher, als ber britten Stufe bes Wefens, spaterhin gehanbelt werben wird. — In ber Geschichte ber neueren Philosophie ift es Rant, welchem bas Berbienst gebührt, ben vorher erwähnten Unterschied awischen bem gemeinen und bem philosophischen Bewufitsenn zuerst wieder geltend gemacht zu haben. indeß in fofern noch auf halbem Wege fteben geblieben, als er bie Erscheinung nur im subjektiven Sinn aufgefaßt und außer berfelben bas abstrafte Wefen als bas unferm Erfennen unaugangliche Ding an fich fixirt hat. Rur Erfcheinung au febn. bieß ift bie eigene Ratur ber unmittelbar gegenständlichen Welt felbst, und indem wir dieselbe als solche wissen, so erkennen wir bamit jugleich bas Wefen, welches nicht hinter ober jenseits ber Erfcheinung bleibt, fondern eben baburch fich als Wefen manifestirt, bag es biefelbe jur blogen Erscheinung herabsett. - Es ift übrigens bem unbefangenen Bewußtfebn, bei feinem Berlangen nach einer Totalität, nicht zu verargen, wenn daffelbe Anftand nimmt, sich bei ber Behauptung bes subjektiven Ibealismus, daß wir es schlechthin blog mit Erscheinungen zu thun haben, zu beruhigen. Nur widerfahrt es biefem unbefangenen Bewußtseyn, indem es sich baran begiebt, die Objektivität bes Erfennens zu retten, leicht, daß es zur abstraften Unmittelbarfeit jurudfehrt und biefe ohne Weiteres als bas Wahre und Wirkliche festhält. Fichte hat in einer fleinen Schrift unter bem Titel: "Sonnenklarer Bericht an bas größere Bublifum über bas eigentliche Wefen ber neuften Philosophie; ein Versuch, ben Lefer zum Verstehen zu zwingen" ben Gegensas zwischen bem subjektiven Idealismus und dem unmittelbaren Bewußtseyn, in der Form eines Gesprächs zwischen bem Autor und bem Lefer in populärer Form abgehandelt und fich bemüht, die Berechtigung

bes subjektiv ibealistischen Standpunktes nachzuweisen. In die= fem Gefprach flagt ber Lefer bem Autor feine Roth, bag es ihm burchaus nicht gelingen wolle, fich auf jenen Standpunkt zu verfegen, und außert fich troftlos barüber, bag bie Dinge, bie ihn umgeben, nicht wirkliche Dinge, sonbern bloß Erscheinungen seyn sollen. Diese Betrübniß ist infofern allerdings bem Lefer nicht zu verbenken, als ihm zugemuthet wird, sich als in einen undurchdringlichen Rreis bloß subjektiver Vorstellungen ein gebannt zu betrachten; übrigens muß inbeg, abgesehen von ber bloß subjektiven Auffassung ber Erscheinung, gesagt werben, baß: wir alle Ursache haben, zufrieden damit zu senn, daß wir an ben Dingen, welche uns umgeben, es bloß mit Erscheinungen und nicht mit festen und felbstständigen Eristenzen zu thun haben, ba/ wir in biefem Fall sowohl leiblich als geistig alsbald verhungern würden.

# a. Die Welt ber Erscheinung.

S. 132.

Das Erscheinende eristirt so, daß sein Bestehen unmittels bar ausgehoben, dieses nur Ein Moment der Form selbst ist; die Form besaßt das Bestehen oder die Materie als eine ihrer Bestimmungen in sich. Das Erscheinende hat so seinen Grund in dieser als seinem Wesen, seiner Resterion-in-sich gegen seine Unmittelbarkeit, aber damit nur in einer andern Bestimmtheit der Form. Dieser sein Grund ist eben so sehr ein Erscheinens des, und die Erscheinung geht so zu einer unendlichen Vermittslung des Bestehens durch die Form, somit ebenso durch Richtbesstehen sort. Diese unendliche Vermittlung ist zugleich eine Einsheit der Beziehung auf sich; und die Eristenz zu einer Totaslität und Welt der Erscheinung, der restettirten Endlichseit, entwickelt.

# b. Inhalt und Form.

S. 133.

Das Außereinander ber Welt ber Erscheinung ift Totalität

Horry.

und ist ganz in ihrer Beziehung-auf-sich enthalten. Die Beziehung ber Erscheinung auf sich ist so vollständig bestimmt, hat die Form in ihr selbst, und weil in dieser Ibentität, als wesentliches Bestehen. So ist die Form Inhalt, und nach ihrer entwickelten Bestimmtheit das Gesetz der Erscheinung. In die Form als in-sich nicht reslektirt fällt das Negative der Erscheinung, das Unselbstständige und Beränderliche, — sie ist die gleichgültige, außerlich e Form.

Bei bem Gegenfaße von Form und Inhalt ist wesentlich sestzuhalten, daß der Inhalt nicht formlos ist, sondern eben sowohl die Form in ihm selbst hat, als sie ihm ein Aeußerliches ist. Es ist die Verdopplung der Form vorhanden, die das einemal als in sich restestirt der Inhalt, das anderemal als nicht in sich restestirt die äußerliche dem Inhalte gleichgültige Eristenz ist. An-sich ist hier vorhanden das absolute Verhältniß des Inhalts und der Form, nämlich das Umschlagen derselben in einander, so daß der Inhalt nichts ist, als das Umschlagen der Form in Inhalt, und die Form nichts, als Umschlagen des Inhalts in Form. Dieß Umschlagen ist eine der wichtigsten Bestimmungen. Gesett aber ist dieß erst im absoluten Verhältnisse.

Bufat. Form und Inhalt sind ein paar Bestimmungen, deren sich der restestirende Verstand sehr häusig bedient, und zwar vornehmlich in der Art, daß der Inhalt als das Wesentliche und Selbstständige, die Form dagegen als das Unwesentliche und Unselbstständige betrachtet wird. Dawider ist jedoch zu bemerken, daß in der That beide gleich wesentlich sind und daß, während es einen formlosen Inhalt so wenig giebt als einen formlosen Stoff, diese beiden (Inhalt und Stoff oder Materie) sich eben dadurch von einander unterscheiden, daß die letztere, obsidon an sich nicht ohne die Form, doch in ihrem Dasenn sich als gegen dieselbe gleichgültig erweist, wohingegen der Inhalt als solcher das was er ist nur dadurch ist, daß er die ausgebils

bete Form in fich enthält: Weiter finden wir bann aber bie Form auch als eine gegen ben Inhalt gleichgültige und bemfelben außerliche Existenz und bies ist um beswillen ber Fall, weil die Erscheinung überhaupt noch mit der Aeußerlichkeit be haftet ift. Betrachten wir g. B. ein Buch, so ift es für ben Inhalt besselben allerdings gleichgültig, ob dasselbe geschrieben ober gebrudt, ob es in Papier ober in Leber eingebunden ift. Damit ift bann aber keineswegs gefagt, baß, abgesehen von folder angerlichen und gleichgültigen Form, ber Inhalt bes Buches selbst ein formloser sey. Es giebt freilich Bucher genug, bie auch in Beziehung auf ihren Inhalt nicht mit Unrecht als formlos zu bezeichnen sind; in dieser Beziehung auf den Inhalt ift jedoch die Formlofigkeit gleichbedeutend mit Unförmlichkeit, worunter nicht die Abwesenheit der Form überhaupt, sondern nur bas Nichtvorhandensenn ber rechten Form zu verstehen ift. rechte Form aber ift so wenig gegen ben Inhalt gleichgültig, daß biefelbe vielmehr ber Inhalt felbst ift. Ein Kunstwert, welchem bie rechte Form fehlt, ift eben barum kein rechtes, b. h. kein wahres Kunstwerk, und es ift für einen Künstler als solchen eine schlechte Entschuldigung, wenn gesagt wird, ber Inhalt seiner Werte sen zwar gut (ja wohl gar vortrefflich), aber es fehlte benfelben die rechte Form. Wahrhafte Runstwerke find eben nur folde, beren Inhalt und Korm fich als burchaus ibentisch erwei-Man kann von ber Ilias sagen, ihr Inhalt sen ber trojanische Krieg, ober bestimmter ber Jorn bes Achill; damit haben wir Alles und boch nur fehr wenig, benn was die Ilias zur Ilias macht, bas ift die poetische Form, zu welcher jener Inhalt herausgebildet ist. Eben so ist der Inhalt von Romeo und Julie der durch die Zwietracht ihrer Familien herbeigeführte Untergang zweier Liebenden; allein bies ift noch nicht Shake sveare's unsterbliche Tragodie. — Was bann ferner bas Berhaltniß von Inhalt und Form auf bem wiffenschaftlichen Gebiete anbetrifft, so ift in biefer Beziehung an ben Unterschied zwischen

ber Bhilosophie und ben übrigen Wiffenschaften zu erinnern. Die Endlichkeit ber lettern besteht überhaupt barin, daß hier bas Denken, als bloß formelle Thatigkeit feinen Inhalt als einen gegebenen von außenher aufnimmt und daß ber Inhalt nicht als burch bie ihm zu Grunde liegenden Gebanken von innen heraus bestimmt gewußt wird, daß somit Form und Inhalt einander nicht vollständig durchbringen, wohingegen in ber Philofophie biese Trennung hinwegfällt und bieselbe beshalb als unendliches Erfennen zu bezeichnen ift. Gleichwohl wird auch bas philosophische Denken sehr häufig als bloke Kormthätigkeit be trachtet und zumal von der Logik, welche es zugestandenermaßen mir mit Gebanken als folden zu thun hat, gilt beren Inhaltelofigkeit als eine ausgemachte Sache. Berfteht man unter Inhalt nurbas Handgreifliche überhaupt bas finnlich Wahrnehmbare, fo wird allerbings, wie von der Philosophie überhaupt, so insbesondere von der Logif, bereitwillig juzugeben fenn, daß diefelbe feinen, b. h. nicht einen folden finnlich wahrnehmbaren Inhalt hat. Run aber bleiben auch schon bas gewöhnliche Bewußtseyn und ber allgemeine Sprachgebrauch rudfichtlich beffen, mas unter Inhalt verstanden wird, keinesweges bloß bei der finnlichen Wahrnehmbarfeit noch überhaupt beim blogen Dasenn ftehen. Wenn von einem inhaltlosen Buche die Rede ift, so versteht man barunter bekanntlich nicht blos ein Buch mit leeren Blättern, fonbern ein solches, beffen Inhalt so gut wie keiner ist und wird es fich bei naberer Betrachtung in letter Analyse ergeben, bag, für ein gebilbetes Bewußtsenn basjenige, was zunächft als Inhalt bezeichnet wirb, feine andere Bedeutung als bie ber Gebankenmäßigkeit hat. Damit ift bann aber auch zugleich eingeräumt, bag bie Bebanken nicht als gegen ben Inhalt gleichgültige und an fich leere Formen zu betrachten sind und daß, wie in der Kunft, eben so auch auf allen andern Gebieten, bie Wahrheit und Gebiegenheit bes Inhalts wesentlich darauf beruht, daß berselbe sich als mit ber Form ibentisch erweist.

### **S.** 134.

Die unmittelbare Eristenz aber ist Bestimmtheit bes Bestehens selbst wie der Form; sie ist daher ebenso der Bestimmtheit des Inhalts änserlich, als diese Aeuserlichkeit, die er durch das Moment seines Bestehens hat, ihm wesentlich ist. Die Ersscheinung so gesetzt ist das Verhältniß, daß Ein und Dasselbe, der Inhalt, als die entwickelte Form, als die Aeuserlichkeit und Entgegensehung selbstständiger Eristenzen und deren idenstische Beziehung, ist, in welcher Beziehung die Unterschiedenen allein das sind, was sie sind.

# c. Das Berhältniß.

### **S.** 135.

a) Das unmittelbare Berhältniß ist das des Ganzen und ber Theile: ber Inhalt ist das Ganze und besteht aus den Theilen (der Korm), dem Gegentheile seiner. Die Theile sind von einander verschieden, und sind das Selbstsändige. Sie sind aber nur Theile in ihrer identischen Beziehung auf einander, oder in sosern sie zusammengenommen das Ganze ausmachen. Aber das Zusammen ist das Gegentheil und Negation des Theiles.

**Bufat.** Das wesentliche Berhältnis ist die bestimmte, ganz allgemeine Weise des Erscheinens. Alles was existirt, steht im Berhältnis und dies Berhältnis ist das Wahrhafte seder Existenz. Das Existirende ist dadurch nicht abstrakt für sich, sondern nur in einem Anderen, aber in diesem Anderen ist es die Beziehung auf sich und das Verhältnis ist die Einheit der Beziehung auf sich und der Beziehung auf Anderes.

Das Berhältniß bes Ganzen und ber Theile ist in so fern unwahr als bessen Begriff und Realität einander nicht entsprechen. Der Begriff bes Ganzen ist der, Theile zu enthalten; wird bann aber bas Ganze als das gesetzt was es seinem Begriff nach ist, wird es getheilt, so hört es damit auf ein Ganzes

au fenn. Es giebt nun gwar Dinge, welche biefem Berhaltniß entsprechen, allein bieß find auch eben um beswillen nur niedrige Dabei ift überhaupt baran zu erinund unwahre Eriftenzen. nern, bag wenn in einer philosophischen Erörterung von Unwahrem bie Rebe ift, bies nicht fo verstanden werben barf, als ob bergleichen nicht existire. Ein schlechter Staat ober ein franker . Leib mogen immerhin eriftiren; biefe Gegenstanbe find aber unmahr, benn ihr Begriff und ihre Realität entsprechen einander nicht. — Das Verhältniß bes Ganzen und ber Theile, als bas unmittelbare Berhältniß, ift überhaupt ein folches, welches bem reflektirenden Verstand fehr nahe liegt und mit welchem fich berfelbe um beswillen häufig auch ba begnügt, wo es fich in ber That um tiefere Verhältnisse handelt. So find 3. B. die Glieber und Organe eines lebendigen Leibes nicht bloß als beffen Theile zu betrachten, ba bieselben bas was fie find, nur in ihrer Einheit find und fich gegen diefelbe keineswegs als gleichgültig verhalten. Bu bloßen Theilen werben biefe Glieber und Organe erft unter ben Sanben bes Anatomen, welcher es bann aber auch nicht mehr mit lebenben Körpern sonbern mit Cabavern zu thun hat. Es ift bamit nicht gefagt, daß folche Zerlegung überhaupt nicht ftatt finden follte, wohl aber daß das außerliche und mechanische Berhältniß bes Ganzen und ber Theile nicht binreicht. um bas organische Leben in seiner Wahrheit zu erkennen. — In noch viel höherem Grade ift bies ber Fall mit ber Anwendung biefes Berhältniffes auf ben Geist und die Gestaltungen ber geiftigen Welt. Wenn auch in ber Pfpchologie nicht ausbrudlich von Theilen ber Seele ober bes Beiftes gesprochen wirb, fo liegt boch der blos verstandesmäßigen Behandlung dieser Disciplin bie Borftellung jenes endlichen Berhaltniffes in fo fern gleichfalls zu Grunde, als bie verschiebenen Formen ber geiftigen Thatigfeit bloß in ihrer Isolirung als fogenannte besondere Rrafte und Bermögen nach einander aufgezählt und beschrieben werben.

### **s.** 136.

s) Das Eine und dasselbe diese Verhältnisses, die in ihm vorhandene Beziehung auf sich, ist somit unmittelbar negative Beziehung auf sich, und zwar als die Vermittlung das Ein und dasselbe gleichgültig gegen den Unterschied, und das es die negative Beziehung auf sich ist, welche sich selbst als Resserion-in-sich zum Unterschiede abstößt und sich als Resserion-in-Anderes existirend set, und umgekehrt diese Resserion-in-Anderes zur Beziehung auf sich und zur Gleichgültigkeit zurücksführt, — die Kraft und ihre Neusserung.

Das Verhältniß bes Ganzen und ber Theile ist bas unmittelbare, baher bas gebankenlose Verhältniß und Umschlagen der Identität-mit-sich in die Verschiedenheit. Es wird vom Ganzen zu den Theilen und von den Theilen zum Ganzen übergegangen, und in einem der Gegensatz gegen das andere vergessen, indem jedes für sich das einemal das Ganze, das anderemal die Theile als selbstständige Existenz genommen wird. Oder indem die Theile in dem Ganzen, und die ses aus jenen bestehen soll, so ist das einemal das eine, das anderemal das andere das Bestehende, und ebenso jedesmal das andere desselben das Unwesentliche. Das mechanische Verhältnis besteht in seiner oberstächlichen Korm überzhaupt darin, daß die Theile als selbstständige gegen einander und gegen das Ganze sind.

Der Progreß ins Unendliche, welcher die Theilsbarkeit der Materie betrifft, kann sich auch dieses Bershältnisses bebienen, und ist dann die gedankenlose Abwechslung mit den beiden Seiten desselben. Ein Ding wird das einemal als ein Ganzes genommen, dann wird zur Theilbestimmung übergegangen; diese Bestimmung wird nun versgessen, und was Theil war, als Ganzes betrachtet; dann tritt wieder die Bestimmung des Theils auf u. s. f. ins Unendsliche. Diese Unendlichkeit aber als das Regative, das sie ist,

genommen, ist die negative Beziehung des Verhältnisses auf sich, die Kraft, das mit sich identische Ganze als Insich-seyn, — und als dieß Insichseyn aushebend und sich äußernd, und umgekehrt die Aeußerung, die verschwindet und in die Kraft zurückeht.

Die Rraft ift biefer Unenblichkeit ungeachtet auch endlich; benn ber Inhalt, bas Gine und Daffelbe ber Rraft und ber Meußerung, ift nur erft an fich biefe Ibentität, Die beiben Seiten bes Verhältniffes find noch nicht felbst jebe für fich bie konkrete Sbentität Deffelben, noch nicht bie Totalität. Sie find baber für einander verschiebene, und bas Berhältniß ein endliches. Die Rraft bebarf baher ber Sollicitation von außen, wirft blind und um biefer Mangelhaftigfeit ber Form willen ift auch ber Inhalt beschränft und zufällig. Er ift mit ber Form noch nicht wahrhaft ibentisch, ift noch nicht als Begriff und Zwed, ber bas an- und für-fich bestimmte ift. -Diefer Unterschied ift hochst wesentlich, aber nicht leicht aufaufaffen, er hat fich erft am 3wedbegriffe felbst naber au beftimmen. Wird er überseben, so führt bieß in die Berwirrung, Gott als Rraft aufzufaffen, eine Berwirrung, an ber Berbers Gott vornehmlich leibet.

Man pflegt zu sagen, daß die Natur der Kraft selbst unbekannt sey und nur ihre Aeußerung erkannt werde. Einestheils ist die ganze Inhaltsbestimmung der Kraft eben dieselbe als die der Neußerung, die Erklärung einer Erscheinung aus einer Kraft ist deswegen eine leere Tautologie. Was unbekannt bleiben soll, ist also in der That nichts als die leere Form der Resterion-in-sich, wodurch allein die Kraft von der Aeußerung unterschieden ist, — eine Form, die ebenso etwas wohlbekanntes ist. Diese Form thut zum Inhalte und zum Gesete, welche nur aus der Erscheinung allein erkannt werden sollen, im geringsten nicht hinzu. Auch wird überall versichert, es solle damit über die Kraft nichts behaup-

tet werden; es ist also nicht abzusehen, warum die Form von Kraft in die Wissenschaften eingeführt worden ist. — Andernstheils ist aber die Natur der Kraft allerdings ein Unbekannstes, weil sowohl die Nothwendigkeit des Zusammenhangs ihres Inhalts in sich selbst, als desselben in sosern er für sich besichränkt ist und daher seine Bestimmtheit vermittelst eines Ansbern außer ihm hat, noch mangelt.

Rufak 1. Das Berhältniß ber Kraft und ihre Meußerung ift, im Rudblid auf bas unmittelbare Berhaltniß bes Gangen und ber Theile, als unendlich zu betrachten, ba in bemfelben bie Ibentität ber beiben Seiten, welche in biefem letten Berhältniß nur erft an fich vorhanden war, gefest ift. Das Ganze obschon, an sich aus Theilen bestehend, hört gleichwohl auf ein Ganzes zu fenn, indem es getheilt wird, wohingegen die Kraft erft baburch, daß sie sich außert, sich als Kraft bewährt und in ihrer Aeußerung zu fich felbst zurudkehrt, benn die Aeußerung ist felbst wieber Kraft. Ferner ift nun aber auch dieß Verhältniß wieber endlich und die Endlichkeit besselben besteht überhaupt in biesem Bermitteltseyn, so wie umgefehrt bas Berhältniß bes Ganzen und ber Theile sich um seiner Unmittelbarkeit willen als endlich erwiesen hat. Die Endlichkeit bes vermittelten Berhältniffes ber Rraft und ihrer Aeußerung zeigt fich zunächst barin, baß eine jede Kraft bedingt ift und zu ihrem Bestehen eines Andern bebarf als sie selbst ift. So hat z. B. die magnetische Kraft befanntlich ihren Trager vornehmlich am Gifen, beffen fonftige Gigenschaften (Farbe, specifische Schwere, Berhaltniß zu Sauren u. f. w.) von biefer Beziehung zum Magnetismus unabhangig find. Eben fo verhalt es fich mit allen übrigen Rraften, welche sich burchgängig als burch Anderes als sie selbst sind bebingt und vermittelt erweisen. — Die Endlichkeit ber Rraft zeigt fich ferner barin, bag biefelbe um fich ju außern ber Sollicis tation bedarf. Dasjenige wodurch die Kraft sollicitirt wird, ist felbst wieder Aeußerung einer Kraft, welche, um sich zu äußern,

gleichfalls sollicitirt werben muß. Wir erhalten auf diese Beise entweder wieder den unendlichen Progreß oder die Gegenseitigkeit des Sollicitirens und des Sollicitirtwerdens, wobei es dann aber immer noch an einem absoluten Ansang der Bewegung sehlt. Die Kraft ist noch nicht wie der Zweck das sich in sich selbst Bestimmende; der Inhalt ist ein bestimmt gegebener und indem dieselbe sich äußert, so ist sie, wie man zu sagen pslegt, in ihrer Wirfung blind, worunter dann eben der Unterschied zwischen der abstrakten Kraftäußerung und der zweckmäßigen Thätigkeit zu verstehen ist.

Rufat 9. Obschon bie fo oft wiederholte Behauptung, bas nur die Meußerung ber Rrafte, nicht aber biefe felbft zu erfennen seven, um beswillen als unbegründet von ber Sand gewiesen werben muß, weil die Rraft eben nur dieß ift, fich ju außern und wir somit in ber als Gefet aufgefaßten Totalität ber Aeußerung zugleich die Rraft felbst erkennen, so ift babei boch nicht zu übersehen, daß in dieser Behauptung von ber Unerfennbarfeit bes Un - fich ber Krafte eine richtige Ahnung ber Endlichkeit biefes Berhältniffes enthalten ift. Die einzelnen Aeußerungen einer Rraft treten und junachft in unbestimmter Mannigfaltigfeit und in ihrer Bereinzelung als zufällig entgegen; wir reduciren bann bieses Mannigfaltige auf feine innere Einheit, welche wir als Kraft bezeichnen und werden uns des scheinbar Bufälligen, indem wir bas barin herrschende Gefet erkennen, als eines Nothwendigen bewußt. Run aber find bie verschiedenen Rrafte felbst wieder ein Mannigfaltiges und erscheinen in ihrem bloßen Rebeneinander als zufällig. Man spricht bemgemäß in ber empirischen Physik von Rraften ber Schwere, bes Magnetismus, ber Eleftricität u. f. w., und eben fo in ber empirischen Psychologie von Erinnerungsfraft, von Einbildungsfraft, von Willenstraft und allerhand sonstigen Seelenfraften. Sierbei refurrirt bann bas Bedürfniß fich biefer verschiebenen Rrafte gleichfalls als eines einheitlichen Ganzen bewußt zu werben und biefes



Bedürfniß wurde seine Befriedigung baburch nicht erhalten, baß man die verschiedenen Rrafte etwa auf eine benselben gemeinsame Urfraft reducirte. Wir hatten an folder Urfraft in ber That nur eine leere Abstraktion, eben fo inhaltlos als bas abftrafte Ding an fich. Dazu fommt, bag bas Berhaltniß ber Rraft und ihre Aeußerung wefentlich bas vermittelte Berhältniß ift und bag es somit bem Begriff ber Kraft widerspricht, wenn biefelbe als ursprünglich ober auf sich beruhend aufgefaßt wird. — Wir laffen es uns, bei biefer Bewandniß, bie es mit ber Natur ber Rraft hat, zwar gefallen, wenn gesagt wird, bie existirenbe Welt sen eine Aeußerung göttlicher Kräfte, allein wir werben Anstand nehmen, Gott felbst als bloge Rraft zu betrachten, weil die Rraft noch eine uniergeordnete und endliche Bestimmung ift. In biesem Sinn hat dann auch die Kirche, als man beim sogenannten Wiebererwachen ber Wiffenschaften fich baran begab, bie einzelnen Erscheinungen ber Natur auf benfelben zu Grunde liegende Krafte gurud zu führen, dieß Unternehmen um beswillen für gottlos erflärt, weil, wenn es die Rrafte ber Gravitation, ber Begetation u. f. w. feven, welche die Bewegung ber himmelskörper, bas Bachothum ber Bflanzen u. f. w. veranlaffen, für bie göttliche Beltregierung nichts zu thun übrig bleibe und Gott fomit zu einem mußigen Bufchauer bei folchem Spiel ber Kräfte herabgefett werbe. Run haben zwar die Naturforscher, und namentlich Rewton, indem fie fich ber Reflexionsform ber Rraft jur Erflärung ber Naturerfcheinungen bedient, junachst ausbrücklich bevorwortet, bag bamit ber Ehre Gottes, als bes Erschaffers, und Regierers ber Welt, kein Abbruch geschehen solle; es liegt indeß in der Konsequenz biefes Erflärens als Rraften, bag ber raifonnirenbe Berstand bagu fortschreitet, die einzelnen Rrafte eine jebe für fich zu fixiren und biefelben in biefer Endlichfeit als ein Lettes festzuhalten, welcher verendlichten Welt. selbstständiger Kräfte und Stoffe gegenüber, jur Bestimmung Gottes nur bie abstrafte Unenblichkeit eines nicht erkennbaren, höchsten jenseitigen Wefens

übrig bleibt. Dieß ift bann ber Standpunkt bes Materialismus und ber mobernen Aufflärung, beren Wiffen von Gott, unter Berrichtleiftung auf das Was, sich auf das bloße Daß feines Sevns reducirt. Db nun ichon ber Rirche und bem religiöfen Bewußtfenn bei ber hier erwähnten Polemit in fo fern Recht zu geben ift, als die endlichen Berftanbesformen allerdings nicht genügen, weber um die Natur noch um die Gestaltungen ber geistigen Welt in ihrer Wahrheit zu erkennen, so ift boch auch andererfeits die formelle Berechtigung, junachft ber empirischen Biffenschaft nicht zu übersehen, welche Berechtigung überhaupt barin besteht, die vorhandene Welt, in der Bestimmtheit ihres Inhalts, ber benkenden Erkenntniß zu vindiciren und es nicht bloß bei bem abstrakten Glauben an das Erschaffensenn und Regiertwerben ber Welt burch Gott bewenden ju laffen. Wenn unfer auf Die Autorität ber Rirche geftüptes religiöfes Bewußtseyn uns barüber belehrt, bag Gott es ift, welcher burch feinen allmächtigen Willen die Welt erschaffen hat und daß er es ift, ber die Beftirne in ihren Bahnen lenkt und aller Rreatur ihr Beftehen und Gebeihen verleiht, fo bleibt babei boch auch bas Warum zu beantworten und die Beantwortung biefer Frage ift es überhaupt, welche die gemeinschaftliche Aufgabe ber Wiffenschaft, sowohl der empirischen als auch der philosophischen, bildet. Indem bas religiofe Bewußtseyn biefe Aufgabe und bas barin enthaltene Recht nicht anerkennend, fich auf die Unerforschlichkeit ber göttlichen Rathschlüsse beruft, so tritt dasselbe bamit felbst auf ben vorher erwähnten Standpunkt ber blogen Verftandesaufflärung und ift folche Berufung nur als eine mit bem ausbrudlichen Gebot ber driftlichen Religion, Gott im Beift und in ber Bahrbeit zu erkennen, im Wiberspruch ftebenbe, beliebige Berficherung einer feineswegs driftlichen, fonbern hoffartig fanatischen Demuth zu betrachten.

### S. 137.

Die Kraft ift als bas Ganze, welches an fich felbft bie ne-

gative Beziehung auf sich ist, dieß, sich von sich abzustoßen und sich zu äußern. Aber da diese Resterion-in-Anderes, der Unsterschied der Theile, eben so sehr Resterion-in-sich ist, so ist die Neußerung die Bermittlung, wodurch die Kraft, die in sich zusrücksehrt, als Kraft ist. Ihre Neußerung ist selbst das Ausheben der Berschiedenheit der beiden Seiten, welche in diesem Berhältnisse vorhanden ist, und das Seizen der Identität, die an sich den Inhalt ausmacht. Ihre Wahrheit ist darum das Berhältnis, dessen beide Seiten nur als Inneres und Neußeres unsterschieden sind.

## s. 138.

r) Das Innere ist der Grund, wie er als die bloße Form ber einen Seite der Erscheinung und des Berhältnisses ist, die leere Form der Reslerion-in-sich, welcher die Eristenz gleichfalls als die Form der andern Seite des Berhältnisses mit der leeren Bestimmung der Reslerion-in-Anderes als Aeußercs gegenüber steht. Ihre Identität ist die erfüllte, der Inhalt, die in der Bewegung der Kraft gesetze Einheit der Reslerion-in-sich und der Reslerion-in-Anderes; beide sind dieselbe eine Totalität, und diese Einheit macht sie zum Inhalt.

## s. 139.

Das Aensere ist daher vors Erste berfelbe Inhalt als das Innere. Was innerlich ist, ist auch äußerlich vorhanden und umgekehrt; die Erscheinung zeigt nichts, was nicht im Wesen ist, und im Wesen ist nichts, was nicht manifestirt ist.

### **S.** 140.

Zweitens. Inneres und Aeußeres sind aber auch als Kormbestimmungen sich und zwar schlechthin entgegengesetzt als die Abstraktionen von Identität mit sich und von bloßer Mannigsaltigkeit oder Realität. Indem sie aber als Momente der Einen Form wesentlich identisch sind, so ist das, was nur erst in der einen Abstraktion gesetzt ist, unmittelbar auch nur in der andern. Was daher nur ein Innerliches ist, ist auch

damit nur ein Acuferliches; und was nur ein Acuferliches ift, ift auch nur erft ein Innerliches.

Es ist der gewöhnliche Irrthum der Resterion, das Wesen als das bloß Innere zu nehmen. Wenn es bloß so genommen wird, so ist auch diese Betrachtung eine ganz außersliche, und jenes Wesen die leere außerliche Abstraktion.

Ine Innere ber Ratur, fagt ein Dichter:

Dringt fein erschaffner Beift,

Bu gludlich, wenn er nur bie außere Schagle weift. \*) Es hatte vielmehr heißen muffen, eben bann, wenn ihm bas Wefen ber Natur als Inneres bestimmt ift, weiß er nur bie außere Schaale. — Beil im Seyn überhaupt ober auch im nur finnlichen Wahrnehmen, ber Begriff nur erft bas Innere, ift er ein bemfelben Acuferes, - ein subjektives, wahrheitsloses Senn wie Denken. — An ber Natur, so wie am Beifte, in fofern ber Begriff, 3wed, Gefet nur erft innere Anlagen, reine Möglichkeiten find, find fie nur erft eine außerliche unorganische Ratur, Wiffenschaft eines Dritten, frembe Gewalt u. f. f. — Der Mensch, wie er außerlich b. i. in setnen Sandlungen (freilich nicht in feiner nur leiblichen Meußerlichfeit), ift er innerlich; und wenn er nur innerlich b. i. nur in Absichten, Gefinnungen, tugenbhaft, moralisch u. f. f. und fein Aeußeres bamit nicht ibentisch ift, so ift eins so hohl und leer als das Andere.

Bufat. Das Berhältniß bes Innern und bes Aeußern ift, als die Einheit ber beiben vorangehenden Berhältnisse, zusgleich die Aussehung der bloßen Relativität und der Erscheinung

<sup>\*)</sup> Bergl. Goethe's unwilligen Ausruf, zur Naturwiffenschaft. I. Bb. 3tes heft.

Das hör' ich sechzig Jahre wiederholen, Und fluche brauf, aber verstohlen, — Natur hat weber Kern noch Schaale, Ales ist fie mit einem Male, u. f. w.

Indem nun aber gleichwohl ber Verstand bas Innere und bas Aeußere in ihrer Trennung festhält, fo find bieß ein Baar leere Formen, die eine fo nichtig als die andere. — Es ift sowohl bei Betrachtung ber Natur als auch ber geistigen Welt, von großer Bichtigkeit, die Bewandniß, welche es mit bem Berhaltniß bes Innern und bes Aeußern hat, gehörig, ins Auge ju faffen und fich vor bem Irrihum ju huten, bag nur ienes bas Wesentliche sen, worauf es eigentlich ankömmt, biefes bagegen bas Unwesentliche und Gleichgültige. Diefer Irrihum begegnet uns junachft, wenn, wie bieß häufig geschieht, ber Untericbied awischen ber Natur und bem Geifte auf ben abstratten Unterschied bes Aeußern und bes Innern zuruckgeführt wirb. Bas hierbei die Auffaffung ber Natur anbetrifft, so ist Diefelbe zwar allerbings nicht nur bas für ben Beift, sonbern auch an fich Aeußerliche überhaupt. Diefes überhaupt ift jedoch nicht in dem Sinne der abstraften Aeußerlichkeit zu nehmen, benn eine folche giebt es gar nicht, sonbern vielmehr fo, bag bie Ibee, welche ben gemeinschaftlichen Inhalt ber Natur und bes Geistes bilbet, in ber Natur als nur außerlich, aber eben um beswillen auch zugleich als nur innerlich vorhanden ift. Wie fehr nun auch ber abstratte Berftand, mit feinem Entweber-ober, fich gegen biefe Auffaffung ber Ratur ftrauben mag, fo findet fich biefelbe boch gleichwohl auch in unseren sonstigen und am bestimmtesten in unferem religiösen Bewußtseyn. Diesem zufolge ift die Natur nicht minder als die geistige Welt eine Offenbarung Gottes und unterscheiben fich beibe baburch von einander, daß mahrend die Ratur es nicht bagu bringt, fich ihres göttlichen Wefens bewußt ju werben, bieß bie ausbrudliche Aufgabe bes (hiermit zunächft endlichen) Beiftes ift. Diejenigen, wolche bas Wefen ber Ratur als ein bloß Inneres und beshalb für uns Unzugängliches betrachten, treten bamit auf ben Standpunkt jener Alten, welche Gott als neibisch betrachteten, wogegen sich bann aber schon Blaton und Aristoteles erklärt haben. Bas Gott ift, bas theilt

er mit, bas offenbart er und zwar zunächft burch bie Ratur und in berfelben. — Weiter besteht nun überhaupt ber Mangel ober bie Unvollfommenheit eines Gegenstandes darin, nur ein Innerliches und bamit zugleich nur ein Aeußerliches, ober mas baffelbe ift, nur ein Aeußerliches und bamit nur ein Innerliches zu febn. So ift g. B: bas Rind, als Mensch überhaupt, gwar ein vernünftiges Wefen, allein bie Vernunft bes Rinbes als folden ift aunachft nur als ein Innerliches, b. h. als Anlage, Beruf . u. f. w. vorhanden, und biefes uur Innerliche hat jugleich für bas Rind, als ber Wille feiner Eltern, die Renntniß feiner Lehrer überhaupt ale die baffelbe umgebenbe vernünftige Belt, bie Form eines nur Aeußerlichen. Die Erziehung und Bilbung bes Kindes besteht bann barin, daß es das, was es zunächst nur an fich und bamit für Andere (Die Erwachsenen) ift, auch für ich wird. Die im Kinde nur erst als innere Möglichkeit vorhandene Vernunft wird durch die Erziehung verwirklicht und eben so umgekehrt wird baffelbe ber zunächst als äußere Autoritat betrachteten Sittlichkeit, Religion und Wiffenschaft fich als feines Eigenen und Innern bewußt. — Wie mit bem Kinde, fo verhalt es fich in biefer Beziehung auch mit bem erwachsenen Menschen, in fofern berfelbe, feiner Bestimmung zuwider, in ber Natürlichkeit feines Wiffens und Wollens befangen bleibt; fo hat z. B. für ben Berbrecher bie Strafe, ber er unterworfen wird, zwar die Form einer äußern Gewalt, in der That aber ift biefelbe nur die Manifestation seines eigenen verbrecherischen Willens. — Aus ber bisherigen Erörterung ift bann auch zu entnehmen, was bavon zu halten ift wenn Jemand feinen burfttgen Leistungen, ja verwerflichen Thaten gegenüber sich auf bie bavon zu unterscheibende Innerlichkeit seiner angeblich vortreffliden Absichten und Gefinnungen beruft. Es mag immerhin im Einzelnen ber Fall fenn, bag burch bie Ungunft außerer Umftande wohlgemeinte Absichten vereitelt, bag zwedmäßige Blane in der Ausführung verfümmert werben; im Allgemeinen gilt jedoch

auch hier die wesentliche Einhelt des Inneren und des Aeußeren bergestalt, daß gesagt werden muß: was der Mensch thut, bas ift er, und ift ber lugnerischen Eitelkeit, welche fich an bem Bewußtseyn innerlicher Vortrefflichkeit warmt, jener Spruch bes Evangeliums entgegen zu halten: an ihren Früchten werbet ihr fie erkennen. Dieß große Wort gilt, wie jundchft in fittlicher und religiofer Sinfict, fo auch weiter in Beziehung auf miffenschaftliche und fünftlerische Leiftungen. Was hierbei bie lettern anbetrifft, so mag etwa ein scharfblidenber Lehrer, indem er an einem Anaben entschiedene Anlagen gewahr wird, die Meinung außern, daß in bemfelben ein Rafael ober ein Mozart ftede, und ber Erfolg wird bann lehren, in wie weit folche Meinung begründet war. Wenn bann aber ein ftumperhafter Maler und ein schlechter Boet fich bamit tröfteten, bag ihr Inneres voll hoher Ideale sen, so ist solches ein schlechter Trost, und wenn sie die Forberung machen, man folle fie nicht nach ihren Leistungen beurtheilen, sondern nach ihren Intentionen, so wird solche Brätention mit Recht als leer und unbegründet von der hand gewiesen. Umgefehrt ift es bann auch häufig ber Kall, bag man bei Beurtheilung Anderer, die Rechtes und Tüchtiges zu Stande gebracht, fich bes unwahren Unterschiebes vom Innern und Aeußern bazu bebient, um zu behaupten, folches fen nur ihr Aeußeres, innerlich aber fen es ihnen um etwas gang Anderes, um die Befriedigung ihrer Gitelfeit ober sonstiger verwerflichen Leibenschaften zu thun gewefen. Dieß ift die Gesinnung des Reibes, welcher, unfähig felbst Großes zu vollbringen, bas Große zu fich herab zu giehen und zu verkleinern bestrebt ift. Dagegen ift an ben schönen Ausfpruch Goethe's zu erinnern, daß es gegen große Borguge Anderer fein anderes Rettungsmittel giebt, als die Liebe. bann weiter bei löblichen Leiftungen Anderer, am biefelben zu ? verfümmern, von Heuchelei gesprochen wird, so ift dawider zu bemerken, daß der Mensch sich zwar im Ginzelnen verstellen und Manches verbergen fann, nicht aber fein Inneres überhaupt.

welches im decursus vitae unfehlbar fich tund giebt, bergestalt baß auch in biefer Beziehung gefagt werben muß, baß ber Menfch nichts Anderes ift als die Reihe feiner Thaten. Es ist insbesondere die sogenannte pragmatische Geschichtschreibung, welche fich burch biese wahrheitswidrige Trennung bes Innern vom Meußern in ber neuern Zeit vielfältig an großen hiftorischen Charafteren verfündigt und beren reine Auffassung getrübt und entstellt hat. Anstatt sich damit zu begnügen, die großen Thaten, welche burch die weltgeschichtlichen Beroen vollbracht worden find, einfach zu erzählen und ihr Inneres als bem Inhalt biefer Thaten entsprechend anzuerkennen, hat man sich für berechtigt und verpflichtet erachtet, hinter bem was offen zu Tage liegt, angeblich geheime Motive auszuspuren und bann gemeint, bie Gefchichtsforschung fei um fo profunder, je mehr es ihr gelinge, bas bisher Gefeierte und Gepriesene feines Rimbus zu entkleiben und baffelbe hinfichtlich seines Ursprungs und seiner eigentlichen Bedeutung auf bas Niveau gemeiner Mittelmäßigfeit herabzufeten. Bum Behuf folder pragmatischen Geschichtsforschung ift bann häufig auch bas Studium ber Psychologie empsohlen worben, weil man durch diefe Auskunft barüber erhalte, welches bie eigentlichen Triebfebern seven, wodurch überhaupt die Menschen zu handeln bestimmt werden. Die Psychologie, an welche hier verwiesen wird, ist indeß nichts Anderes als jene kleinliche Menschenfennerei, welche anftatt bes Allgemeinen und Wefentlichen ber menschlichen Natur, vornehmlich nur bas Vartifulare und Bufällige vereinzelter Triebe, Leibenschaften u. f. w., jum Gegenstand ihrer Betrachtung macht. Während übrigens bei biefem psphologisch-pragmatischen Berfahren in Beziehung auf die großen Thaten ju Grunde liegenden Motive für den Sistorifer boch junächst die Wahl bleiben wurde zwischen ben substantiellen Intereffen bes Baterlandes, ber Gerechtigfeit, ber religiöfen Bahrheit u. s. w. einerseits und ben subjektiven und formellen Intereffen ber Gitelfeit, Berrichsucht, Sabsucht u. f. w. andererseits, fo werben bie lettern als das eigentlich Bewegende um beswillen betrachtet, weil ja sonst die Voraussehung des Gegensases zwischen dem Innern (der Gesinnung der Handelnden) und dem Aeußern (dem Inhalt der Handlung) die Bestätigung nicht ethalten würde. Da nun aber der Wahrheit nach das Innere und das Aeußere densselben Inhalt haben, so muß dann auch, jener schulmeisterlichen Gescheibheit gegenüber, ausdrücklich behauptet werden, daß wenn es den geschichtlichen Heroen bloß um subjektive und formelle Interessen zu thun gewesen wäre, sie das nicht vollbracht haben würden, was sie vollbracht haben, und ist im Hindlick auf die Einheit des Innern und des Außern anzuerkennen, daß die großen Männer das gewollt, was sie gethan, und das gethan, was sie gewollt haben.

# S. 141.

Die leeren Abstraktionen, durch welche der eine identische Inhalt noch im Verhältnisse seyn soll, heben sich in dem unmittelbaren Uebergehen, die eine in der andern, auf; der Inhalt ist selbst nichts anders als deren Identität (§. 138.), sie sind der als Schein gesetze Schein des Wessens. Durch die Aeußerung der Kraft wird das Innere in Existenz gesetz; dieß Setzen ist das Vermitteln durch leere Abstraktionen; es verschwindet in sich selbst zur Unmittelbarkeit, in der das Innere und Aeußere an und für sich identisch und deren Unterschied als nur Gessetzlehn bestimmt ist. Diese Identität ist die Wirklichkeit,

C.

## Die BirBlichteit.

#### **S.** 142.

Die Wirklichkeit ist die unmittelbar gewordene Einheit des Wesens und der Existenz, oder des Innern und des Aeußern. Die Aeußerung des Wirklichen ist das Wirkliche selbst, so daß es in ihr eben so wesentlich bleibt, und nur in sofern wesentliches ist, als es in unmittelbarer außerlicher Existenz ist.

Früher sind als Formen des Unmittelbaren, Seyn und Eristend, vorgekommen; das Seyn ist überhaupt unrestektirte Unmittelbarkeit und Uebergehen in Anderes. Die Eristenz ist unmittelbare Einheit des Seyns und der Resslerion, daher Erscheinung, kommt aus dem Grunde und geht zu Grunde. Das Wirkliche ist das Geschtseyn jener Einheit, das mit sich identischgewordene Verhältniß; es ist daher dem Uebergehen entnommen und seine Aeußerlichkeit ist seine Energie; es ist in ihr in sich restetirt; sein Daseyn ist nur die Manifestation seiner selbst, nicht eines Andern.

Bufat. Die Wirflichkeit und ber Gebanke, naher bie Ibec, pflegen trivialer Beife einander entgegengefett zu werben und fann bann man bemgemäß häufig fagen hören, gegen bie Richtigfeit und Wahrheit eines gewiffen Gebankens fen zwar nichts einzuwenden, allein bergleichen finde fich nicht in ber Wirklichkeit, ober fen in ber Wirklichkeit nicht auszuführen. Diejenigen, welche fo fprechen, beweisen indeg badurd, bag fie meber bie Natur bes Gebankens, noch die ber Wirklichkeit gehörig aufgefaßt haben. Einerseits nämlich wird bei folden Reben ber Bebante als gleiche bebeutend mit subjektiver Borftellung, Plan, Absicht und bergleichen und andererseits die Wirklichkeit als gleichbebeutend mit ber außerlichen, finnlichen Erifteng angenommen. 3m gemeinen Leben, wo man ce mit ben Kategorieen und beren Bezeichnung eben nicht fo genau nimmt, mag bergleichen hingehen, und mag es immerhin ber Fall fenn, daß g. B. ber Plan ober die fogenannte Ibee einer gewiffen Steuereinrichtung an fich gang gut und zwedmäßig ift, bag bergleichen aber in ber gleichfalls fogenannten Wirklichkeit fich nicht findet und unter ben gegebenen Berhältniffen nicht burchzuführen ift. Wenn indes ber abstratte Berftand fich biefer Bestimmungen bemächtigt und ihren Unterschied dahin fteigert, dieselben als einen firen und feften Gegenfat zu betrachten, bergeftalt, bag man in biefer wirklichen Welt fich die Ideen aus dem Ropfe schlagen muffe, so ist bergleichen

im Namen ber Biffenschaft und ber gefunden Bernunft auf bas Entschiedenste von ber Sand ju weisen. Ginerseits nämlich fteden bie Ibeen gar nicht bloß in unsern Röpfen und ist die Ibee überhaupt nicht etwas so Dhnmächtiges, beffen Realisirung nach unferm Belieben erft zu bewerkstelligen ober auch nicht zu bewerkstelligen ware, sondern ist dieselbe vielmehr das schlechthin Wirfende jugleich und auch Wirkliche und andererseits ift die Wirklichkeit nicht fo schlecht und unvernünftig, wie gebankenlose ober mit bem Denken zerfallene und heruntergekommene Braktiker fich Die Wirflichkeit, im Unterschied von ber bloßen Erscheinung, junachst als Einheit bes Innern und bes Meußern, steht so wenig ber Vernunft als ein Anderes gegenüber, bag biefelbe vielmehr bas burchaus Vernünftige ist und was nicht vernünftig ift, das ift eben um beswillen auch nicht als wirklich zu betrachten. Dem entspricht übrigens auch ber gebilbete Sprachgebrauch in fo fern, ale man g. B. Anftand nehmen wird einen Dichter ober einen Staatsmann, die nichts Tuchtiges und Bernunftiges zu Stande zu bringen wiffen, als einen wirklichen Dichter ober einen wirklichen Staatsmann anzuerfennen. - In ber hier besprochenen gemeinen Auffaffung ber Wirflichfeit und ber Verwechselung berfelben mit bem Sandgreiflichen und unmittelbar Wahrnehmbaren, ift bann auch ber Grund jenes weitverbreiteten Borurtheils hinsichtlich bes Berhältnisses ber aristotelischen zur platonischen Philosophie au suchen. Diesem Borurtheil aufolge foll der Unterichied zwischen Blaton und Aristoteles barin bestehen, daß maßrend ber Erstere bie Ibee und nur bie Ibee als bas Wahre anerkenne, ber Lettere bagegen mit Verwerfung ber Ibee, fich an bas Wirkliche halte, und um besmillen als ber Begrunder und Seerführer bes Empirismus zu betrachten fen. au bemerken, bag allerdings bie Wirklichkeit bas Brincip ber aristotelischen Philosophie bildet, jedoch nicht die gemeine Wirklichfeit des unmittelbar Borhandenen, sondern die Idee als Wirklichkeit. Die Volemit bes Aristoteles gegen Blaton besteht bann

näher barin, daß die platonische Idee als bloße divames bezeichnet und dagegen geltend gemacht wird, daß die Idee, welche von beiden gleicherweise als das allein Wahre anerkannt wird, wesentlich als evépyzea, d. h. als das Innere, welches schlechthin herans ist, somit als die Einheit des Innern und Aeußern oder als die Wirklichkeit, in dem hier besprochenen emphatischen Sinne des Wortes zu betrachten sep.

## **s**. 143.

Die Wirklichkeit als dieß Konkrete enthält jene Bestimmungen und beren Unterschied, ist darum auch die Entwicklung bersselben, so daß sie an ihr zugleich als Schein, als nur Gesette bestimmt sind, (s. 141.). a) Als Identität überhaupt ist ste zunächst die Möglichkeit; — die Resterionsinssich, welche als der konkreten Einheit des Wirklichen gegenüber, als die absstrakte und unwesentliche Wesentlichkeit gesetzt ist. Die Möglichkeit ist das Wesentliche zur Wirklichkeit, aber so daß sie zugleich nur Möglichkeit sep.

Die Bestimmung ber Möglichkeit ift es wohl, welche Rant vermochte, fie und mit ihr die Wirklichkeit und Nothwendigkeit als Mobalitäten anzusehen, "indem diese Bestimmungen ben Begriff als Objett nicht im minbeften vermehrten, fondern nur das Berhältniß jum Erfenntnigvermögen aus-In der That ist die Möglichkeit die leere Abstraktion ber Reflexion-in-sich, bas, was vorhin bas Innere hieß, nur baß es, nun als bas aufgehobene, nur gefeste, außerliche Innere bestimmt, und so allerbings als eine bloße Modalität, als unzureichende Abstraftion, fonfreter genommen nur bem subjektiven Denken angehörig, auch gesett ift. Wirklichkeit und Nothwendigkeit bagegen sind mahrhaft nicht weniger als eine bloße Art und Weise für ein Anderes, vielmehr gerade bas Gegentheil, fie find gefest, als bas nicht nur gefeste, fonbern in sich vollendete Konfrete. — Beil die Möglichkeit zunächst gegen bas Konfrete als Wirkliches bie bloße Form ber

Ibentität=mit=fich ift, fo ift bie Regel für biefelbe nur, baß Etwas sich in fich nicht widerspreche, und so ist Alles möglich; benn allem Inhalte fann biefe Korm ber Ibentität burch die Abstraktion gegeben werden. Aber Alles ift eben fo fehr unmöglich, benn in allem Inhalte, ba er ein Ronfretes ift, fann die Bestimmtheit als bestimmter Gegenfat und bamit als Wiberspruch gefaßt werben. — Es giebt baher fein leereres Reden, als das von folder Möglichkeit und Unmöglichkeit. Insbesondere muß in der Philosophie von dem Aufzeigen, baß Etwas möglich, ober baß auch noch Etwas anbers möglich, und baß Etwas, wie man es auch ausbrückt, bentbar fen, nicht die Rede fenn. Der Geschichtschreiber ift ebenso unmittelbar baran gewiesen, biese für fich auch schon als unwahr erklärte Rategorie nicht zu gebrauchen; aber ber Scharffinn bes leeren Berftanbes gefällt fich am meiften in bem hohlen Erfinnen von Möglichkeiten und recht vielen Möglichkeiten.

Bufat. Die Möglichkeit erscheint ber Borftellung gunachst als die reichere und umfaffendere und die Wirklichkeit bagegen als die ärmere und beschränktere Bestimmung. Man sagt bemgemäß: Alles ift möglich, aber nicht Alles, was möglich ift, ist beshalb auch wirklich. In ber That, b. h. bem Gebanken nach, ift indeg die Wirklichkeit das Umfaffendere, da biefelbe als ber konfrete Gebanke bie Möglichkeit als ein abstraktes Moment in fich enthält. Dieß findet fich bann auch in sofern in unserm gewöhnlichen Bewußtfenn, als wir, wenn von bem Möglichen im Unterschied vom Wirklichen gesprochen wird, baffelbe als ein nur Mögliches bezeichnen. — Bon ber Möglichkeit pflegt überhaupt gefagt zu werben, daß biefelbe in ber Denkbarfeit beftebe. Unter bem Denken aber wird hier nur das Auffaffen eines Inhaltes in ber Form ber abstraften Ibentität verstanden. Da nun aller Inhalt in biefe Form gebracht werben fann, und bazu nur gehort, daß berfelbe von ben Beziehungen, worin berfelbe fieht, getrennt wird, fo fann auch bas Abfurbefte und Widerfinnigfte

als möglich betrachtet werben. Es ift möglich, daß heute Abend ber Mond auf die Erde fallt, benn ber Mond ift ein von ber Erbe getrennter Körper, und kann beshalb so gut herunter fallen, wie ein Stein, ber in die Luft geschleubert worben, — es ift möglich, daß der türkische Raiser Bapft wird, benn er ist ein Mensch, fann als folder fich jum Christenthum befehren, fatholischer Briefter werben u. f. w. Bei biefen Reben von Möglichfeiten ift es bann vornehmlich bas Denkgefet vom Grunde, welches in ber früher besprochenen Weise gehandhabt wird, und es heißt hiernach: möglich fen basjenige, wofür fich ein Grund angeben laffe. Je ungebilbeter Jemanb ift, je weniger er bie beftimmten Beziehungen ber Gegenftanbe fennt, worauf er feine . Betrachtungen richtet, um fo geneigter pflegt er zu fenn, fich in allerhand leeren Möglichkeiten zu ergeben, wie bieß z. B. auf bem politischen Gebiet mit ben fogenannten Rannengießern ber Kall ift. Weiter gefchieht es bann in praftischer Beziehung auch nicht felten, daß der üble Wille und die Trägheit fich hinter die Rategorie ber Möglichkeit versteden, um fich bamit bestimmten Obliegenheiten zu entziehen, und es gilt in diefer Sinsicht baffelbe, was früher über ben Gebrauch bes Dentgefetes vom Grunde bemerft wurde. Bernünftige, praftische Menschen laffen fich burch das Mögliche, eben weil es nur möglich ift, nicht imponiren, fondern halten fich an bas Wirkliche, worunter bann aber freilich nicht bloß bas unmittelbar Dasepende zu verstehen ift. Im gemeinen Leben fehlt es übrigens nicht an allerhand Sprüchwörtern, burch welche bie gerechte Geringschätzung ber abstraften Möglichkeit ausgebrückt wirb. So fagt man g. B.: Ein Sperling in der Hand ift beffer als zehn Sperlinge auf dem Dache. — Ferner ift nun aber auch mit bemfelben Recht, mit welchem Alles als möglich betrachtet wirb, Alles als unmöglich zu betrachten und zwar in so fern, als ein jeder Inhalt, welcher als folder immer ein Konfretes ift, nicht nur verschiedene, fondern auch entgegengesette Bestimmungen in sich enthält. Go ift a. B.

nichts unmöglicher als bieß, daß ich bin, benn 3ch ift augleich einfache Beziehung auf fich und schlechthin Beziehung auf Un-Eben so verhält es sich mit allem sonstigen Inhalt ber natürlichen und geistigen Welt. Man fann fagen, die Materie ift unmöglich, benn biefelbe ift die Einheit von Repulfion und Daffelbe gilt vom Leben, vom Recht, von ber Frei-Attraftion. heit und vor Allem von Gott felbft, als bem mahren, b. h. bem breieinigen Gott, welcher Begriff bann auch von ber abstraften Berftanbesaufflärung ihrem Brincip nach, als angeblich bem Denken widersprechend, verworfen worden ift. Es ift überhaupt ber leere Berftand, welcher sich in diesen leeren Formen herumtreibt, und bas Gefchaft ber Philosophie in Beziehung auf Die felben besteht nur barin, die Richtigkeit und Inhaltlosigkeit berfelben aufzuzeigen. Db biefes möglich ober unmöglich ift, bas kömmt auf ben Inhalt an, b. h. auf die Totalität ber Momente ber Wirklichkeit, welche fich in ihrer Entfaltung als bie Rothwendigfeit erweist.

# §. 144.

s) Das Wirkliche aber in seinem Unterschiede von der Mögslichkeit als der Resterionsinssich ist selbst nur das äußerliche Konkrete, das unwesentliche Unmittelbare. Oder unmittelbar in sosen es zunächst (§. 142.) als die einfache selbst unmittelbare Einheit des Innern und Aeußern ist, ist es als unwessentliches Aeußeres, und ist so zugleich (§. 140.) das nur Innerliche, die Abstraktion der Resterionsinssich; es selbst ist somit als ein nur Mögliches bestimmt. In diesem Werthe einer bloßen Möglichkeit ist das Wirkliche ein Zusälliges, und umsgesehrt ist die Röglichkeit der bloße Zusall selbst.

#### S. 145.

Möglichkeit und Zufälligkeit sind die Momente ber Wirklichkeit, Inneres und Aeußeres, als bloße Formen geset, welche die Neußerlichkeit bes Wirklichen ausmachen. Sie haben an bem in-sich bestimmten Wirklichen, dem Inhalte, als ihrem wesentlichen Bestimmungsgrunde ihre Resterion in sich. Die Endslichteit bes Zufälligen und Möglichen besieht daher näher in bem Unterschiedensenn der Formbestimmung von dem Inhalte, und ob etwas zufällig und möglich ist, kommt daher auf den Inhalt an.

Rufat. Die Möglichkeit, als bas nur Innere ber Birtlichkeit, ist eben bamit auch die nur außere Wirklichkeit ober bie Bufalligfeit. Das Zufällige ift überhaupt ein folches, welches ben Grund seines Senns nicht in fich selbst, sondern in Anderem hat. Dieß ift die Gestalt, in welcher die Wirflichfeit sich bem Bewußtseyn zunächst barbietet und welche häufig mit ber Wirklichkeit selbst verwechselt wird. Das Zufällige ift indeß nur das Wirkliche in der einseitigen Form der Reflexion in Anderes ober bas Wirkliche in ber Bebeutung eines bloß Wir betrachten bemgemäß bas Bufällige als ein Möalichen. foldes, welches fenn ober auch nicht fenn, welches fo ober auch anderes fenn kann und beffen Senn ober Nichtfenn, beffen Sooder Anderssehn nicht in ihm selbst, sondern in Anderem begrün-Dieß Aufällige zu überwinden ift nun überhaupt eben fo einerseits die Aufgabe bes Erkennens, als es auch andererseits auf bem Gebiete bes Praktischen barum zu thun ift, nicht bei ber Zufälligkeit bes Wollens ober ber Willfur fteben zu bleiben. Gleichwohl ift es, zumal in ber neuern Zeit, vielfältig geschehen, daß mun die Zufälligkeit zur Ungebühr erhoben, und berfelben sowohl in Beziehung auf die Ratur als auch auf die geistige Welt einen Werth beigelegt hat, ber ihr in ber That nicht zukommt. Was hierbei zunächst die Natur anbetrifft, fo pflegt biefelbe nicht felten hauptfächlich nur um bes Reichthums und ber Mannigfaltigfeit ihrer Gebilbe willen bewundert zu merben. Diefer Reichthum als folder, abgefehen von ber barin vorhandenen Entfaltung ber Idee, bietet indeß fein höheres Bernunftintereffe bar, und gewährt uns berfelbe in ber großen Mannigfaltigfeit unorganischer und organischer Gebilde nur bie An-

schaming ber ins Unbestimmte fich verlaufenden Bufälligfeit. Sebenfalls ift bas, burch außere Umftanbe bebingte bunte Spiel ber einzelnen Barietäten von Thieren und Pflanzen, die mannigfaltig wechselnde Figuration und Gruppirung der Wolken u. dgl. nicht für höher zu erachten als bie eben fo zufälligen Ginfalle bes in seiner Willfur fich ergehenden Beiftes, und ift bie folcher Erscheinung gewidmete Bewunderung ein schr abstrattes Berhalten, von welchem aus zur nahern Ginficht in bie innere harmonie und Gesehmäßigfeit ber Natur fortzuschreiten ift. - Bon besonderer Wichtigkeit ift bemnachst die gehörige Würdigung ber Zufälligkeit in Bezichung auf ben Willen. Wenn von der Freiheit des Willens die Rede ist, so wird darunter häufig bloß die Willfür, b. h. ber Wille in ber Form ber Bufälligfeit verftan-Run ift zwar die Willfür, als die Fähigkeit fich zu diesem ober jenem zu bestimmen, allerdings ein wesentliches Moment bes scinem Begriff nach freien Willens, jedoch keineswegs bie Freiheit felbst, sondern zunächst nur die formelle Freiheit. Der wahrhaft freie Wille, welcher bie Willfur als aufgehoben in fich enthält, ift fich feines Inhalts als eines an und für fich festen bewußt und weiß benselben zugleich schlechthin als ben feinigen. Dahingegen ift ber Wille, welcher auf ber Stufe ber Willfür stehen bleibt, auch wenn er fich für bas bem Inhalt nach Wahre und Rechte entscheibet, boch immer noch mit ber Eitelfeit behaftet, baß, wenn es ihm fo beliebt, er fich auch für Anderes hatte entscheiben fonnen. Naher betrachtet erweist fich übrigens die Willfür in fofern als ein Wiberfpruch, als hier Form und Inhalt noch einander gegenüber ftehen. Der Inhalt ber Willfür ift ein gegebener und wird nicht als ein im Willen felbft, fondern in äußern Umftanden begründeter gewußt. Freiheit besteht beshalb, in Beziehung auf solchen Inhalt, nur in ber Kornt bes Wählens, welche formelle Freiheit bann auch in fo fern als eine bloß gemeinte Freiheit zu betrachten ift, als in letter Analyse es sich finden wird, bag berfelben Aeußerlichkeit



ber Umftanbe, in welchen ber von bem Willen vorgefundene Inhalt begründet ift, ce auch zugeschrieben werden muß, daß der Wille sich gerade für dieses und nicht für jenes entscheidet.

Db nun ichon die Bufälligfeit, ber bisherigen Erörterung zufolge, nur ein einseitiges Moment ber Wirklichkeit und beshalb mit dieser selbst nicht zu verwechseln ist, so gebührt berselben boch, als einer Form der Idee überhaupt, auch in der gegenständlichen Welt ihr Recht. Dieß gilt zunächst von ber Ratur, auf beren Oberfläche, fo zu fagen, die Bufälligkeit ihr freies Ergeben hat, welches bann auch als solches anzuerkennen ift, ohne die (ber Philosophie bisweilen irriger Beise zugeschriebene) Bratension, barin ein nur so und nicht anders fenn können finden zu wollen. Eben so macht fich bann auch bas Zufällige in ber geiftigen Welt geltend, wie foldes bereits vorher hinfichtlich bes Willens bemerkt wurde, welcher bas Bufallige in ber Geftalt ber Willfür, jedoch nur als aufgehobenes Moment, in fich ent halt. Auch in Beziehung auf ben Beift und beffen Bethätigung hat man sich davor zu hüten, daß man nicht durch das wohlge meinte Bestreben vernünftiger Erfenntniß fich bagu verleiten lagt, Erscheinungen, welchen ber Charafter ber Bufälligfeit gufommt, als nothwendig aufzeigen ober, wie man zu fagen pflegt, a priori tonstruiren zu wollen. So spielt z. B. in ber Sprache, obschon dieselbe gleichsam ber Leib des Denkens ift, boch unbebenklich auch ber Zufall feine entschiedene Rolle, und eben fo verhält es fich mit den Gestaltungen des Rechts, der Kunft u. f. w. Es ist gang richtig, daß die Aufgabe der Wiffenschaft und näher ber Philosophie überhaupt barin besteht, die unter dem Schein ber Bufälligkeit verborgene Rothwendigkeit ju erkennen; bieg barf jedoch nicht so verstanden werden, als ob das Zufällige bloß unferer subjektiven Borftellung angehöre und beshalb, um jur Wahrheit ju gelangen, ichlechthin ju befeitigen fen. Wiffenschaftliche Bestrebungen, welche einseitig biese Richtung verfolgen, werben bem gerechten Borwurfe einer leeren Spielerei und eines fleifen Bebantismus nicht entgehen.

### S. 146.

Jene Aeußerlichkeit ber Wirklichkeit enthält näher bieß, baß die Zufälligkeit als unmittelbare Wirklichkeit bas mit sich Ibentische wesentlich ist nur als Gesetzsen, bas aber ebenso aufgehoben, eine basehende Aeußerlichkeit ist. Sie ist so ein Borsausgesetzes, bessen unmittelbares Dasenn zugleich eine Mögslichkeit ist und die Bestimmung hat aufgehoben zu werden, — die Röglichkeit eines Andern zu senn, — die Bedingung.

Bufat. Das Bufallige, als bie unmittelbare Wirklichfeit, ist zugleich die Möglichkeit eines Andern, jedoch nicht mehr blos jene abstrafte Möglichkeit, die wir zuerst hatten, sondern die Möglichfeit ale fevend und fo ift diefelbe Bedingung. Wenn wir von der Bedingung einer Sache sprechen, so liegt darin zweierlei, einmal nämlich ein Dafenn, eine Eriftenz, überhaupt ein Unmittelbares und zweitens bie Bestimmung biefes Unmittelbaren aufgehoben zu werden und zur Verwirklichung eines Unbern zu bienen. — Die unmittelbare Wirklichkeit ift nun überhaupt als solche nicht bas was sie senn soll, sondern eine in fich gebrochene, endliche Wirklichkeit und es ift ihre Bestimmung verzehrt zu werben. Die andere Seite ber Wirklichkeit ift bann aber ihre Wefentlichkeit. Diefe ift junachft bas Innere, welches, als bloße Möglichkeit, eben so bestimmt ift aufgehoben zu werben. Als aufgehobene Möglichkeit ift fie bas Hervorgeben einer . neuen Wirklichkeit, welche bie erfte unmittelbare Wirklichkeit zu - ihrer Boraussehung hatte. Dieß ist ber Wechsel, welchen ber Begriff ber Bebingung in fich enthält. Wenn wir die Bebingungen einer Sache betrachten, so erscheinen biefe ale etwas gang Unbefangenes. In ber. That enthält aber folche unmittelbare Wirklichkeit ben Reim zu etwas ganz Anderem in fich. Diefes Andere ift junachst nur ein Mögliches, welche Form sich bann aber aufhebt und in Wirklichkeit übersett. Diese neue Wirklichs

feit, welche so hervorgeht, ist das eigene Innere der unmittelbaren Wirklichkeit, welche sie verbraucht. Es wird so eine ganz andere Gestalt der Dinge und es wird auch nichts Anderes: denn die erste Wirklichkeit wird nur nach ihrem Wesen gesett. Die Bedingungen, die sich ausopsern, die zu Grunde gehen und verbraucht werden, gehen in der andern Wirklichkeit nur mit sich selbst zusammen. — Bon solcher Art ist nun überhaupt der Proces der Wirklichkeit. Diese ist nicht bloß ein unmittelbar Sevendes, sondern, als das wesentliche Seyn, Aussehung ihrer eignen Unmittelbarkeit und dadurch sich mit sich selbst vermittelnd.

# §. 147.

7) Diefe fo entwidelte Aengerlichkeit als ein Kreis ber Bestimmungen ber Möglichfeit und ber unmittelbaren Birflichfeit, die Bermittlung berfelben durcheinander, ift die reale Möglichkeit überhaupt. Als solcher Rreis ift fie ferner bie Totalität, so ber Inhalt, die an und für sich bestimmte Sache, und ebenso nach bem Unterschiede ber Bestimmungen in biefer Einheit die fonfrete Totalität ber Form für fich, bas unmittelbare Sich Uebersegen bes Innern ins Aeußere und bes Aeußern ins Innere. Dieß fich Bewegen ber Form ift Thatigfeit, Bethätigung ber Sache, ale bes realen Grundes, ber fich zur Wirklichkeit aufhebt, und Bethätigung ber zufälligen Birklichkeit, ber Bebingungen, nämlich beren Reflexion-in-fich und ihr Sich aufheben ju einer andern Wirflichfeit, ju ber Wirklichkeit ber Sache. Wenn alle Bedingungen vorhanbeu find, muß bie Sache wirklich werben, und bie Sache ift felbft eine ber Bedingungen, benn fie ift junachft als Inneres felbft nur ein Borausgesettes. Die entwidelte Birflichfeit. als ber in Eins fallende Wechsel bes Innern und Aeußern, ber Bechfel ihrer entgegengefetten Bewegungen, Die gu Giner Bewegung vereint find, ift die Rothwendigkeit.

Die Nothwendigkeit ist zwar richtig als Einheit ber Mög= lichkeit und Wirklichkeit befinirt worden. Aber nur so aus-

gebrückt ist diese Bestimmung oberstächlich und deswegen unverständlich. Der Begriff der Rothwendigkeit ist sehr schwer, und zwar weil sie der Begriff selbst ist, aber dessen Momente noch als Wirklichkeiten sind, die zugleich doch nur als Formen, als in sich gebrochene und als übergehende zu fassen sind. Es soll deswegen in den beiden solgenden §5. die Erposition der Momente, welche die Nothwendigkeit ausmachen, noch ausführlicher angegeben werden.

Wenn von etwas gefagt wirb, es fen nothwenbig, fo fragen wir junachft nach bem Warum? Das Nothwenbige foll fich somit als ein Gefettes, als ein Bermitteltes erweisen. Bleiben wir indes bei ber bloßen Vermittelung fteben. fo haben wir noch nicht basjenige, was unter ber Nothwendigfeit verstanden wird. Das bloß Vermittelte ift bas, was es ift, nicht burch fich felbst, sondern durch ein Anderes, und damit ist baffelbe auch bloß ein Zufälliges. Bon bem Rothwendigen bagegen verlangen wir, daß es bas, was es ift, burch fich felbst sen und somit, vermittelt zwar, boch zugleich die Bermittelung als aufgehoben in fich enthalte. Wir fagen bemgemäß vom Rothwendigen: es ist, und so gilt uns dasselbe als einfache Beziehung auf sich, in welchem bas Bedingtseyn burch Anderes hinwegfällt. — Bon ber Nothwendigkeit pflegt gesagt zu werben, daß fie blind fen und zwar in fofern mit Recht, als in ihrem Brocef ber 3 med noch nicht als folder für fich vorhanden ift. Der Broceg ber Nothwendigfeit beginnt mit ber Eriftenz gerftreuter Umftande, die einander nichts anzugehen und feinen Bufammenhang in fich zu haben scheinen. Diefe Umftande find eine unmittelbare Wirklichkeit, welche in fich zusammen fällt und aus biefer Regation geht eine neue Wirklichkeit hervor. Wir haben hier einen Inhalt, welcher ber Form nach in fich gedoppelt ift: einmal als Inhalt ber Sache, um die es fich handelt, und zweitens als Inhalt ber gerftreuten Umftanbe, die als ein Positives erfcheinen und sich zunächst so geltend machen. Diefer Inhalt

als ein Nichtiges in sich, wird bemgemäß in fein Regatives verkehrt und wird fo Inhalt ber Sache. Die unmittelbaren Umftande gehen als Bedingungen zu Grunde, werben aber auch zugleich als Inhalt ber Sache erhalten. Man fagt bann, aus folden Umftanben und Bebingungen fen etwas gang Anderes hervorgegangen und nennt beshalb die Nothwendigfeit, welche biefer Proces Betrachten wir bagegen bie zwedmäßige Thatigfeit, fo haben wir hier am 3wed einen Inhalt, ber ichon vorher gewußt wird, und diese Thatigkeit ist beshalb nicht blind sondern febend. Wenn wir fagen, daß die Belt burch die Borfehung regiert wird, fo liegt barin, bag ber 3wed überhaupt bas Birfende ift, als bas vorher an und für fich Bestimmte, fo bag bas Herauskommende bem, was vorher gewußt und gewollt wurde, Man hat übrigens die Auffaffung ber Welt entsprechend ift. als burch bie Nothwenbigfeit bestimmt und ben Glauben an eine göttliche Borfehung feineswegs als einander gegenfeitig aus-Was ber göttlichen Vorsehung bem schließend zu betrachten. Gebanken nach ju Grunde liegt, wird fich uns bemnächst als ber Beariff ergeben. Diefer ift die Bahrheit ber Rothwendigfeit und enthält diefelbe als aufgehoben in sich, fo wie umgekehrt die Nothwendigkeit an sich ber Begriff ift. Blind ift die Nothwenbigkeit nur, in fofern biefelbe nicht begriffen wird, und es giebt beshalb nichts Verkehrteres als ben Vorwurf eines blinden Katalismus, welcher ber Philosophie ber Geschichte barum gemacht wird, weil dieselbe ihre Aufgabe als die Erkenntniß der Nothwendigkeit beffen, was geschehen ift, betrachtet. Die Philosophie ber Geschichte erhalt hiermit die Bebeutung einer Theodicee, und biejenigen, welche bie göttliche Borsehung baburch zu ehren meinen, daß fie die Nothwendigfeit von ihr ausschließen, feben bieselbe durch diese Abstraktion in der That zu einer blinden, vernunftlofen Willfür herab. Das unbefangene religiofe Bewußtfenn spricht von Gottes ewigen und unverbrüchlichen Rathschlüf= fen und barin liegt bie ausbrudliche Anerkennung ber Rothwenbigfeit als jum Wefen Gottes gehörig. Der Menfch, in feinem Unterschied von Gott, mit seinem besondern Meinen und Wollen, verfährt nach Laune und Willfür und so geschieht es ihm bann, daß bei seinem Thun etwas ganz Anberes herauskommt als er gemeint und gewollt hat, wohingegen Gott weiß, was er will, in seinem ewigen Willen nicht durch innern ober außern Zufall bestimmt wird und bas was er will auch unwiderstehlich vollbringt. — Der Standpunkt ber Nothwendigkeit ift überhaupt in Beziehung auf unfere Gefinnung und unfer Verhalten von großer Wichtigkeit. Indem wir bas, was geschieht, als nothwenbig betrachten, so scheint dieß auf ben ersten Anblick ein vollfommen unfreies Berhältniß zu febn. Die Alten faßten befanntlich bie Nothwendigkeit als Schickfal auf und ber moberne Standpunkt ist dagegen ber bes Trostes. Dieser besteht über= haupt barin, bag, indem wir unsere Zwede, unsere Interessen aufgegeben, wir folches in ber Aussicht thun, bafür einen Erfat zu erhalten. Das Schickfal dagegen ist trostlos. Betrachten wir nunmehr bie Gefinnung ber Alten in Beziehung auf bas Schickfal naher, so gewährt une diefelbe gleichwohl keineswege die Unschauung ber Unfreiheit, sondern vielmehr die ber Freiheit. Dieß liegt barin, bag bie Unfreiheit im Festhalten am Begenfat begründet ift, bergeftalt, daß wir bas, was ift und was geschieht, als im Wiberspruch stehend betrachten mit bem, was senn und geschehen foll. In ber Gestinnung ber Alten hat bagegen bieß gelegen: weil foldes ift, fo ift es, und wic es ift, fo foll es fenn. Sier ift also fein Gegensat vorhanden und bamit auch feine Unfreiheit, fein Schmerz und fein Leiben. Dieß Berhalten jum Schickfal ift nun amar, wie vorher bemerkt wurde, allerdings troftlos, allein folche Gefinnung bedarf auch des Troftes nicht und zwar um beswillen, weil hier bie Subjektivitat noch nicht ju ihrer unendlichen Bebentung gelangt ift. Diefer Gefichtspunkt ift es, welcher bei Vergleichung ber autifen und unserer mobernen; driftlichen Gefinnung, als ber entscheibenbe ins Auge

Berfteht man unter ber Subjeftivität bloß gefaßt werben muß. bie endliche unmittelbare Subjektivität, mit bem zufälligen und willfürlichen Inhalt ihrer partifulären Reigungen und Intereffen, überhaupt bas, was man Person nennt, im Untetschied von ber Sache, im emphatischen Sinne bes Worts (in welchem Sinne man, und zwar mit Recht, zu fagen pflegt, daß es auf die Sache ankommt und nicht auf die Berfon), so wird man nicht umbin können, die ruhige Ergebung ber Alten in bas Schickfal au bewundern und diese Befinnung als eine hobere und wurdigere anzuetkennen als jene moderne, welche eigensinnig ihre fubjektiven 3mede verfolgt, und wenn fie bann boch auf beren Erreichung zu verzichten fich genöthigt fieht, fich babei nur mit ber Aussicht tröftet, dafür in anderer Geftalt Erfan zu erhalten. Beiter ift nun aber auch die Subjektivität nicht bloß die, als ber Sache gegenüber stehend, schlechte und endliche Subjektivität; sondern dieselbe ist ihrer Wahrheit nach der Sache immanent und als hiermit unendliche Subjektivität die Wahrheit der Sache felbft. So aufgefaßt erhalt bann ber Standpunkt bes Troftes eine gang andere und hohere Bebeutung, und in biefem Sinne ift es, daß die driftliche Religion als die Religion des Troftes und awar bes absoluten Trostes zu betrachten ift. Das Christenthum enthält bekanntlich die Lehre, Gott wolle, daß allen Menfchen geholfen werbe, und damit ift ausgesprochen, daß die Subjeftivität einen unendlichen Werth hat. Näher liegt bann bas Troftreiche ber driftlichen Religion barin, bag inbem hier Gott. felbst als die absolute Subjektivität gewußt wird, die Subjektivität aber bas Moment ber Besonderheit in fich enthält, bamit auch unfere Befonderheit nicht bloß als ein abstraft zu Regirenbes, sondern zugleich als ein zu Confervirendes anerkannt ift. Die Botter ber Alten wurden zwar gleichfalls als perfonlich betrachtet, die Perfonlichkeit eines Zeus, eines Apoll u. f. w. ift indes nicht eine wirkliche, sondern nur eine vorgestellte, ober. anders ausgebrudt, es find biefe Götter bloß Bersonififationen,

bie als folche fich nicht felbst wiffen, fondern nur gewußt werben. Diefen Mangel und biefe Dhnmacht ber alten Gotter finden wir bann auch in fofern im religiofen Bewußtfeyn ber Alten, als biefelben nicht nur bie Menfchen, sonbern auch bie Götter felbst als bem Schidfal (bem πεπρωμένον ober ber είμαρμένη) unterworfen betrachteten, welches Schichfal man fich als die unenthüllte Nothwendigkeit und somit als bas burchaus Unpersönliche, Selbstlose und Blinde vorzustellen hat. gegen ift ber driftliche Gott ber nicht bloß gewußte, sondern schlechthin fich miffende Gott und nicht bloß vorgestellte, sondern vielmehr absolut wirkliche Perfonlichkeit. — Bahrend übrigens binfichtlich ber weitern Ausführung ber hier berührten Punkte an bie Religionsphilosophie zu verweisen ift, so kann hier noch bemerklich gemacht werben, von welcher Wichtigkeit es ift, bag ber Mensch bas, was ihn trifft, im Sinne jenes alten Sprichwortes auffaßt, worin es heißt: ein Jeber ift feines eigenen Gludes Schmied. hierin liegt, daß ber Mensch überhaupt nur fich selbst au genießen befommt. Die entgegengesette Ansicht ift bann bie, baß wir die Schuld von bem, was auf uns fällt, auf andere Menschen, auf die Ungunft ber Berhältniffe und bergleichen schie-Dieß ift bann wieber ber Standpunkt ber Unfreiheit und augleich die Quelle ber Ungufriedenheit. Indem bagegen ber Menfch anerkennt, bag mas ihm widerfahrt, nur eine Evolution feiner felbst ift und daß er nur feine eigene Schulb traat, fo verhält er sich als ein Freier und hat in allem was ihm begegnet den Glauben, daß ihm kein Unrecht gefchieht. Der Mensch, der in Unfrieden mit sich und seinem Geschick lebt, begeht gerade um der falschen Meinung willen, daß ihm von Andern Unrecht geschehe, viel Berkehrtes und Schiefes. Run ift awar in bem mas uns geschieht allerdings auch viel Zufälliges. Bufällige ift indeß in der Natürlichkeit bes Menschen begründet. Indem der Mensch aber sonft bas Bewißtseyn seiner Freiheit hat, so wird durch das Migliebige, was ihm begegnet, die harmonie seiner Seele, der Friede seines Gemuths nicht zerstört. Es ist also die Ansicht von der Nothwendigkeit, wodurch die Justriedenheit und die Unzufriedenheit der Menschen und somit ihr Schickfal selbst bestimmt wird.

### S. 148.

Unter ben brei Momenten, ber Bedingung, ber Sache, und ber Thatigkeit ift

- a. Die Bedingung, a) das Borausgesetze; als nur gesetzes ist sie nur als relativ auf die Sache, aber als vorsaus, ist sie als sür sich, zufälliger, dußerlicher Umstand, der ohne Rücksicht auf die Sache eristirt; in dieser Zusälligkeit aber zugleich in Rücksicht auf die Sache, welche die Totalität ist, ist dieß Borausgesetze ein vollständiger Kreis von Bedinsungen. H Die Bedingungen sind passiv, werden für die Sache als Material verwendet, und gehen damit in den Inhalt der Sache ein; sie sind ebenso diesem Inhalte gemäß und enthalten dessen ganze Bestimmung bereits in sich.
- b. Die Sache ist ebenso a) ein Borausgesetzes; als gessetze nur erst ein Inneres und Mögliches, und als voraus ein für sich selbstständiger Inhalt;  $\beta$ ) sie erhält durch die Berwendung der Bedingungen ihre äußerliche Existenz, das Realistern ihrer Inhaltsbestimmungen, welche den Bedingungen gegenseitig entsprechen, so daß sie ebenso aus diesen sich als Sache erweist und aus ihnen hervorgeht.
- c. Die Thätigkeit ist a) ebenso für sich, (ein Mensch, ein Charakter), selbstständig eristirend und zugleich hat sie ihre Möglichkeit allein an den Bedingungen und an der Sache; &) sie ist die Bewegung, die Bedingungen in die Sache, diese in jene als in die Seite der Eristenz zu übersetzen; vielmehr aber nur die Sache aus den Bedingungen, in welchen sie an sich vorhanden ist, heraus zu setzen, und durch Aushebung der Existenz, welche die Bedingungen haben, der Sache Eristenz zu geben.

In sofern diese drei Momente die Gestalt selbstständiger Existenz gegen einander haben, ist dieser Proces als die äußere Rothwendigkeit. — Diese Nothwendigkeit hat einen beschränkten Inhalt zu ihrer Sache. Denn die Sache ist dies Ganze in einsach er Bestimmtheit; da dasselbe aber in seiner Form sich äußerlich ist, ist es damit auch in ihm selbst und in seinem Inhalte sich äußerlich, und diese Neußerlichkeit an der Sache ist Schranke ihres Inhalts.

#### S. 149.

Die Nothwendiakeit ift an fich baber bas Gine mit fich ibentische aber inhaltsvolle Wefen, bas fo in fich scheint, baß feine Unterschiede die Form felbstftanbiger Wirklicher haben, und dieß Identische ist augleich als absolute Korm die Thätigfeit bes Aufhebens in Bermitteltseyn, und ber Bermittlung in Unmittelbarkeit. — Das, was nothwendig ift, ist durch ein Anberes, welches in ben vermittelnben Grund (bie Sache und Die Thätigfeit), und in eine un mittelbare Wirflichfeit, ein Zufälliges, das zugleich Bedingung ift, zerfallen ift. Das Nothwendige als durch ein Anderes ist nicht an und für sich, sondern ein bloß Gefettes. Aber biefe Bermittlung ift eben fo unmittelbar bas Aufheben ihrer felbst; ber Grund und die zufällige Bedingung wird in Unmittelbarfeit übergesett, wodurch jenes Ge settsenn zur Wirklichkeit aufgehoben, und die Sache mit sich felbft jufammengegangen ift. In biefer Rudfehr in fich ift das Nothwendige fchlechth in, als unbedingte Wirklichkeit. — Das Nothwendige ift so, vermittelt burch einen Kreis von Umftanden: es ift so, weil die Umftande fo find, und in Einem ift es fo, unvermittelt, es ift fo, weil es ift.

# a. Subftantialitäts - Berhältniß.

**S.** 150.

Das Nothwendige ift in fich abfolutes Berhaltniß;

b. i. ber (in ben vorhergehenden \$8.) entwidelte Proces, in welschem bas Berhältnis sich ebenso zur absoluten Ibentität aufhebt.

In seiner unmittelbaren Form ist es das Verhältniß der Substantialität und Accidentalität. Die absolute Idenstität dieses Verhältnisses mit sich ist die Substanz als solche, die als Rothwendigkeit die Negativität dieser Form der Innerlichkeit ist, also sich als Wirklichkeit sett, aber ebenso die Negativität dieses Neußerlichen ist, nach welcher das Wirkliche als Unmittelbares nur ein Accidentelles ist, das durch diese seine blose Wöglichkeit in eine andere Wirklichkeit übergeht; ein Uebersgehen, welches die substantielle Identität als die Formthätigkeit (§. 148. 149.) ist.

## **§**. 151.

Die Substanz ist hiermit die Totalität der Accidenzen, in denen sie sich als deren absolute Regativität, d. i. als absolute Racht und zugleich als den Reichthum alles Inhalts offenbart. Dieser Inhalt ist aber nichts als diese Manissestation selbst, indem die in sich zum Inhalte reslectirte Bestimmtheit selbst nur ein Moment der Form ist, das in der Racht der Substanz übergeht. Die Substantialität ist die abssolute Formthätigseit und die Macht der Rothwendigseit, und aller Inhalt nur Moment, das allein diesem Processe angehört, das absolute Umschlagen der Form und des Inhalts in einander.

Bufat. In der Geschichte der Philosophie begegnet uns die Substanz als das Princip der spinozistischen Philosophie. Ueber die Bedeutung und den Werth dieser Philosophie, welche eben so berühmt als verschrieen ist, hat seit Spinoza's Auftreten großes Mißverständniß statt gefunden und ist darüber viel hin und her geredet worden. Es ist vornämlich der Vorwurf des Atheismus und dann weiter der des Pantheismus, welcher gegen das spinozistische System erhoben zu werden psiegt und zwar um deswillen, weil von demselben Gott als die Substanz und nur als die Substanz ausgefaßt worden ist. Was von diesen

Borwurfen zu halten, ergiebt fich junachft aus ber Stelle, welche bie Substanz im System ber logischen Ibee einnimmt. Die Substanz ift eine wesentliche Stufe im Entwidelungsproces ber Ibee, jedoch nicht diese selbst, nicht die absolute Idee, sondern die Idee in der noch beschränkten Form der Rothwendigkeit. Run ist Gott zwar allerdings die Nothwendigkeit, ober, wie man auch fagen fann, die abfolute Sache, aber auch jugleich bie absolute Person und dieß ist der Punkt, zu welchem Spinoza nicht gelangt ift und in Beziehung auf welchen zugegeben werben muß, daß die spinozistische Philosophie hinter dem mahren Begriff Gottes, welcher ben Inhalt bes chriftlich religiösen Bewußtseyns bilbet, zurudgeblieben ift. Spinoza war seiner Berfunft nach ein Jude und es ist überhaupt die orientalische Anschauung, nach welcher alles Endliche bloß als ein Vorübergehendes, als ein Verschwindendes erscheint, welche in seiner Philosophie ihren gebankenmäßigen Ausbruck gefunden hat. Diese orientalische Anschauung ber substantiellen Einheit bilbet nun zwar die Grundlage aller wahrhaften weitern Entwickelung, allein es fann babei nicht fiehen geblieben werben; was berfelben noch fehlt, bas ift bas abendländische Princip ber Individualität, welches in philosophischer Gestalt, gleichzeitig mit bem Spinoalomus, auerft in der leibnigeschen Monadologie hervorgetreten ift. - Bliden wir von hier aus auf ben ber Philosophie bes Spinoza gemachten Borwurf bes Atheismus zurud, fo wird berfelbe in fofern als unbegründet von ber Sand zu weisen fenn, als nach biefer Philosophie Gott nicht allein nicht geläugnet, fondern vielmehr als der allein wahrhaft Sepende anerkannt wird. Auch wird nicht behauptet werden können, Spinoza spreche zwar von Gott, als dem allein Wahren, allein dieser spinozistis fche Gott fen nicht ber mahre und beshalb fo gut wie fein Gott. Mit bemfelben Recht mußten bann auch alle bie übrigen Philosophen, welche mit ihrem Philosophiren auf einer untergeordne ten Stufe ber 3bee fteben geblieben find, und eben fo nicht nur

bie Juden und die Muhamedaner, barum weil sie Gott bloß als ben herrn wiffen, fonbern auch alle bie vielen Chriften. welche Gott bloß als bas nicht erkennbare, höchste und jenseitige Wesen betrachten, bes Atheismus beschulbigt werben. Der ber spinozistischen Philosophie gemachte Vorwurf des Atheismus reducirt fich bei näherer Betrachtung barauf, daß in berselben bas Brincip ber Differeng ober ber Endlichkeit nicht zu feinem Rechte gelangt und wurde somit, ba es nach berselben eigentlich gar feinc Welt, im Sinne eines positiv Sevenden, giebt, biefes Syftem nicht als Atheismus, sondern vielmehr umgefehrt, als Afosmismus zu bezeichnen fenn. hieraus ergiebt fich bann auch, was von bem Borwurf bes Pantheismus zu halten ift. Berfteht man, wie dieß fehr häufig geschieht, unter Pantheismus eine Lehre, welche bie endlichen Dinge als folche und ben Complex berfelben als Gott betrachtet, so wird man nicht umhin können, die spinozistische Philosophie von dem Vorwurf des Pantheismus frei zu fprechen, ba nach berfelben ben endlichen Dingen, ober ber Welt überhaupt, schlechthin feine Wahrheit zukömmt; bahingegen ist diese Philosophie allerdings pantheistisch, eben um-ihres Afosmismus willen. Der hiermit anerkannte Mangel hinfichtlich bes Inhalts erweift fich bann auch zugleich als ein Mangel in Beziehung auf die Form und zwar zunächst in fofern, als Spinoza die Substanz an die Spipe feines Systems stellt und dieselbe als die Einheit des Denkens und der Ausbehnung definirt, ohne nachzuweisen, wie er zu diesem Unterschied und zur Burudführung beffelben auf die substantielle Einheit gelangt. Die weitere Abhandlung bes Inhalts erfolgt bann in ber fogenannten mathematischen Methobe, und werben bemgemäß junächst Definitionen und Axiome aufgestellt, an welche fich Lehrfage reihen, beren Beweis bloß in ber verftandesmäßigen Burudführung auf jene unbewiesenen Boraussegungen besteht. Ob nun schon die spinozistische Philosophie auch von Solchen, welche ihren Inhalt und ihre Resultate schlechthin verwerfen,

wegen der strengen Konsequenz ihrer Methode gerühmt zu werben psiegt, so ist doch in der That diese unbedingte Anerkennung der Form eben so unbegründet als die unbedingte Berwersung des Inhalts. Der Mangel des spinozistischen Inhalts besteht eben darin, daß die Form nicht als demselben immanent gewußt wird und deshalb nur als äußere, subjestive Form an ihn herantritt. Die Substanz, so wie dieselbe, ohne vorangegangene dialektische Bermittelung, unmittelbar von Spinoza aufgefaßt wird, ist, als die allgemeine negusive Macht, gleichsam nur dieser sinstere, gestaltlose Abgrund, der allen bestimmten Inhalt als von Haus aus nichtig in sich verschlingt und nichts, was einen positiven Bestand in sich hat, aus sich producirt.

## S. 152.

Rach dem Momente, daß die Substanz als absolute Macht die sich auf sich als auf nur innere Möglichkeit beziehende und sich damit zur Accidentalität bestimmende Macht, und hies von die dadurch gesetzte Aeußerlichkeit unterschieden ist, ist sie eigentliches Verhältniß, als wie sie in der ersten Form der Nothwendigkeit Substanz ist, — Kausalitäts-Verhältniß.

# b. Raufalitäte Berhältniß.

## S. 153,

Die Substanz ist UPsache, in sofern sie gegen ihr Uebersgehen in die Accidentalität in sich restelltirend und so die ursprüngsliche Sache ist, aber eben so sehr die Resterionsinssich oder ihre blose Möglichkeit aushebt, sich als das Negative ihrer selbst seht und so eine Wirkung hervorbringt, eine Wirklichkeit, die so nur eine gesetze, aber durch den Proces des Wirkens zusgleich nothwendig ist.

Die Ursache hat als die ursprüngliche Sache die Bestimmung von absoluter Selbstständigkeit und einem sich gegen die Wirkung erhaltenden Bestehen, aber sie ift in der Rothswendigkeit, deren Identität jene Ursprünglichkeit selbst aus-

macht, nur in die Wirfung übergegangen. Es ift fein Inhalt, in sofern wieder von einem bestimmten Inhalte die Rede fenn kann, in ber Wirkung, ber nicht in ber Urfache ift; iene Ibentität ist ber absolute Inhalt selbst; ebenso ift fie aber auch die Formbestimmung, die Ursprünglichkeit ber Ursache wird in ber Wirfung aufgehoben, in ber fie fich zu einem Gefestsenn macht. Die Urfache ift aber bamit nicht verschwunben, so daß das Wirkliche nur die Wirkung ware. Denn bieß Gefettfenn ift ebenfo umhittelbar aufgehoben, ce ift vielmehr die Reflerion der Urfache in sich felbst, ihre Urfprunglichkeit; in ber Wirkung ist erst die Urfache wirklich und Urfache. Die Urfache ift baher an und für fich causa sui. -Jakobi, fest in ber einseitigen Borftellung ber Bermitt= lung, hat (Briefe über Spinoza, 2te Ausg. S. 416.) bie Causa sui (ber Effectus sui ist basselbe), biese absolute Wahrheit ber Urfache, bloß für einen Formalismus genommen. Er hat auch angegeben, baf Bott nicht als Grund, fondern wefentlich als Urfache bestimmt werben muffe; daß damit bas nicht gewonnen seh, was er beabsichtigte, wurde fich aus einem gründlichern Nachbenken über bie Natur ber Urfache ergeben haben. Auch in ber endlichen Urfache und beren Borftellung ist diese Ibentität in Ansehung bes Inhalts vorhanden; ber Regen, die Urfache, und die Raffe, die Wirkung, find ein und baffelbe eriftirende Waffer. In Ansehung ber Form fällt fo in der Wirkung (ber Räffe) die Urfache (ber Regen) hinweg; aber bamit auch die Bestimmung ber Wirfung, die nichts ift ohne Urfache und, ce bleibt nur die indifferente Raffe.

Die Ursache im gemeinen Sinne bes Kausalverhältnisses ist endlich, in sofern ihr Inhalt endlich ist (wie in ber endlichen Substanz), und in sofern Ursache und Wirkung als zwei verschiedene selbstständige Eristenzen vorgestellt werden, — was sie aber nur sind, indem bei ihnen vom Kausalitätsverhältnis abstrahirt wird. Weil in der Endlichseit bei dem Unter-

schiebe ber Formbestimmungen in beren Beziehung stehen geblieben wird, so wird abwechselungsweise die Ursache auch als ein Gesetes oder als Wirkung bestimmt; diese hat dann wieder eine andere Ursache; so entsteht auch hier der Progreß von Wirkungen zu Ursachen ins Unendliche. Sbenso der absteigende, indem die Wirkung nach ihrer Identität mit der Ursache selbst als Ursache und zugleich als eine andere bestimmt wird, die wieder andere Wirkungen hat und sosort ins Unendliche.

Bufat. So fehr ber Berftand fich gegen die Substantialität zu sträuben pflegt, so geläusig ist ihm bagegen bie Kaufalität, b. h. bas Berhältniß von Urfache und Wirfung. Wenn es sich barum handelt einen Inhalt als nothwendig aufzufassen, so ift es vornehmlich das Kausalitätsverhältniß, worauf benfelben jurudjuführen bie Berftanbeerefferion fich jur Angelegenheit macht. Run gehört amar biefes Berhältniß allerbings zur Nothwendigfeit, allein es ift baffelbe nur die eine Seite im Broces ber Rothwendigkeit, welcher eben fo fehr dieß ift, die in der Raufalität enthaltene Vermittelung aufzuheben und fich als einfache Beziehung auf fich zu erweifen. Bleibt, man bei ber Raufalität als solcher stehen, so hat man diefelbe nicht in ihrer Wahrheit, fondern bloß als endliche Raufalität und die Endlichkeit Diefes Berhaltniffes befteht bann Barin, bag Urfache und Wirtung in ihrem Unterschied festgehalten werben. Run aber sind biefe beiben nicht nur unterschieben, sondern eben so wohl auch ibentisch und bieß findet fich bann auch bergeftalt in unferm gewöhnlichen Bewußtseyn, daß wir von der Ursache sagen, daß fie dieß nur ift, in sofern fie eine Wirkung hat und von ber Wirkung, daß fie bieß nur ift, in sofern sie eine Ursache hat. Ursache und Wirfung find somit beibe ein und berfelbe Inhalt und ber Unterschied berfelben ift jundchft nur ber bes Segens und bes Befegtfenns, welcher Formunterschied sich bann aber auch eben so wieder aufhebt, bergestalt bag bie Ursache nicht nur Ursache eines Andern,

fondern auch Urfache ihrer selbst und die Wirkung nicht nur Wirkung eines Andern, sondern auch Wirkung ihrer selbst ist. Die Endlichkeit der Dinge besteht hiernach darin, daß während Ursache und Wirkung ihrem Begriff nach identisch sind, diese beiden Formen in der Art getrennt vorsommen, daß die Ursache zwar auch Wirkung und die Wirkung zwar auch Ursache ist, jedoch jene nicht in derselben Beziehung, in welcher sie Ursache, und diese nicht in derselben Beziehung, in welcher sie Ursache, und diese nicht in derselben Beziehung, in welcher sie Wirkung ist. Dieß giebt dann wieder den unendlichen Progreß, in der Gestalt einer endlosen Reihe von Ursachen, welche sich zugleich als eine endlose Reihe von Wirkungen zeigt.

## S. 154.

Von der Utsache ist die Wirkung verschieden: diese ist als solche Gesetzseyn. Aber das Gesetzseyn ist ebenso Restlerion-in-sich und Unmittelbarkeit, und das Wirken der Ursache, ihr Setzen, ist zugleich Voraussetzen, in sosern an der Verschiedenheit der Wirkung von der Ursache sestgehalten wird. Es ist hiemit eine andere Substanz vorhanden, auf welche die Wirkung geschieht. Diese ist als unmittelbar nicht sich auf sich beziehende Regativität und aktiv, sondern passiv. Aber als Substanz ist sie ebenso aktiv, hebt die vorausgesetzte Unmittelbarkeit und die in sie gesetzte Wirkung auf, reagirt, d. h. sie hebt die Attivität der ersten Substanz auf, welche aber ebenso dies Ausheben ihrer Unmittelbarkeit oder der in sie gesetzten Wirkung ist, hiemit die Attivität der andern aushebt und reagirt. Die Kausalität ist hiemit in das Verhältnis der Wechselwirkung übergegangen.

In der Wechselwirkung, obgleich die Kausalität noch nicht in ihrer wahrhaften Bestimmung gesetzt ist, ist der Progreß von Ursachen und Wirkungen ins Unendliche als Progreß auf wahrhafte Weise aufgehoben, indem das geradlinige Hinausgehen von Ursachen zu Wirkungen und von Wirkungen zu Ursachen in sich um= und zurückgebogen ist. Diese Um=

Three 16.

beugung bes unendlichen Progresses zu einem in sich beschlossenen Verhältniß ist wie überall die einsache Restexion, daß in
jener gedankenlosen Wiederholung nur ein und dasselbe ist,
nämlich eine und eine andere Ursache, und deren Beziehung
auf einander. Die Entwickelung dieser Beziehung, das Wechselwirken, ist jedoch selbst die Abwechselung des Unterscheibens aber nicht von Ursachen, sondern von den Momenten,
an deren jedem für sich, wieder nach der Identität,
daß die Ursache in der Wirkung Ursache, und umgekehrt ist,
— nach dieser Untrennbarkeit ebenso auch das andere Moment gesett wird.

# c. Die Wechfelwirfung.

## S. 155.

Die in der Wechselwirkung als unterschieden festgehaltenen Bestimmungen sind a) an sich dasselbe; die eine Seite ist Ursache, ursprünglich, aktiv, passiv u. s. s. wie die andere. Ebenso ist das Boraussehen einer andern und das Wirken auf sie, die unmittelbare Ursprünglichkeit und das Gesetzten durch den Wechsel, ein und dasselbe. Die als erste angenommene Ursache ist um ihrer Unmittelbarkeit willen passiv, Gesetzten und Wirkung. Der Unterschied der als zwei genannten Ursachen ist daher leer, und es ist an sich nur Eine, sich in ihrer Wirkung ebenso als Substanz aushebende, als sich in diesem Wirken erst verselbstständigende Ursache vorhanden.

#### S. 156.

Aber auch für sich ist viese Einheit, indem dieser ganze Wechsel das eigene Sepen der Ursache und nur dieß ihr Sepen ihr Sepn ist. Die Nichtigkeit der Unterschiede ist nicht nur an sich oder unsere Resterion (vorhg. 8.), sondern die Wechselwirkung ist selbst dieß, jede der gesepten Bestimmungen auch wieder auszuheben und in die entgegengesetzte zu verkehren, also jene Richtigkeit der Momente zu sepen, die an sich ist. In die Urs

sprünglichkeit wird eine Wirkung gesetzt, d. h. die Ursprünglichkeit wird aufgehoben; die Aftion einer Ursache wird zur Reaktion u. s. w.

Bufat. Die Wechfelwirfung ift bas Raufalitateverhaltniß in feiner vollständigen Entwidelung gefett und dieß Berhältniß ift es bann auch, zu welchem die Reflexion ihre Zuflucht ju nehmen pflegt, wenn fich ihr bie Betrachtung ber Dinge unter bem Gesichtspunkt ber Rausalität, um bes vorher erwähnten unenblichen Progresses willen, nicht als genügend erweift. 'So wird 3. B. bei geschichtlichen Betrachtungen junachft bie Frage verhandelt, ob der Charafter und die Sitten eines Bolfes bie Urfache seiner Berfaffung und seiner Gesete ober ob biefelben umgekehrt beren Wirtung sepen, und es wird bann bagu fortgeschritten, biefe beiben, Charafter und Sitten einerseits und Berfaffung und Gefete andererfeite, unter bem Gefichtspunkt ber Wechselwirfung aufzufaffen, bergestalt baß bie Urfache in berfelben Beziehung, in der fie Urfache, zugleich Wirfung, und daß bie Wirkung in berfelben Beziehung, in ber fie Wirkung, jugleich Urfache ift. Daffelbe geschieht bann auch bei Betrachtung ber Ratur und namentlich bes lebenbigen Organismus, beffen einzelne Organe und Funktionen sich gleichfalls als zu einander im Berhaltniß ber Wechselwirfung stehend erweisen. Die Wechselwirkung ift nun zwar allerdings die nächste Wahrheit bes Berhältniffes von Urfache und Wirkung und steht biefelbe, fo gu fagen, an der Schwelle des Begriffs, jedoch eben um beswillen hat man fich mit ber Anwendung biefes Berhältniffes nicht zu begnügen, in fofern es um bas begreifenbe Erfennen zu thun ift. Bleibt man babei ftehen, einen gegebenen Inhalt bloß unter bem Gefichtspunkt ber Wechselwirkung ju betrachten, so ift bieß in ber That ein burchaus begriffloses Berhalten; man hat es bann bloß mit einer trodnen Thatfache zu thun und die Forderung ber Bermittelung, um die es fich jundchft bei ber Anwenbung bes Rausalitätsverhältniffes handelt, bleibt wieder unbe-

friedigt. Das Ungenügende bei ber Anwendung bes Berhaltniffes ber Wechfelwirfung besteht, naber betrachtet, barin, baß bieg Berhältniß, anftatt als ein Aequivalent für ben Begriff gelten zu können, vielmehr felbft erft begriffen febn will und bieß geschieht baburch, bag bie beiben Seiten beffelben nicht als ein unmittelbar Begebenes belaffen, fondern, wie folches in den beiben vorhergehenden SS. gezeigt worden, als Momente eines Dritten, Sobern, erfannt werben, welches bann eben ber Begriff ift. Betrachten wir g. B. bie Sitten bes spartanischen Bolfes als bie Wirkung seiner Verfassung, und so umgekehrt diese als die Wirtung feiner Sitten, so mag biefe Betrachtung immerhin richtig fenn, allein biefe Auffaffung gewährt um beswillen keine lette Befriedigung, weil durch biefelbe in ber That weber die Berfaffung noch die Sitten dieses Boltes begriffen werben, welches nur baburch geschieht, daß jene beiben und eben so alle die übrigen besondern Seiten, welche bas Leben und die Geschichte bes spartanischen Bolfes zeigen als in biesem Begriff begründet erfannt werben.

#### S. 157.

Dieser reine Wechsel mit sich selbst ist hiemit die enthüllte oder gesette Nothwendigkeit. Das Band der Rothwendigkeit als solcher ist die Identität als noch innere und versborgene, weil sie die Identität von solchen ist, die als wirkliche gelten, deren Selbstständigkeit jedoch eben die Rothwendigkeit sehn soll. Der Berlauf der Substanz durch die Kausa- lität und Wechselwirkung ist daher nur das Sepen, daß die Selbstständigkeit die unendliche negative Beziehung auf sich ist, — negative überhaupt, in der das Unterscheiden und Bermitteln zu einer Ursprünglichsteit gegen einander selbstständiger Wirklichen wird, — unendliche Beziehung auf sich selbst, indem die Selbstständigkeit derselben eben nur als ihre Identität ist.

## **8**. 158.

Diese Wahrheit ber Nothwendigkeit ist somit die Freiheit, und die Wahrheit der Substanz ist der Begriff,
— die Selbstständigkeit, welche das sich von sich Abstoßen in unterschiedene Selbstständige, als dies Abstoßen identisch mit sich, und diese bei sich selbst bleibende Wechselbewegung nur mit sich ist.

Rufat. Die Nothwendigkeit pflegt hart genannt zu werben und zwar mit Recht, in fofern bei berfelben als folcher, b. h. in ihrer unmittelbaren Geftalt ftehen geblieben wirb. Wir haben hier einen Buftand ober überhaupt einen Inhalt, welcher fein Bestehen für fich hat, und in ber Nothwendigfeit ift bann junachft bieß enthalten, baß über folden Inhalt ein Anderes kömmt, wodurch berfelbe zu Grunde gerichtet wirb. Dieß ist bas Harte und bas Traurige ber unmittelbaren ober abstraften Nothwendigfeit. Die Identität ber Beiben, welche in ber Nothwendigkeit als an einander gebunden erscheinen und baburch ihrer Selbstständigkeit verlustig geben, ift nur erft eine innere und noch nicht für bie vorhanden; welche ber Rothwendigkeit unterworfen find. So ift bann auch die Freibeit auf diesem Standpunkt nur erft die abstratte Freiheit, welche nur burch Bergichtung auf basjenige, was man unmittelbar ift und hat, gerettet wird. - Beiter ift nun aber, wie wir bisher gesehen haben, ber Proces ber Rothwendigkeit von ber Art, bas burch benfelben die junächst vorhandene starre Aeußerlichkeit überwunden und daß ihr Inneres offenbart wird, wodurch es sich bann zeigt, daß bie an einander Gebundenen in ber That einander nicht fremb, sondern nur Momente eines Gangen find, beren jedes in der Beziehung auf das Andere bei fich felbst ift und mit sich felbst zusammengeht. Dieß ist die Verklärung ber Nothwenbigfeit zur Freiheit und biefe Freiheit ift nicht bloß die Freiheit ber abstraften Regation, sondern vielmehr konfrete und positive Freiheit. Hieraus ift bann auch zu entnehmen, wie verkehrt es ift, die Freiheit und die Nothwendigkeit als einander gegenseitig ausschließend zu betrachten. Allerbings ift bie Nothwendigkeit als folche noch nicht die Freiheit; aber die Freiheit hat die Nothwendigkeit zu ihrer Boraussegung und enthält biefelbe als aufgehoben in fich. Der sittliche Menfch ift fich bes Inhalts feines Thuns als eines Rothwendigen an und für fich Gültigen bewußt und leidet baburch so wenig Abbruch an feiner Freiheit, bag biese vielmehr erst burch biefes Bewußtsenn zur wirklichen und inhaltsvollen Freiheit wird, im Unterschied von der Willfür, als ber noch inhaltlofen und bloß möglichen Freiheit. Gin Berbrecher, welcher bestraft wird, mag bie Strafe, bie ihn trifft, ale eine Beschränkung seiner Kreiheit betrachten; in ber That ift jeboch. bie Strafe nicht eine frembe Gewalt, ber er unterworfen wird, fonbern nur die Manifestation seines eignen Thuns, und indem er bieß anerkennt, so verhält er fich hiermit als ein Freier. Ueberhaupt ift bieß bie bochfte Selbstständigkeit bes Menschen, sich als schlechthin bestimmt burch bie absolute Ibee zu wissen, welches Bewußtseyn und Berhalten Spinoza als den amor intellectualis Dei bezeichnet.

# s. 159.

Der Begriff ist hiemit die Wahrheit des Seyns und bes Wesens, indem das Scheinen der Resterion in sich selber zugleich selbstständige Unmittelbarkeit und dieses Seyn verschiedener Wirklichkeit unmittelbar nur ein Scheinen in sich felbst ist.

Indem der Begriff sich als die Wahrheit des Seyns und Wesens erwiesen hat, welche beide in ihn als in ihren Grund zurückgegangen sind, so hat er umgekehrt sich aus dem Seyn als aus seinem Grunde entwickelt. Jene Seite des Fortgangs kann als ein Bertiefen des Seyns in sich selbst, bessen Inneres durch diesen Fortgang enthüllt worden ist, diese Seite als Hervorgang des Vollkommnern aus dem Unsvollkommnern betrachtet werden. Indem solche Entwicklung nur nach der letten Seite betrachtet worden ist, hat man der

Philosophie baraus einen Vorwurf gemacht. Der bestimmtere Behalt, ben bie oberflächlichen Bebanken von Unvollkommnerem und Vollfommnerem hier haben, ift ber Unterschieb, ben bas Seyn als unmittelbare Einheit mit fich, vom Begriffe als ber freien Bermittlung mit fich hat. Indem fich bas Senn als ein Moment bes Begriffs gezeigt hat, hat er fich baburch als die Wahrheit des Senns erwitfen; als diese feine Reflexionin-sich und als Aufheben ber Bermittlung ift er bas Borausfegen bes Unmittelbaren, - ein Borausfegen, bas mit ber Rudfehr-in-sich identisch ift, welche Identität die Freiheit und ben Begriff ausmacht. Wenn baher bas Moment bas Unvollfommne genannt wirb, fo ift ber Begriff, bas Bollfommne, allerbings bieß, sich aus bem Unvollfommnen zu entwickeln, benn er ist wesentlich dieß Aufheben seiner Boraussetzung. Aber er ift es zugleich allein, ber als fich sepend die Voraussetzung macht, wie fich in ber Raufalität überhaupt und naher in ber Wechselmirfung ergeben hat.

Der Begriff ist so in Beziehung auf Senn und Wesen bestimmt, bas zum Senn als einfacher Unmittelbarkeit zus rückgegangene Wesen zu senn, bessen Scheinen baburch Wirklichkeit hat, und bessen Wirklichkeit zugleich freies Scheinen in sich selbst ist. Das Senn hat der Begriff auf solche Weise als seine einfache Beziehung auf sich oder als die Unmittelbarkeit seiner Einheit in sich selbst; Senn ist eine so arme Bestimmung, daß sie das Wenigste ist, was im Begriffe ausgezeigt werden kann.

Der Uebergang von der Nothwendigkeit zur Freiheit ober vom Wirklichen in den Begriff ist der härteste, weil die selbstständige Wirklichkeit gedacht werden soll, als in dem Uebergehen und der Identität mit der ihr andern selbstständigen Wirklichskeit, alle ihre Substantialität zu haben; so ist auch der Begriff das härteste, weil er selbst eben diese Identität ist. Die wirkliche Substanz als solche aber, die Ursache, die in ihrem Kür-

fichseyn nichts in sich eindringen lassen will, ist schon ber Rothwendigkeit ober bem Schidfal in bas Gefestfeyn überzugehen unterworfen, und biefe Unterwerfung ift vielmehr bas hartefte. Das Denken ber Rothwendigkeit ist bagegen vielmehr die Auflöfung jener Harte; benn es ift bas Zusammengehen Seiner im Andern mit Sich felbft, - bie Befreiung, welche nicht die Flucht ber Abstraftion ift, sonbern in bem andern Wirklichen, mit bem bas Wirkliche burch bie Macht ber Nothwendigkeit zusammengebunden ift, sich nicht als anderes, sondern sein eigenes Senn und Segen zu haben. Als für fich existirend heißt biefe Befreiung, 3ch, als zu ihrer Totalität entwickelt freier Beift, als Empfindung Liebe, als Genuß Seeligkeit. -Die große Anschauung ber spinozistischen Substanz ift nur an fich die Befreiung von endlichem Fürsichseyn; aber ber Begriff felbst ift für sich die Macht der Rothwendigkeit und die wirkliche Freiheit.

Wenn ber Begriff, wie bieg hier geschehen, als Ausas. bie Wahrheit bes Senns und bes Wesens bezeichnet wird, so muß man ber Frage gewärtig fenn, warum nicht mit bemfelben ber Aufang gemacht worben ift. Darauf bient zur Antwort, baß, wo es fich um benfende Erfenntnig handelt, mit ber Wahrheit um beswillen nicht angefangen werben fann, weil bie Wahrheit, als ben Anfang bilbend, auf bloßer Berficherung beruhen, bie gebachte Wahrheit aber als folche fich bem Denken zu bewähren bat. Burbe ber Begriff an bie Spipe ber Logif gestellt unb, wie bieß bem Inhalt nach gang richtig ift, als bie Einheit bes Senns und bes Wefens befinirt, fo entstände bie Frage, mas man fich unter bem Seyn und was unter bem Wefen zu benfen hat und wie diese beiben dazu fommen in die Einheit bes Begriffs jusammengefaßt ju werben. Hiermit mare bann aber nur bem Ramen und nicht ber Sache nach mit bem Begriff angefangen worben. Der eigentliche Anfang wurde mit bem

Seyn gemacht, wie solches auch hier geschehen, nur mit bem Unterschied, daß die Bestimmungen des Seyns und eben so auch die des Wesens unmittelbar aus der Vorstellung würden aufzunehmen seyn, wohingegen wir das Seyn und das Wesen, in ihrer eigenen dialektischen Entwickelung betrachtet und als sich selbst zur Einheit des Begriffs aushebend, erkannt haben.

Dritte Abtheilung ber Logif.

# Die Lehre vom Begriff.

#### **S.** 160.

Der Begriff ist das Freie, als die für sie senende substantielle Macht und ist Totalität, in dem jedes der Momente das Ganze ist, das er ist, und als ungetrennte Einheit mit ihm gesetzt ist; so ist er in seiner Identität mit sich das an und für sich bestimmte.

Bufat. Der Standpunkt bes Begriffs ift überhaupt ber bes absoluten Idealismus und die Philosophie ift begreifenbes Erkennen, in sofern, als in ihr Mes, was bem fonstigen Bewußtseyn als ein seyendes und in seiner Unmittelbarkeit Selbstständiges gilt, bloß als ein ideelles Moment gewußt wird. In ber Verstandeslogif pflegt ber Begriff als eine bloße Korm bes Denkens und naher als eine allgemeine Borftellung betrachtet zu werden und biefe untergeordnete Auffaffung bes Begriffs ift es bann, auf welche fich bie von Seiten ber Empfindung und bes Bergens fo oft wiederholte Behauptung bezieht, daß die Begriffe als folche etwas Tobtes, Leeres und Abstraktes fenen. That verhalt es sich indeß gerade umgekehrt, und ift ber Begriff vielmehr bas Princip alles Lebens und damit zugleich bas schlechthin Konfrete. Daß bent so ift, bieß hat fich als bas Refultat ber gangen bisherigen logifchen Bewegung ergeben und braucht beshalb nicht erft hier bewiesen zu werben. Was hierbei namentlich ben hinsichtlich bes Begriffs, als bes vermeintlich nur For-

mellen, geltend gemachten Gegenfat von Form und Inhalt anbetrifft, so liegt uns berfelbe sammt allen ben übrigen von ber Reflexion festgehaltenen Gegenfähen, als bialektisch b. h. burch fich felbst überwunden, bereits im Ruden und ift es eben ber Begriff, welcher alle bie frühern Bestimmungen bes Denkens als aufgehoben in fich enthält. Allerdings ift ber Begriff als Form zu betrachten, allein als unendliche, schöpferische Form, welche die Fülle alles Inhalts in sich beschließt und zugleich aus sich Eben so mag benn auch ber Begriff immerhin abstraft genannt werben, wenn man unter bem Konfreten nur bas finn-· lich Konfrete, überhaupt bas unmittelbar Wahrnehmbare verfieht: ber Begriff als solcher läßt sich nicht mit ben Sanben greifen und muß une überhaupt, wenn es fich um ben Begriff handelt, Hören und Sehen vergangen sehn. Gleichwohl ift ber Begriff, wie vorher bemerkt wurde, zugleich bas schlechthin Konfrete, und zwar in sofern als berfelbe bas Senn und bas Befen und bamit ben gangen Reichthum biefer beiben Spharen, in ibeeller Einheit, in fich enthalt. - Wenn, wie folches früher bemerkt worben ift, die verschiedenen Stufen der logischen Idee als eine Reihe von Definitionen bes Absoluten betrachtet werben können, so ist die Definition des Absoluten, welche sich uns hier ergiebt, bie, bag baffelbe ber Begriff ift. Dabei muß man bann freilich ben Begriff in einem andern und höhern Sinne auffassen, als solches in ber Verstandeslogit geschieht, welcher zufolge ber Begriff bloß als eine an fich inhaltslofe Form unferes subjektiven Denkens betrachtet wird. Es könnte hierbei gunächst nur noch die Frage aufgeworfen werben, warum, wenn in ber spekulativen Logik ber Begriff eine so gang andere Bedcutung hat, als man fonft mit biefem Ausbruck zu verbinden pflegt, biefes ganz Andere hier gleichwohl Bestriff genannt und baburch Beranlaffung ju Migverständniß und Berwirrung gegeben wird? Auf solche Frage wäre zu erwidern, daß wie groß auch der Abstand zwischen bem Begriff ber formellen Logif und bem spetulativen Begriff seyn mag, bei näherer Betrachtung es sich doch ergiebt, daß die tiefere Bedeutung des Begriffs dem allgemeinen Sprachgebrauch keineswegs so fremd ist als dieß zunächst der Fall zu seyn scheint. Man spricht von der Ableitung eines Inhalts, so z. B. der das Eigenthum betreffenden Rechtsbestimmungen aus dem Begriff des Eigenthums und eben so umgekehrt von der Zurücksührung eines solchen Inhalts auf den Begriff. Damit aber wird anerkannt, daß der Begriff nicht bloß eine an sich inhaltslose Korm ist, da einerseits aus einer solchen nichts abzusleiten wäre und andererseits durch die Zurücksührung eines gesgebenen Inhalts auf die leere Korm des Begriffs, derselbe nur seiner Bestimmtheit würde beraubt, aber nicht erkannt werden.

S. 161.

Das Fortgehen bes Begriffs ift nicht mehr Uebergehen noch Scheinen in Anderes, sondern Entwicklung, indem das Unsterschiedene unmittelbar zugleich als das Identische mit einander und mit dem Ganzen gesetzt, die Bestimmtheit als ein freies Sehn des ganzen Begriffes ift.

Uebergehen in Anderes ist der dialektische Aufak. Broces in der Sphäre des Senns und Scheinen in Anderes in ber Sphare bes Wefens. Die Bewegung bes Begriffs' ift bagegen Entwidelung, burch welche nur basjenige gefest wird, was an fich schon vorhanden ift. In ber Ratur ift es bas organische Leben, welches ber Stufe bes Begriffs entspricht. So entwidelt sich z. B. die Pflanze aus ihrem Reim. enthält bereits die gange Bflange in fich, aber in ibeeller Beife, und hat man somit beren Entwidelung nicht so aufzufaffen, als ob die verschiedenen Theile ber Pflanze, Burgel, Stengel, Blatter u. f. w. im Reim bereits realiter, jedoch nur gang flein vorhanden waren. Dieß ift die fogenannte Einschachtelungshypothese, beren Mangel somit barin besteht, bag basjenige, was nur erft in ibeeller Weise vorhanden ift, als bereits existis rend betrachtet wird. Das Richtige in dieser Hypothese ift

bagegen bieß, daß ber Begriff in seinem Proces bei fich felbst bleibt und bag burth benfelben bem Inhalt nach nichts Neues gefest, fonbern nur eine Formveranderung bervorgebracht wird. Diese Natur bes Begriffs, sich in seinem Proces als Entwidelung feiner felbft zu erweisen, ift es bann auch, welche man por Augen hat, wenn man von bem Menschen angeborenen Ibeen spricht ober, wie solches Platon gethan, alles Lernen bloß als Erinnerung betrachtet, welches jedoch gleichfalls nicht fo verstanden werden barf, als ob dasjenige was ben Inhalt bes burch - Unterricht gebildeten Bewußtsenns ausmacht, in feiner bestimmten Entfaltung vorher ichon in bemselben Bewußtseyn ware vorhanben gewesen. — Die Bewigung bes Begriffs ift gleichsam nur als ein Spiel zu betrachten: bas Andere was durch bieselbe gefest wird, ist in der That nicht ein Anderes. In der christlichreligiöfen Lehre ift bieß so ausgesprochen, baß Gott nicht nur eine Welt erschaffen hat, die ihm als ein Anderes gegenüberfieht, sondern daß er auch von Ewigkeit her einen Sohn erzeugt hat, in welchem er als Geift bei fich felbft ift.

#### s. 162.

Die Lehre vom Begriffe theilt sich in die Lehre 1) von dem subjektiven oder formellen Begriffe, 2) von dem Begriffe als zur Unmittelbarkeit bestimmten, oder von der Objektivität, 3) von der Idee, dem Subjekt-Objekte, der Einheit des Begriffs und der Objektivität, der absoluten Wahrheit.

Die gewöhnliche Logik faßt nur die Materien in sich, die hier als ein Theil des dritten Theils des Ganzen vorkommen, außerdem die oben vorgekommenen sogenannten Gesetze des Denkens und in der angewandten Logik einiges von dem Erkennen, womit noch psychologisches, metaphysisches und sonst empirisches Material verbunden wird, weil jene Formen des Denkens denn endlich für sich nicht mehr genügten; damit hat diese Wissenschaft jedoch die seste Richtung verloren. — Zene Formen, die wenigstens dum eigentlichen Gebiet der Logik gehören, wer-

ben übrigens nur als Bestimmungen bes bewußten und zwar befelben als nur verständigen, nicht vernünftigen Denkens genommen.

Die vorhergehenden logischen Bestimmungen, die Bestimmungen des Seyns und Wesens, sind zwar nicht blose Gedankenbestimmungen, in ihrem Uebergehen, dem dialektischen Momente, und in ihrer Rückschr in sich und Totalität erweisen sie sich als Begriffe. Aber sie sind (vgl. §. 84. u. 112.) nur bestimmte Begriffe, Begriffe an sich, oder was dasselbe ist, für uns, indem das Andere, in das sede Bestimmung übergeht oder in welchem sie scheint und damit als relatives ist, nicht als Besonderes, noch ihr Drittes als Einzelnes oder Subjekt bestimmt, nicht die Ibentität der Bestimmung in ihrer entgegengeseten, ihre Freiheit geseht ist, weil sie nicht Allgemeinheit ist. — Was gewöhnlich unter Begriffen verstanden wird, sind Berstandesbestimmungen, auch nur allgemeine Vorstellungen: daher überhaupt endliche Bestimmungen (vergl. §. 62.).

Die Logif bes Begriffs wird gewöhnlich als nur formelle Wissenschaft so verstanden, daß es ihr auf die Form als solchee bes Begriffs, des Urtheils und Schlusses, aber ganz und gar nicht darauf ankomme, ob Etwas wahr sen; sondern dieß hange ganz allein vom Inhalte ab. Wären wirklich die logischen Kormen des Begriffs todte, unwirksame und gleichgültige Behälter von Borstellungen oder Gedanken, so wäre ihre Kenntniß eine für die Wahrheit sehr überstüssige und entbehrliche Historie. In der That aber sind sie umgekehrt als Kormen des Begriffs der lebendige Geist des Wirklichen, und von dem Wirklichen ist wahr nur, was krast dieser Kormen, durch sie und in ihnen wahr ist. Die Wahrheit dieser Kormen für sich selbst ist aber seither nie betrachtet und untersucht worden, eben so wenig als ihr nothwendiger Zusammenhang.

A.

# Der fubjettibe Begriff.

a.

# Der Begriff als folder. S. 163.

Der Begriff als solcher enthält die Momente der Allgemeinheit, als freier Gleichheit mit sich selbst in ihrer Bestimmtheit, — der Besonderheit, der Bestimmtheit, in welcher das Allgemeine ungetrübt sich selbst gleich bleibt, und der Einzelnheit, als der Restexion in sich der Bestimmtheiten der Allgemeinheit und Besonderheit, welche negative Einheit mit sich das an und für sich Bestimmte und zugleich mit sich Identische oder Allgemeine ist.

Das Einzelne ist basselbe, was das Wirkliche ist, nur daß jenes aus dem Begriffe hervorgegangen, somit als Allgemeines als die negative Identität mit sich gesetzt ist. Das Wirkliche, weil es nur erst an sich oder unmittelbar die Einheit des Wesens und der Eristenz ist, kann es wirken; die Einzelnheit des Begriffes aber ist schlechthin das Wirken de, und zwar auch nicht mehr wie die Ursache mit dem Scheine, ein Anderes zu wirken, sondern das Wirkende seiner selbst.

— Die Einzelnheit ist aber nicht in dem Sinne nur unmittelbarer Einzelnheit zu nehmen, nach der wir von einzelnen Dingen, Menschen sprechen; diese Bestimmtheit der Einzelnheit kommt erst beim Urtheile vor. Zedes Moment des Begriffs ist selbst der ganze Begriff (§. 160.), aber die Einzelnheit, das Subjekt, ist der als Totalität gesetze Begriff.

Bufat 1. Wenn vom Begriff gesprochen wird, so ist es gewöhnlich nur die abstratte Allgemeinheit, welche man babei vor Augen hat, und der Begriff pflegt bann auch wohl eine all-

gemeine Borftellung befinirt zu werben. Man fpricht bemgemäß vom Begriff ber Farbe, ber Pflanze, bes Thieres u. f. w. und biefe Begriffe follen baburch entstehen, bag, bei Sinweglaffung bes Besonderen, wodurch sich die verschiedenen Karben. Bflangen. Thiere u. f. w. von einander unterscheiben, bas benfelben Bemeinschaftliche festgehalten werbe. Dieß ist die Weise, wie ber Berftand ben Begriff auffaßt, und bas Gefühl hat Recht, wenn es folche Begriffe für hohl und leer, für bloße Schemen und Schatten erklärt. Run aber ift bas Allgemeine bes Begriffs nicht bloß ein Gemeinschaftliches, welchem gegenüber bas Befonbere feinen Bestand für sich hat, sondern vielmehr bas sich felbst Besondernde (Specificirende) und in seinem Anderen, in ungetrübter Klarbeit bei fich felbst Bleibende. Es ift von der größe ten Wichtigkeit, sowohl für bas Erkennen als auch für unser praftisches Berhalten, bag bas bloß Gemeinschaftliche nicht mit bem wahrhaft Allgemeinen, bem Universellen, verwechselt wird. Alle Borwürfe welche gegen bas Denken überhaupt, und bann naher bas philosophische Denken, vom Standpunkt bes Gefühls aus erhoben zu werben pflegen und die so oft wiederholte Behauptung von ber Gefährlichkeit bes angeblich zu weit getriebenen Denkens, haben ihren Grund in jener Verwechselung. Das Allgemeine in seiner wahren und umfassenden Bedeutung ift übrigens ein Bebanke, von welchem gefagt werben muß, bag es Jahrtausende gekoftet hat, bevor berfelbe in das Bewußtseyn be Menschen getreten und welcher erst burch bas Christenthum au seiner vollen Anerkennung gelangt ift. Die sonft fo hochgebilbeten Griechen haben weber Gott in seiner wahren Allgemeinheit gewußt noch auch ben Menschen. Die Götter ber Gries den waren nur die besonderen Mächte bes Beiftes und ber allgemeine Gott, ber Gott ber Nationen, war für die Athener noch ber verborgene Gott. So bestand benn auch für die Griechen amischen ihnen selbst und ben Barbaren eine absolute Kluft und ber Mensch als solcher war noch nicht anerkannt in seinem un-

enblichen Werthe und feiner unendlichen Berechtigung. Man hat wohl bie Frage aufgeworfen, worin ber Grund bavon liegt, daß in bem mobernen Europa bie Stlaveren verschwunden fen, und bann balb biefen balb jenen befondern Umftand gur Erflärung biefer Erscheinung angeführt. Der mahrhafte Grund, weshalb es im driftlichen Europa feine Stlaven mehr giebt, ift in nichts Unberem als im Brincipe bes Chriftenthums felbft zu fuchen. Die driftliche Religion ift die Religion ber absoluten Freiheit und nur für ben Chriften gilt ber Menfch als folcher, in feiner Unenblichkeit und Allgemeinheit. Was bem Sklaven fehlt, bas ift bie Anerkennung feiner Perfonlichkeit; bas Princip ber Berfonlichkeit aber ift die Allgemeinheit. Der herr betrachtet ben Sklaven nicht als Person sondern als selbstlose Sache und ber Stlave gilt nicht selbst als Ich sondern ber Herr ist sein Ich. — Der vorher erwähnte Unterschied zwischen bem bloß Gemeinschaft lichen und bem wahrhaft Allgemeinen findet fich in Rouffeau's bekanntem Contrat social auf eine treffende Weise baburch ausgesprochen, bag barin gefagt wirb, bie Befete eines Staats muffen aus bem allgemeinen Willen (ber volonté générale) hervorgehen, brauchten aber beshalb gar nicht ber Wille Aller (volonté de tous) ju fenn. Rouffeau wurde in Beziehung auf bie Theorie des Staats Gründlicheres geleistet haben, wenn er biefen Unterschied immer vor Augen behalten hatte. Der allgemeine Bille ift ber Begriff bes Billens und bie Gefete find bie in diesem Begriff begründeten befonderen Bestimmungen Bes Willens.

Bufat T. Hinsichtlich ber in ber Verstandeslogif üblichen Erörterung über die Entstehung und Bildung der Begriffe, ist noch zu bemerken, daß wir die Begriffe gar nicht bilden und daß der Begriff überhaupt gar nicht als etwas Entstandenes zu betrachten ist. Allerdings ist der Begriff nicht bloß das. Sehn oder das Unmittelbare, sondern es gehört zu demselben auch die Bermittelung; diese liegt aber in ihm selbst und der Begriff ist bas durch fich und mit fich felbst Bermittelte. Es ist verkehrt anzunehmen, erst seven die Gegenstände, welche ben Inhalt unferer Borftellungen bilben, und bann hinterbrein fomme unfere fubjektive Thatigkeit, welche burch bie vorher ermahnte Overation bes Abstrahirens und bes Busammenfaffens bes ben Gegenstänben Gemeinschaftlichen die Begriffe berfelben bilbe. Der Begriff ist vielmehr bas wahrhafte Erste, und die Dinge sind bas was sie sind durch die Thätigkeit des ihnen innewohnenden und in ihnen fich offenbarenben Begriffs. In unferem religiöfen Bewußtseyn kömmt bies so vor, daß wir fagen, Gott habe bie Welt aus Nichts erschaffen, ober, anders ausgebrückt, bie Welt und die endlichen Dinge seven aus der Fülle der göttlichen Gebanken und ber göttlichen Rathschlusse hervorgegangen. ift anerkannt, bag ber Bebanke, und naher ber Begriff, bie unendliche Form oder die freie, schöpferische Thätigkeit ift, welche nicht eines außerhalb ihrer vorhandenen Stoffs bedarf, um fich au realifiren.

#### S. 164.

Der Begriff ist das schlechthin Konkrete, weil die negative Einheit mit sich als An- und Fürsich-bestimmtsenn, welches die Einzelnheit ist, selbst seine Beziehung auf sich, die Allgemeinheit ausmacht. Die Momente des Begriffes können in sofern nicht abgesondert werden; die Resterionsbestimmungen sollen jede für sich abgesondert von der entgegengesetzen gesast werden und gelten; aber indem im Begriff ihre Identität gesetzt ist, kann jedes seiner Momente unmittelbar nur aus und mit den andern gesast werden.

Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelnheit sind abstrakt genommen dasselbe, was Identität, Unterschied und Grund. Aber das Allgemeine ist das mit sich Identische ausdrück-lich in der Bedeutung, daß in ihm zugleich das Besondere und Einzelne enthalten sep. Ferner ist das Besondere das Unterschiedene oder die Bestimmtheit, aber in der Bedeu-

Privaty.

tung, daß es allgemein in sich und als Einzelnes sey. Ebenso hat das Einzelne die Bedeutung, daß es Subjekt, Grundslage sey, welche die Gattung und Art in sich enthalte und selbst substantiell sey. Dieß ist die gesetze Ungetrenntheit der Momente in ihrem Unterschiede (§. 160.) — die Klarheit des Begriffes, in welchem seder Unterschied keine Unterbrechung, Trübung macht, sondern-eben so durchsichtig ist.

Man hört nichts gewöhnlicher fagen, als bag ber Begriff etwas Abstraftes ift. Dieß ift Theils in fofern richtig, als bas Denken überhaupt und nicht bas empirisch konkrete Sinnliche sein Element, Theils als er noch nicht die Idee ift. In fofern ift ber fubjeftive Begriff noch formell, jeboch gar nicht als ob er je einen andern Inhalt haben ober erhalten follte als fich felbft. — Als die absolute Form felbft ift er alle Beftimmtheit, aber wie fie in ihrer Wahrheit ift. Db er also gleich abstraft ift, so ist er bas. Konfrete, und zwar bas schlechthin Konfrete, bas Subjekt als solches. Das Abfolut-Konfrete ift ber Beift (f. Anm. S. 159.). - ber Begriff, in fofern er als Begriff, sich unterscheibend von feiner Objektivität, die aber bes Unterscheibens unerachtet die feinige bleibt, existirt. Alles andere Konfrete, so reich es fen, ift nicht so innig ibentisch mit sich und barum an ihm selbst nicht fo konfret, am wenigsten bas was man gemeinhin unter Konkretem versteht, eine außerlich zusammengehaltene Mannigfaltigkeit. — Was auch Begriffe und zwar bestimmte Beariffe genannt werben, g. B. Mensch, Saus, Thier u. f. f., find einfache Bestimmungen und abstrafte Vorstellungen, -Abstraktionen, die vom Begriffe nur bas Moment der Augemeinheit nehmen und bie Besonderheit und Ginzelnheit weglassen, so nicht an ihnen entwickelt sind und bamit gerade vom Begriff abstrahiren.

**S.** 165.

Das Moment ber Einzelnheit fest erft bie Momente

bes Begriffes als Unterschiebe, indem ste bessen negative Resserion-in-sich, daher zunächst das freie Unterscheiden desselben als die erste Negation ist, womit die Bestimmtheit des Begriffes geset wird, aber als Besonderheit, b. i. daß die Unterschiedenen erstlich nur die Bestimmtheit der Begriffsmomente gegeneinander haben, und daß zweitens ebenso ihre Identität, daß das eine das andere ist, geset ist; diese gessetzte Besonderheit des Begriffes ist das Urtheil.

Die gewöhnlichen Arten von flaren, beutlichen und ab aquaten Begriffen, gehören nicht bem Begriffe fonbern ber Psychologie in fofern an, als unter flarem und beutlichem Begriffe Borftellungen gemeint find, unter jenem eine abftrafte, einfach bestimmte, unter biefem eine folche, an ber aber noch ein Merkmal, b. i. irgend eine Bestimmtheit jum Beiden für bas subjektive Erfennen herausgehoben ift. Richts ift so sehr felbst bas Merkmal ber Aeußerlichkeit und bes Berkommens der Logik, als die beliebte Rategorie des Merkmale. Der abaquate fpielt mehr auf ben Begriff, ja felbft auf die Ibee an, aber brudt noch nichts als bas Formelle ber Uebereinstimmung eines Begriffs ober auch einer Vorstellung mit ihrem Objekte, - einem außerlichen Dinge aus. -Den sogenannten subordinirten und koordinirten Begriffen liegt ber begrifflose Unterschied vom Allgemeinen und Besondern, und beren Berhältniß-Beziehung in einer äußerlichen Reflexion zu Grunde. Ferner aber eine Aufzählung von Arten fonträrer und fontrabiftorischer, bejahenber, verneinender Begriffe u. f. f. ift nichts anderes als ein Auflesen nach Bufall von Bestimmtheiten bes Gebankens, welche für fich ber Sphare bes Seyns ober Wefens angehören, wo sie bereits betrachtet worden sind, und die mit ber Begriffsbestimmtheit selbst als solcher nichts zu thun haben. — Die wahrhaften Unterschiede bes Begriffs, ber allgemeine, besondere und einzelne, machen allein boch auch nur in sofern

Arten besselben aus als sie von einer außerlichen Restexion auseinander gehalten werden. — Die immanente Unterscheidung und Bestimmen des Begriffes ist im Urtheile vorhanden, denn das Urtheilen ist das Bestimmen des Begriffs.

b.

## Das Urtheil.

#### **s.** 166.

Das Urtheil ist der Begriff in seiner Besonderheit, als unterscheidende Beziehung seiner Momente, die als fürsichs sevende und zugleich mit sich, nicht mit einander identische gessetzt sind.

Gewöhnlich benkt man beim Urtheil zuerst an die Selbstständigkeit der Extreme, des Subjekts und Prädikats, daß jenes ein Ding oder eine Bestimmung für sich, und ebenso das Prädikat eine allgemeine Bestimmung außer jenem Subjekt etwa in meinem Kopfe sey, — die dann von mir mit jener zusammengebracht, und hiemit geurtheilt werde. Indem jedoch die Kopula, ist, das Prädikat vom Subjekte anssagt, wird jenes änßerliche, subjektive Subsumiren wieder ausgehoben und das Urtheil als eine Bestimmung des Gegenstandes selbst genommen. — Die etymologische Bedeutung des Urtheils in unstrer Sprache ist tiefer und drückt die Einsheit des Begriss als das Erste, und dessen Unterscheidung als die ursprüngliche Theilung aus, was das Urtheil in Wahrheit ist.

Das abstrakte Urtheil ist der Satz: das Einzelne ist das Allgemeine. Dieß sind die Bestimmungen, die das Subjekt und Prädikat zunächst gegen einander haben, indem die Momente des Begriffs in ihrer unmittelbaren Bestimmtheit oder ersten Abstraktion genommen werden. (Die Sätze: des Besondre ist das Allgemeine, und: das Einzelne

ist das Besondere, gehören der weitern Fortbestimmung des Urtheils an.). Es ist für einen verwundernswürdigen Mangel an Beobachtung anzusehen, das Faktum in den Logiken nicht angegeben zu finden, daß in jedem Urtheil solcher Satz ausgesprochen wird: das Einzelne ist das Allgemeine, oder noch bestimmter: das Subjekt ist das Prädikat (z. B. Gott ist absoluter Geist.) Freilich sind die Bestimmungen Einzelnheit und Allgemeinheit, Subjekt und Prädikat auch unterschieden, aber darum bleibt nicht weniger das ganz allgemeine Faktum, daß jedes Urtheil sie als identisch aussagt.

Die Kopula: ift, kommt von der Natur des Begriffs, in seiner Entäußerung identisch mit sich zu seyn; das Einzelne und das Allgemeine sind als seine Momente solche Bestimmtheiten, die nicht isolirt werden können. Die frühern Resterionsbestimmtheiten haben in ihren Verhältnissen auch die Beziehung auf einander, aber ihr Zusammenhang ist nur das Haben, nicht das Seyn, die als solche gesetzte Identität oder die Allgemeinheit. Das Urtheil ist deswegen erst die wahrhafte Besonderheit des Begriffs, denn es ist die Bestimmtheit oder Unterscheidung desselben, welche aber Allgemeinheit bleibt.

Bufat. Das Urtheil pflegt als eine Berbindung von Begriffen, und zwar von verschiedenartigen Begriffen betrachtet zu werden. Das Richtige in dieser Auffassung ist dieß, daß der Begriff allerdings die Voraussehung des Urtheils bildet und im Urtheil in der Form des Unterschiedes auftritt; dahingegen ist es falsch, von verschiedenartigen Begriffen zu reden, denn der Begriff als solcher, obschon konkret, ist doch wesentlich einer und die in ihm enthaltenen Momente sind nicht als verschiedene Arten zu betrachten und ebenso falsch ist es von einer Berbindung die Rede ist, die Verbundenen als auch ohne die Verbindung für sich vorhanden gedacht werden. Diese du-

Berliche Auffaffung zeigt fich bann noch bestimmter, wenn von bem Urtheil gefagt wirb, bag baffelbe baburch zu Stanbe fomme, baß einem Subjeft ein Brabifat beigelegt werbe. Das Subjekt gilt hierbei als braußen für fich bestehend und bas Brabikat als in unserm Ropfe befindlich. Diefer Borstellung wiberspricht indes schon die Ropula ift. Wenn wir fagen: diefe Rose ift roth, ober biefes Gemälbe ift schon, fo ift bamit ausgesprochen, daß wir es nicht find, die wir es ber Rose erft außerlich anthun, roth ober bem Gemälde icon zu fenn, sonbern baß bieß die eigenen Bestimmungen biefer Gegenstände find. Ein fernerer Mangel ber in der formellen Logik gewöhnlichen Auffaffung bes Urtheils besteht bann barin, bag berfelben zufolge bas Urtheil überhaupt bloß als etwas Zufälliges erscheint und baß ber Fortgang vom Begriff jum Urtheil nicht nachgewiesen wirb. Run aber ift ber Begriff als folder nicht wie ber Berftand meint, processlos in sich verharrend, sondern vielmehr, als unendliche Form, schlechthin thatig, gleichsam bas punctum salions aller Lebendigkeit und somit sich von sich selbst unterscheidend. Diese burch bie eigne Thatigkeit bes Begriffs gefeste Diremtion beffelben in ben Unterschied feiner Momente ift bas Urtheil, beffen Bedeutung hiernach ale bie Befonderung bes Begriffs aufzufaffen ift. Diefer ift zwar an fich schon bas Befondere, allein im Begriff als folchem ift bas Befonbere noch nicht gefest, sonbern noch in burchsichtiger Einheit mit bem Allgemeinen. So enthält z. B., wie früher (g. 160. Bufat) bemerkt wurde, ber Keim einer Pflanze zwar bereits bas Befonbere ber Burgel, ber 3meige, ber Blatter u. f. f., allein bieß Besondere ift nur erst an sich vorhanden und wird erft geset indem ber Keim sich erschließt, welches als das Urtheil ber Bflange gu betrachten ift. Dieg Beifpiel fann bann auch bagu bienen, um baran bemerklich ju machen, wie weber ber Begriff, noch das Urtheil bloß in unserm Kopfe befindlich find und nicht bloß von uns gebilbet werben. Der Begriff ift bas ben Dingen felbst Innewohnende; wodurch sie das sind, was sie sind und einen Gegenstand begreisen, heißt somit sich seines Begriffs bewußt werden; schreiten wir dann zur Beurtheilung des Gegenstandes, so ist es nicht unser subjektives Thun, wodurch dem Gegenstand dieß oder jenes Prädikat beigelegt wird, sondern wir betrachten den Gegenstand in der durch seinen Begriff gesetten Bestimmtheit.

#### **S.** 167.

Das Urtheil wird gewöhnlich in subjektivem Sinn genommen als eine Operation und Form, die bloß im selbstbewußten Denken vorkomme. Dieser Unterschied ist aber im
Logischen noch nicht vorhanden, das Urtheil ist ganz allgemein
zu nehmen: alle Dinge sind ein Urtheil, d. h. sie sind
Einzelne, welche eine Allgemeinheit oder innere Natur in
sich sind; oder ein Allgemeines, das vereinzelt ist; die
Allgemeinheit und Einzelnheit unterscheidet sich in ihnen, aber
ist zugleich identisch.

Jenem bloß subjektivsennsollenden Sinne bes Urtheils als ob 3ch einem Subjette ein Prabifat beilegte, wiberspricht ber vielmehr objektive Ausbruck des Urtheils: die Rose ist roth, Gold ist Metall u. f. f.; nicht Ich lege ihnen etwas erft bei. — Die Urtheile find von ben Gapen unterfchieben; bie lettern enthalten eine Bestimmung von ben Subjetten, die nicht im Verhältniß ber Augemeinheit zu ihnen fteht, - einen Zustand, eine einzelne Sandlung und bergleichen; Cafar ift zu Rom in bem und bem Jahre geboren, hat 10 Jahre in Gallien Rrieg geführt, ift über ben Rubifon gegangen u. f. f. find Sabe, feine Urtheile. Es ift ferner etwas gang Leeres zu fagen, bag bergleichen Gape: z. B. ich habe heute Racht gut gefchlafen, - ober auch: Brafentirt bas Gewehr! in bie Form eines Urtheils gebracht werben fonnen. Rur bann murbe ein Sat: es fahrt ein Bagen vorüber, - ein und zwar subjektives Urtheil seyn, wenn es

zweifelhaft seyn könnte, ob bas vorüber sich Bewegende ein Wagen sey ober ob ber Gegenstand sich bewege und nicht vielmehr ber Standpunkt, von dem wir ihn beobachten; wo bas Interesse also barauf geht, für noch nicht gehörig bestimmte Borstellung die Bestimmung zu sinden.

## **s.** 168.

Der Standpunkt bes Urtheils ist die Endlichkeit, und die Endlichkeit der Dinge besteht auf demselben darin, daß sie ein Urtheil sind, daß ihr Daschn und ihre allgemeine Natur (ihr Leib und ihre Seele) zwar vereinigt sind; sonst wären die Dinge Nichts; aber daß diese ihre Momente sowohl bereits versschieden, als überhaupt trennbar sind.

## **§**. 169.

Im abstrakten Urtheile: das Einzelne ist das Allgemeine, ist das Subjekt als das negativ sich auf sich beziehende
das unmittelbar Konkrete, das Prädikat hingegen das Abstrakte, Unbestimmte, das Allgemeine. Da sie aber durch:
ist, zusammenhängen, so muß auch das Prädikat in seiner Allgemeinheit die Bestimmtheit des Subjekts enthalten, so ist sie
die Besonderheit, und diese die gesetze Identität des
Subjekts und Prädikats; als das hiemit gegen diesen Formunterschied Gleichgültige ist sie der Inhalt.

Das Subjekt hat erst im Prädikate seine ausdrückliche Bestimmtheit und Inhalt; für sich ist es deswegen eine bloße Borstellung oder ein leerer Name. In den Urtheilen: Gott ist das Allerrealste u. s. f. oder das Absoluté ist identisch mit sich u. s. f. — ist Gott, das Absolute ein bloßer Name; was das Subjekt ist, ist erst im Prädikate gesagt. Was es als Konkretes sonst noch wäre, geht dieses Urtheil nicht an (vergl. §. 31.).

Bufat. Sagt man: bas Subjekt ift bas, wovon etwas ausgesagt und bas Pravisat ist bas Ausgesagte, so ist bieß etwas sehr Triviales, und man erfährt baburch nichts Näheres über

ben Unterschied dieser beiben. Das Subjekt ist seinem Gedanken nach zunächst das Einzelne und das Prädikat das Allges meine. In der weitern Entwickelung des Urtheils geschieht es dann, daß das Subjekt nicht bloß das unmittelbar Einzelne und das Prädikat nicht bloß das abstrakt Allgemeine bleibt; Subjekt und Prädikat erhalten demnächst auch die Bedeutung jenes, des Besonderen und des Allgemeinen und dieses, des Besonderen und des Einzelnen. Dieser Wechsel in der Bedeutung der beiden Seiten des Urtheils ist es, welcher unter den beiden Benennungen Subjekt und Prädikat statt sindet.

## **S.** 170.

Was die nähere Bestimmtheit des Subjekts und Prädikats betrifft, so ist das erstere, als die negative Beziehung auf sich selbst (§. 163. 166. Anm.), das zu Grunde liegende Feste, in welchem das Prädikat sein Bestehen hat und ideell ist, (es in-härirt dem Subjekte), und indem das Subjekt überhaupt und unmittelbar konkret ist, ist der bestimmte Inhalt des Prädikats nur Eine der vielen Bestimmtheiten des Subjekts, und dieses reicher und weiter als das Prädikat.

Umgekehrt ist das Pradikat als das Algemeine für sich bestehend und gleichgültig, ob dies Subjekt ist oder nicht; es geht über das Subjekt hinaus, subsumirt dasselbe unter sich, und ist seinerseits weiter als das Subjekt. Der bestimmte Inhalt des Prädikats (vorh. 8.) macht allein die Identität beider aus.

#### S. 171.

Subjekt, Pradikat, und der bestimmte Inhalt oder die Identität, sind zunächst im Urtheile in ihrer Beziehung selbst als verschieden, auseinander fallend gesett. An sich d. i. dem Begriffe nach aber sind sie identisch, indem die konkrete Totalität des Subjekts dieß ist, nicht irgend eine unbestimmte Mannigsaltigkeit zu seyn, sondern allein Einzelnheit, das Besondere und Allgemeine in einer Identität, und eben diese Einheit ist das Prädikat (§. 170.). — In der Kopula ist ferner die Identität des Subjekts und Prädikats zwar geset, aber zunächst nur als abstraktes Ist. Rach dieser Identität ist das Subjekt auch in der Bestimmung des Prädikats zu setzen, womit auch dieses die Bestimmung der erstern erhält, und die Kopula sich erfüllt. Dieß ist die Fortbestimmung des Urtheils durch die inhaltsvolle Kopula zum Schlusse. Zunächst am Urtheile ist die Fortbestimmung des Bestimmen der zuserst abstrakten, sinnlichen Allgemeinheit zur Allheit, Gattung und Art, und zur entwickelten Begriffs-Allges meinheit.

Die Erkenntniß ber Fortbestimmung bes Urtheils giebt bemjenigen, was als Arten bes Urtheils aufgeführt zu wers ben pflegt, erst sowohl einen Zusammenhang als einen Sinn. Außerbem, daß die gewöhnliche Aufzählung als ganz zufällig aussteht, ist sie etwas Oberstächliches und selbst Wüstes und Wildes in der Angabe der Unterschiede; wie positives, kaztegorisches, affertorisches Urtheil unterschieden seven, ist Theils überhaupt aus der Luft gegriffen, Theils bleibt es unbestimmt. Die verschiedenen Urtheile sind als nothwendig aus einander solgend und als ein Fortbest immen des Begriffs zu betrachten, denn das Urtheil selbst ist nichts als der bestimmte Begriff.

In Beziehung auf die beiden vorhergegangenen Sphären des Seyns und Wesens, sind die bestimmten Begriffe als Urtheile Reproduktionen dieser Sphären, aber in der einsfachen Beziehung des Begriffs gesetzt.

Bufat. Die verschiedenen Arten des Urtheils sind nicht bloß als eine empirische Mannigsaltigkeit, sondern als eine durch das Denken bestimmte Totalität auszusaffen, und es gehört zu den großen Berdiensten Kants zuerst diese Forderung geltend gemacht zu haben. Ob nun schon die von Kant aufgestellte Eintheisung der Urtheile nach dem Schema seiner Kategorientasel in Urtheile

ber Qualität, ber Quantität, ber Relation und ber Mobalität. Theils wegen ber bloß formellen Anwendung bes Schemas biefer-Rategorien, Theils auch um ihres Inhalts willen, nicht als genügend anerkannt werden kann, so liegt berfelben boch bie mahrhafte Anschauung zu Grunde, daß es bie allgemeinen Kormen ber logischen Ibee selbst sind, wodurch die verschiedenen Arten bes Urtheils bestimmt werben. Wir erhalten bemgemäß aunachst brei hauptarten bes Urtheils, welche ben Stufen bes Senns, des Wesens und des Begriffs entsprechen. Die zweite biefer Sauptarten ift bann bem Charafter bes Wefens, als ber Stufe ber Differeng entsprechend, noch wieber in fich geboppelt. Der innere Grund Diefer Spstematif bes Urtheils ift barin au . fuchen, bag ba ber Begriff bie ibeelle Einheit bes Senns und bes Wesens ift, seine im Urtheil zu Stande kommende Entfaltung auch zunächst biese beiben Stufen in begriffsmäßiger Umbildung zu reproduciren hat, während er felbst, ber Begriff, sich bann als bas wahrhafte Urtheil bestimmend erweist. — Die verschiedenen Arten des Urtheils find nicht als mit gleichem Werthe neben einander stehend, fondern vielmehr als eine Stufenfolge bilbend zu betrachten und ber Unterschied berselben beruht auf ber logischen Bebeutung bes Prabifats. Dieß finbet sich bann auch in sofern schon im gewöhnlichen Bewußtseyn, als man bemjenigen, ber nur folche Urtheile, wie z. B. biefe Wand ift grun, diefer Ofen ift heiß u. f. w. ju fällen pflegt, unbedenklich nur ein fehr geringes Urtheilsvermögen zuschreiben und bagegen erft von einem solchen fagen wird, daß er wahrhaft zu urtheilen verstehe, bei beffen Urtheilen es fich barum handelt, ob ein gewisses Kunstwerk schön, ob eine Handlung gut ist u. dgl. Bei Urtheilen der zuerst erwähnten Art bildet der Inhalt nur eine abstrafte Qualität, über beren Vorhahdensenn zu entscheiben bie unmittelbare Wahrnehmung hinreicht, wohingegen, wenn von einem Runstwerk gesagt wirb, bag es ichon, ober von einer Sandlung, daß sie gut sep, die genannten Gegenstände mit dem, was sie seyn sollen, d. h. mit ihrem Begriff verglichen werben.

## a) Qualitatives Urtheil.

#### S. 172.

Das unmittelbare Urtheil ist bas Urtheil bes Daseyns; bas Subjekt in einer Allgemeinheit, als seinem Prädikate, geset, welches eine unmittelbare (somit sinnliche) Qualität ist.

1) Positives Urtheil, das Einzelne ist ein Besonderes. Aber das Einzelne ist nicht ein Besonderes, näher, solche einzelne Qualität entspricht, der konkreten Ratur des Subjekts nicht;

2) negatives Urtheil.

Es ist eines der wesentlichsten logischen Vorurtheile, daß solche qualitative Urtheile, wie: die Rose ist roth oder ist nicht roth, Wahrheit enthalten können. Richtig können sie sewn, d. i. in dem beschränkten Kreise der Wahrnehmung, des endlichen Vorstellens und Denkens; dieß hängt von dem Inhalte ab, der ebenso ein endlicher für sich unwahrer ist. Aber die Wahrheit beruht nur auf der Form, d. i. dem gesetzen Begriffe und der ihm entsprechenden Realität; solche Wahrheit aber ist im qualitativen Urtheile nicht vorhanden.

Bufat. Richtigkeit und Wahrheit werben im gemeinen Leben sehr häufig als gleichbebeutend betrachtet und wird bemgemäß oft von der Wahrheit eines Inhalts gesprochen, wo es sich um die bloße Richtigkeit handelt. Diese betrifft überhaupt nur die formelle Uebereinstimmung unserer Borstellung mit ihrem Inhalt, wie dieser Inhalt auch sonst beschaffen sehn mag. Dahingegen besteht die Wahrheit in der Uebereinstimmung des Gegenstandes mit sich selbst d. h. mit seinem Begriff. Es mag immerhin richtig sehn, daß Iemand krank ist oder daß Iemand gestohlen hat; solcher Inhalt ist aber nicht wahr, denn ein kranster Leib ist nicht in Uebereinstimmung mit dem Begriff des Lesbens und eben so ist der Diebstahl eine Handlung, welche dem

Begriff bes menschlichen Thuns nicht entspricht. Aus biefen Beisvielen ift zu entnehmen, daß ein unmittelbares Urtheil, in welchem von einem unmittelbar Einzelnen eine abstrafte Qualität ausgesagt wird, wie richtig biefelbe auch fenn mag, boch keine Wahrheit enthalten kann, ba Subjekt und Prädikat in bemselben nicht in bem Verhältniß von Realität und Begriff, zu einander fteben. — Weiter besteht bann bie Unwahrheit bes unmittelbaren Urtheils barin, daß beffen Form und Inhalt einander nicht ent-Wenn wir fagen: biefe Rose ift roth, so liegt in ber Ropula ift, bag Subjett und Prabitat mit einander übereinstimmen. Run ift aber bie Rose als ein Konkretes nicht bloß roth, sondern sie duftet auch, hat eine bestimmte Form und vielerlei andere Bestimmungen, die in dem Brädifat roth nicht enthalten find. Andererseits kommt bieß Prabifat, als ein abftrakt Allgemeines, nicht bloß diesem Subjekt zu. Es giebt auch noch andere Blumen und überhaupt andere Gegenstände, welche gleichfalls roth find. Subjett und Prabitat im unmittelbaren Urtheil berühren so einander gleichsam nur an einem Bunkt, aber fie beden einander nicht. Anders verhält es fich mit bem Urtheil bes Begriffs. Wenn wir fagen: biefe Sanblung ift gut, fo ift bies ein Urtheil bes Begriffs. Man bemerkt sogleich, baß hier zwischen Subjekt und Präbikat nicht dieses lose und außerliche Berhältniß statt findet wie in bem unmittelbaren Urtheil. Während bei biefem bas Prabifat in irgend einer abstraften Qualität besteht, welche bem Subjekt zukommen ober auch nicht zukommen kann, so ift bagegen in bem Urtheil bes Begriffs bas Prabitat gleichsam bie Seele bes Subjetts, burch welche biefes, als ber Leib biefer Seele, burch und burch bestimmt ift.

#### **§**. 173.

In dieser als erster Negation bleibt noch die Beziehung des Subjekts auf das Prädikat, welches dadurch als relativ AU-gemeines ist, dessen Bestimmtheit nur negirt worden; (die Rose ist nicht roth, enthält, daß sie aber noch Farbe hat, —

zunächst eine andere, was aber nur wieder ein positives Urtheil seyn würde). Das Einzelne ist aber nicht ein Allgemeines. So derfällt 3) das Urtheil in sich, — 1) in die leere identische Beziehung; das Einzelne ist das Einzelne, — identisches Urtheil; und 2) in sich als die vorhandene völlige Unangemessenbeit des Subjekts und Prädikats; sogenanntes unendliches Urtheil.

Beispiele von letterem sind: ber Geist ist kein Elephant, ein Löwe ist kein Tisch u. s. f. — Säte, die richtig aber wibersinnig sind, gerade wie die identischen Säte: ein Löwe ist ein Löwe, der Geist ist Geist. Diese Säte sind zwar die Wahrheit des unmittelbaren, sogenannten qualitativen Urtheils, allein überhaupt keine Urtheile, und können nur in einem subjektiven Denken vorkommen, welches auch eine unwahre Abstraktion sesthalten kann. — Objektiv betrachtet, drücken sie die Natur des Sependen oder der sinnlichen Dinge aus, daß sie nämlich sind ein Zerfallen in eine leere Ibentität, und in eine erfüllte Beziehung, welche aber das qualitative Andersseyn der Bezogenen, ihre völlige Unansgemessenheit ist.

Bufat. Das negativ-unendliche Urtheil, in welchem zwischen Subjekt und Pravitat gar keine Beziehung mehr statt sindet, pslegt in der formellen Logik bloß als eine sinnlose Kuriosität angeführt zu werden. In der That ist jedoch dieses unsendliche Urtheil nicht bloß als eine zufällige Form des subjektiven Denkens zu betrachten, sondern es ergiebt sich dasselbe als das nächste dialektische Resultat, der vorangehenden unmittelbaren Urtheile (des positiven und des einfach negativen), deren Endlichkeit und Unwahrheit darin ausdrücklich zu Tage kömmt. Als ein objektives Beispiel des negativ-unendlichen Urtheils kann das Berbrechen betrachtet werden. Wer ein Verbrechen begeht, etwa näsher einen Diebstahl, der negirt nicht bloß wie im dürgerlichen Rechtsstreit, das besondere Recht eines Andern auf diese bestimmte

Sache, fondern bas Recht beffelben überhaupt und wird beshalb auch nicht bloß angehalten, bie Sache, welche er gestohlen hat, wieber herauszugeben, sondern er wird noch außerdem bestraft, weil er bas Recht als folches, bas heißt bas Recht im Allgemeinen verlet hat. Der bürgerliche Rechtoftreit ift bagegen ein Beispiel bes einfach negativen Urtheils, ba in bemfelben bloß biefes besondere Recht negirt und somit bas Recht überhaupt anerkannt wirb. Es verhalt fich bamit eben fo, wie mit bem negativen Urtheil: diese Blume ist nicht roth, — womit bloß biefe besondere Farbe, nicht aber bie Farbe überhaupt an ber Blume negirt wird, benn biefelbe kann noch blau, gelb u. f. f. fenn. Eben so ist bann auch ber Tod ein negativ-unendliches Urtheil, im Unterschied von ber Krankheit, welche ein einfachenes gatives Urtheil ift. In der Krankheit ift bloß diese oder jene besondere Lebensfunktion gehemmt ober negirt, wohingegen im Tobe, wie man ju fagen pflegt, Leib und Seele fich scheiben, b. h. Subjeft und Prädifat ganzlich auseinanderfallen.

# Das Reflexione=Urtheil.

#### **8.** 174.

Das Einzelne als Einzelnes (reflektirt in fich) ins Urtheil gefest hat ein Prabifat, gegen welches bas Subjekt als fich auf fich beziehendes zugleich ein Anderes bleibt. — In ber Eris ftens ift bas Subjekt nicht mehr unmittelbar qualitativ, sonbern im Berhältniß und Bufammenhang mit einem Unbern, mit einer außern Welt. Die Allgemeinheit hat hie mit bie Bebeutung diefer Relativität erhalten. (3. B. nütlich, gefährlich; Schwere, Saure, — bann Trieb u. f. f.)

Das Urtheil ber Reflexion unterscheibet fich überhaupt baburch vom qualitativen Urtheil, bas bas Bräbifat beffelben nicht mehr eine unmittelbare, abstrafte Qualität, fonbern von ber Art ift, daß das Subjekt durch daffelbe sich als auf Anderes bezogen erweift. Sagen wir z. B., diese Rose ift

roth, fo betrachten wir bas Subjekt in feiner unmittelbaren Ginzelnheit ohne Beziehung auf Andered: fällen wir bagegen bas Urtheil: Diefe Bflanze ift heilfam, fo betrachten wir bas Subjeft, Die Bflange, als durch fein Brabifat, die Seilfamkeit, mit Anberem (ber baburch zu heilenden Krankheit) in Beziehung ftebend. Gben fo verhalt es fich mit ben Urtheilen: biefer Rorper ist elastisch — bieses Instrument ist nüglich — biese Strafe wirft abschreckend u. f. w. Die Präbikate solcher Urtheile sind überhaupt Reflexionsbestimmungen, burch welche zwar über bie unmittelbare Einzelnheit bes Subjekts hinausgegangen, aber auch ber Begriff besselben noch nicht angegeben wird. — Das gewöhnliche Rasonnement pflegt fich vornehmlich in diefer Weise bes Urtheilens zu ergeben. Je konfreter ber Gegenstand ift, um ben es fich handelt, um fo mehr Gefichtspunkte bietet berfelbe ber Reflexion bar, burch welche indeß die eigenthümliche Ratur, b. h. ber Begriff berfelben nicht erschöpft wirb.

## §. 175.

- 1) Das Subjekt, das Einzelne als Einzelnes (im singulären Urtheil), ist ein Allgemeines. 2) In dieser Beziehung ist es über seine Singularität erhoben. Diese Erweiterung ist eine äußerliche, die subjektive Reslexion, zuerst die unbestimmte Besonderheit, (im partifulären Urtheil, welches unmittelbar eben sowohl negativ als positiv ist; — das Einzelne ist in sich getheilt, zum Theil bezieht es sich auf sich, zum Theil auf Anderes). 3) Einige sind das Allgemeine, so ist die Besonderheit zur Allgemeinheit erweitert; oder diese durch die Einzelnheit bes Subjekts bestimmt ist die Allheit (Gemeinschaftlichkeit, die gewöhnliche Reslexions-Allgemeinheit).
- Bufat. Das Subjekt, indem es im fingulären Urtheil als Allgemeines bestimmt ift, schreitet damit über sich, als dieses bloß Einzelne, hinaus. Wenn wir sagen: diese Pflanze ift heilsam, so liegt darin, daß nicht bloß diese einzelne Pflanze heilsam ift, sondern mehrere oder einige und dieß giebt dann das

partifulare Urtheil (einige Pflanzen find heilfam, - einige Menschen sind erfinderisch u. s. w.). Durch die Bartikularität geht bas unmittelbar Einzelne feiner Selbstftanbigfeit verluftig und tritt mit Anderm in Zusammenhang. Der Mensch ift als biefer Menfch nicht mehr bloß biefer einzelne Menfch, fonbern er fteht neben andern Menschen und ift so einer in ber Menge. Eben bamit gehört er aber auch feinem Allgemeinen an und ift badurch gehoben. Das partifuläre Urtheil ist eben sowohl positiv als negativ. Wenn nur einige Körper elastisch sind, so find die übrigen nicht elastisch. — Hierin liegt bann wieber ber Fortgang gur britten Form bes Refferionsurtheils, b. h. gum Urtheil ber Allheit (alle Menschen find sterblich; alle Metalle find elektrische Leiter). Die Allheit ift biejenige Form ber Allgemeinheit, auf welche die Reflexion junachft ju fallen pflegt. Die Einzelnen bilben hierbei die Grundlage und unfer subjektives Thun ift es, wodurch dieselben zusammengefaßt und als Alle bestimmt werden. Das Allgemeine erscheint hier nur als ein äußeres Band, welches bie für sich bestehenden und dagegen gleichgültigen Einzelnen umfaßt. In der That ift jedoch das Allgemeine ber Grund und Boden, die Wurzel und die Substanz des Einzelnen. ten wir z. B. ben Rajus, ben Titus, ben Sempronius und bie übrigen Bewohner einer Stadt ober eines Landes, fo ift dieß, baß diefelben sämmtlich Menschen find, nicht bloß etwas benfelben Gemeinschaftliches, sondern ihr Allgemeines, ihre Gattung, und alle biefe Einzelnen waren gar nicht, ohne biefe ihre Unders verhält es sich dagegen mit jener oberflächlichen, nur sogenannten Allgemeinheit, die in der That bloß bas allen Einzelnen Zukommende und benselben Gemeinschaftliche ift. Man hat bemerkt, daß die Menschen, im Unterschied von ben Thieren, dieß mit einander gemein haben, mit Ohrläppchen verfeben zu fenn. Es leuchtet indes ein, daß wenn etwa auch ber Eine ober ber Andere keine Ohrläppchen haben follte, baburch fein sonstiges Senn, sein Charafter, seine Fähigkeiten u. f. w. nicht

würben berührt werben, wohingegen es keinen Sinn haben würbe, anzunehmen, Kajus könnte etwa auch nicht Mensch, aber boch tapfer, gelehrt u. s. w. seyn. Was der einzelne Mensch im Besondern ist, das ist er nur in sofern, als er vor allen Dingen Mensch als solcher ist und im Allgemeinen ist und dies Allgemeine ist nicht nur etwas außer und neben andern abstrakten Dualitäten oder bloßen Resterionsbestimmungen, sondern vielmehr das alles Besondere Durchbringende und in sich Beschließende.

#### S. 176.

Daburch, daß das Subjekt gleichfalls als Allgemeines bestimmt ist, ist die Identität desselben und des Prädikats, so wie hiedurch die Urtheilsbestimmung selbst als gleichgültig gesett. Diese Einheit des Inhalts als der mit der negativen Resskerion-in-sich des Subjekts identischen Allgemeinheit macht die Urtheils-Beziehung zu einer nothwendigen.

Bufat. Der Fortgang vom Resterionsurtheil ber Allheit zum Urtheil ber Nothwendigkeit sindet sich in sofern schon in unserm gewöhnlichen Bewußtsehn, als wir sagen: was Allen zukommt, das kommt der Gattung zu und ist deshalb nothwendig. Wenn wir sagen: alle Pflanzen, alle Menschen u. s. w., so ist dieß dasselbe, als ob wir sagen: die Pflanze, der Mensch u. s. w.

# r) Urtheil ber Nothwendigfeit.

#### S. 177.

Das Urtheil der Nothwendigkeit als der Identifat des Inhalts in seinem Unterschiede 1) enthält im Prädikate Theils die Subskanz oder Natur des Subjekts, das konkrete AUgemeine, — die Gattung; — Theils indem dieß Allgemeine ebenso die Bestimmtheit als negative in sich enthält, die ausschließende wesentliche Bestimmtheit — die Art; — kategorisches Urtheil.

2) Rach ihrer Substantialität erhalten bie beiben Seiten

bie Gestalt felbstständiger Wirklichkeit, beren Ibentität nur eine innere, damit die Wirklichkeit des einen zugleich nicht feine, sondern das Senn des andern ift; — hppothetisches Urtheil.

3) An dieser Entäußerung des Begriffs die innere Idenstität zugleich gesetzt, so ist das Allgemeine der Gattung, die in ihrer ausschließenden Einzelnheit identisch mit sich ist; das Urstheil, welches dieß Allgemeine zu seinen beiden Seiten hat, das einmal als solches, das andremal als den Kreis seinersich aussschließenden Besonderung, deren Entweder-Oder eben so sehr als Sowohl-Als die Gattung ist, — ist das disjunktive Urtheil. Die Allgemeinheit zunächst als Gattung und nun auch als der Umkreis ihrer Arten ist hiemit als Totalität bessimmt und gesetz.

Rufat. Das kategorische Urtheil (bas Golb ift Metall, bie Rose ift eine Pflange), ift bas unmittelbare Urtheil ber Rothwendigfeit und entspricht in ber Sphare bes Wefens bem Substantialitäteverhältniß. Alle Dinge find ein fategorisches Urtheil, b. h. fie haben ihre substantielle Natur, welche die feste und unwandelbare Grundlage berfelben bilbet. Erft indem wir die Dinge unter bem Gesichtspunft ihrer Gattung und als burch biefe mit Nothwendigkeit bestimmt betrachten, fängt bas Urtheil an ein wahrhaftes zu senn. Es muß als ein Mangel an logifcher Bilbung bezeichnet werben, wenn Urtheile wie biefe: bas Gold ift theuer und bas Gold ift Metall, — als auf gleicher Stufe ftehend, betrachtet werben. Daß bas Gold theuer ift, betrifft eine außerliche Beziehung beffelben zu unfern Reigungen und Bedürfniffen, zu ben Roften feiner Gewinnung u. f. f., und bas Gold bleibt mas es ift, wenn auch jene außere Beziehung Dahingegen macht bie Metallität sich ändert oder hinwegfällt. bie substantielle Natur des Goldes aus, ohne welche daffelbe mit Mem was sonft an ihm ist ober von ihm ausgesagt werben mag, nicht zu bestehen vermag. Eben fo verhalt es fich, wenn wir fagen: Rajus ift ein Mensch; wir sprechen bamit aus, baß Alles was berfelbe fonft fenn mag, nur Werth und Bebentung hat, in fofern daffelbe biefer feiner fubstantiellen Ratur, ein Menfch zu fenn, entspricht. — Weiter ift nun aber auch bas fategorifche Urtheil in fofern noch mangelhaft, als in bemfelben bas Moment ber Besonderheit noch nicht zu seinem Rechte kommt, So ift 3. B. bas Gold wohl Metall, allein Silber, Rupfer, Eifen u. f. w. find gleichfalls Metalle und die Metallität als folche verhält sich als gleichgültig gegen bas Besonbere ihrer Hierin liegt ber Fortgang vom kategorischen zum hypothetischen Urtheil, welches durch die Formel ausgebrückt werben fann: Wenn A ift, fo ift B. Wir haben hier benfelben Fortgang wie früher vom Berhältniß ber Substantialität jum Berhältniß ber Rausalität. Im hypothetischen Urtheil erscheint die Bestimmtheit des Inhalts als vermittelt, als von Anderm abhängig und dieß ist bann eben bas Verhältniß von Urfache und Wirkung. Die Bedeutung bes hypothetischen Urtheils ift nun überhaupt bie, daß durch baffelbe bas Allgemeine in feiner Befonderung gefett wird und wir erhalten hiermit als britte Form bes Urtheils ber Rothwendigkeit bas bisjunktive Urtheil. A ift entweder B ober C ober D; das poetische Kunstwerk ift entweber episch ober lyrisch ober bramatisch; die Karbe ist entweder gelb ober blau ober roth u. f. w. Die beiben Seiten bes bisjunktiven Urtheils find ibentisch; bie Gattung ift bie Totalität threr Arten und die Totalität ber Arten ift die Gattung. Diese Einheit bes Allgemeinen und bes Besondern ift ber Begriff und biefer ift es, welcher nunmehr ben Inhalt bes Urtheils bilbet.

# o) Das Urtheil bes Begriffs.

#### **s**. 178.

Das Urtheil des Begriffs hat den Begriff, die Totalität in einfacher Form, zu seinem Inhalte, das Allgemeine mit seiner vollständigen Bestimmtheit. Das Subjekt ist 1) zunächst ein Einzelnes, das zum Brädikat die Reflexion des besondern Dafeyns auf sein Allgemeines hat, — die Uebereinstimmung ober Richt-Uebereinstimmung dieser beiden Bestimmungen; gut, wahr, richtig u. s. f. f. — affertorisches Urtheil.

Erst ein solches Urtheilen, ob ein Gegenstand, Handlung u. s. f. gut ober schlecht, wahr, schön u. s. f. ist, heißt man auch im gemeinen Leben urtheilen; man wird keinem Menschen Urtheilekraft zuschreiben, der z. B. die positiven oder negativen Urtheile zu machen weiß: diese Rose ist roth, dieß Gemälde ist roth, grün, staubig u. s. f.

Durch das Princip des unmittelbaren Wissens und Glaubens ist selbst in der Philosophie das affertorische Urtheilen, das in der Gesellschaft, wenn es für sich auf Geltensollen Anspruch macht, vielmehr für ungehörig gilt, zur einzigen und wesentlichen Form der Lehre gemacht worden. Man kann in den sogenannten philosophischen Werken, die jenes Princip behaupten, hunderte und aber hunderte von Versicherungen über Vernunft, Wissen, Denken u. s. s. sesen, die, weil denn doch die äußere Autorität nicht mehr viel gilt, durch die unendlichen Wiederholungen des einen und desselben sich Besglaubigung zu gewinnen suchen.

#### **s**. 179.

Das affertorische Urtheil enthält an seinem zunächst unmittelbaren Subjekte nicht die Beziehung des Besondern und Allgemeinen, welche im Prädikat ausgedrückt ist. Dieß Urtheil ist daher nur eine subjektive Partikularität, und es steht ihm die entgegengesete Bersicherung mit gleichem Rechte oder vielmehr Unrechte gegenüber; es ist daher 2) sogleich nur ein problematisches Urtheil. Aber 3) die objektive Partikularität an dem Subjekte geset, seine Besonderheit als die Beschaffensheit seines Dasenns, so drückt das Subjekt nun die Beziehung berselben auf seine Beschaffenheit, d. i. auf seine Gattung, hiemit dassenige aus, was (s. vorher. S.) den Inhalt des Prädikats ausmacht; (dieses — die unmittelbare Einzelnheit, — Haus. —

Gattung, so — und so beschaffen — Besonderheit — ist gut ober schlecht) — apodiktisches Urtheil. — Alle Dinge sind eine Gattung (ihre Bestimmung und Zweck) in einer einz zelnen Wirklichkeit von einer besondern Beschaffenheit; und ihre Endlichkeit ist, daß das Besondere derselben dem Allgemeinen gemäß seyn kann oder auch nicht.

#### **s.** 180.

Subjekt und Pradikat sind auf diese Weise selbst jedes das ganze Urtheil. Die unmittelbare Beschaffenheit des Subjekts zeigt sich zunächst als der vermittelnde Grund zwischen der Einzelnheit des Wirklichen und zwischen seiner Allgemeinheit, als der Grund des Urtheils. Was in der That gesetzt worden, ist die Einheit des Subjekts und des Prädikats als der Begriff selbst; er ist die Erfüllung des leeren: Ist, der Kopula, und indem seine Momente zugleich als Subjekt und Prädikat untersschieden sind, ist er als Einheit derselben, als die sie vermitztelnde Beziehung gesetzt, — der Schluß.

# Der Schluß.

#### S. 181.

Der Schluß ist die Einheit des Begriffes und des Urtheils;
— er ist der Begriff als die einfache Identität, in welche die Formunterschiede des Urtheils zurückgegangen sind, und Urtheit, in sofern er zugleich in Realität, nämlich in dem Unterschiede seiner Bestimmungen gesetzt ist. Der Schluß ist das Vernünftige und Alles Vernünftige.

Der Schluß pflegt zwar gewöhnlich als die Form bes Bernünftigen angegeben zu werben, aber als eine subjektive, und ohne daß zwischen ihr und sonst einem vernünftigen Inhalt, z. B. einem vernünftigen Grundsate, einer vernünftigen Handlung, Idee u. s. f. f. irgend ein Zusammenhang aufgezeigt wurde. Es wird überhaupt viel und oft von der Bers

nunft gesprochen und an fie appellirt, ohne bie Angabe, mas ihre Bestimmtheit, was fie ift, und am wenigsten wird babei an bas Schließen gebacht. In ber That ift bas formelle Schließen bas Bernünftige in folder vernunftiofen Weise, daß es mit einem vernunftigen Gehalt nichts zu thun hat. Da aber ein folder vernünftig nur sehn kann burch bie Bestimmtheit, wodurch bas Denken Vernunft ift, so kann er es allein burch bie Form fenn, welche ber Schluß tft. -Diefer ift aber nichts anders als ber gefette (junachst formell-), reale Begriff, wie ber S. ausbrudt. Der Schluß ift beswegen ber mefentliche Grund alles Bahren; und bie Definition bes Absoluten ift nunmehr, bag es ber Schluß ift, ober als Sat biefe Bestimmung ausgesprochen: Alles ift ein Schluß. Alles ist Begriff und sein Dafenn ift ber Unterschied ber Momente berfelben, so daß feine allgemeine Natur burch bie Befonderheit fich außerliche Realität giebt und hiedurch und als negative Reflexion sin sich fich jum Gingelnen macht. — Dber umgefehrt bas Wirkliche ift ein Einzelnes, bas burch bie Befonderheit fich in die Allgemeintheit erhebt und fich ibentisch mit sich macht. - Das Wirkliche ift Gines, aber eben fo bas Auseinandertreten ber Begriffsmomente, und ber Schluß ber Rreislauf ber Vermittlung seiner Momente, burch welchen es sich als Eines fest.

Bufat. Wie der Begriff und das Urtheil, so psiegt auch der Schluß bloß als eine Form unseres subjektiven Denfens betrachtet zu werden und es heißt demgemäß, der Schluß sey die Begründung des Urtheils. Run weist zwar allerdings das Urtheil auf den Schluß hin, allein es ist nicht bloß unser subjektives Thun, wodurch dieser Fortgang zu Stande kömmt, sondern das Urtheil selbst ist es, welches sich als Schluß sept und in demselben zur Einheit des Begriffs zurücksehrt. Räher ist es das apodiktische Urtheil, welches den Uebergang zum Schluß

bilbet. Im apoblitischen Urtheil haben wir ein Einzelnes, welsches durch seine Beschaffenheit sich auf sein Allgemeines d. h. auf seinen Begriff bezieht. Das Besondere erscheint hier als die vermittelnde Mitte zwischen dem Einzelnen und dem Allgemeinen, und dieß ist die Grundsorm des Schlusses, dessen weitere Entwicklung, formell aufgesaßt, darin besteht, daß auch das Einzelne und das Allgemeine diese Stelle einnehmen, wodurch dann der Ucbergang von der Subjektivität zur Objektivität gebildet wird.

#### s. 182.

Der unmittelbare Schluß ist, daß die Begriffsbestimmungen als abstrakte gegen einander nur in äußerem Vershältniß stehen, so daß die beiden Ertreme die Einzelnheit und Allgemeinheit, der Begriff aber als die beide zusammenschließende Mitte gleichfalls nur die abstrakte Besonderheit ist. Hiermit sind die Ertreme eben so sehr gegen einander wie gegen ihre Mitte gleichgültig für sich bestehend gesett. Dieser Schluß ist somit das Vernünstige als begrifflos, — der sormelle Verstandesschluß. — Das Subjekt wird darin mit einer andern Bestimmtheit zusammengeschlossen; oder das Allgemeine subsumit durch diese Vermittlung ein ihm äußerliches Subjekt. Der vernünstige Schluß dagegen ist, daß das Subjekt durch die Vermittlung sich mit sich selbst zusammenschließt. So ist es erst Subjekt, oder das Subjekt ist erst an ihm selbst der Vernunstschluß.

In der folgenden Betrachtung wird der Verstandesschluß nach seiner gewöhnlichen geläusigen Bedeutung in seiner subjettiven Weise ausgedrückt, die ihm nach dem Sinne zustommt, daß wir solche Schlüsse machen. In der That ist er nur ein subjektives Schließen; ebenso hat aber dieß die objektive Bedeutung, daß er nur die Endlichkeit der Dinge aber auf die bestimmte Weise, welche die Form hier erreicht hat, ausdrückt. An den endlichen Dingen ist die Subjektivität

als Dinglichkeit, trennbar von ihren Eigenschaften, ihrer Besonderheit, eben so trennbar von ihrer Allgemeinheit, sowohl in sosern diese die bloße Qualität des Dinges und sein äußerlicher Zusammenhang mit andern Dingen, als dessen Gattung und Begriff ist.

Rufat. In Gemäßheit ber im Obigen erwähnten Auffaffung bes Schluffes als ber Form bes Bernunftigen, hat man bann auch die Vernunft felbst als bas Vermögen zu schließen, ben Berstand bagegen als bas Bermögen Begriffe zu bilben be-Abgesehen von ber hierbei zu Grunde liegenden oberflächlichen Borftellung vom Geift, als eines bloßen Inbegriffs neben einander bestehender Kräfte ober Bermögen, so ift über biefe Bufammenftellung bes Berftandes mit bem Begriff und ber Bernunft mit bem Schluß zu bemerken, baß fo wenig ber Begriff bloß als Berftanbesbestimmung, eben fo wenig auch ber Schluß ohne Weiteres als vernünftig zu betrachten ift. feits nämlich ift basjenige, mas in ber formellen Logif in ber Lehre vom Schluß abgehandelt zu werben pflegt, in ber That nichts Anderes als ber bloße Verstandesschluß, welchem bie Ehre als Form des Vernünftigen, ja als das Vernünftige schlechthin ju gelten, feineswegs jufommt, und andererfeits ift ber Begriff als folder fo wenig bloße Verstandesform, bag es vielmehr nur ber abstrahirende Berstand ift, wodurch berselbe bazu herabgeset Man pflegt bemgemäß wohl auch bloße Verstandesbegriffe und Vernunftbegriffe zu unterscheiben, welches jedoch nicht so zu verstehen ift, als gebe es zweierlei Arten von Begriffen, fonbern vielmehr fo daß es unfer Thun ift, entweder bloß bei ber negativen und abstrakten Form bes Begriffs stehen zu bleiben ober benfelben, feiner wahren Natur nach, als bas zugleich Positive und Konfrete aufzufassen. So ift es 3. B. ber bloke Berstandesbegriff der Freiheit, wenn diefelbe als der abstrakte Gegensat ber Nothwendigkeit betrachtet wird, wohingegen ber wahre und vernünftige Begriff ber Freiheit die Nothwendigkeit als



aufgehoben in sich enthält. Eben so ist die vom sogenannten Deismus aufgestellte Definition Gottes der blose Verstandes-begriff Gottes, wohingegen die christliche Religion, welche Gott als den dreieinigen weiß, den Vernunftbegriff Gottes enthält.

## a) Qualitativer Schluß.

## **s.** 183.

Der erfte Schluß ift Schluß bes Dafenns ober ber qualitative, wie er im vorigen & angegeben worden, 1) E-B-A, baß ein Subjekt als Einzelnes burch eine Qualität mit einer allgemeinen Bestimmtheit zusammengeschlossen ift.

Daß bas Subjekt (ber Terminus minor) noch weitere Bestimmungen hat, als die der Einzelnheit, ebenso das andere Ertrem (das Prädikat des Schlußfaßes, der Terminus major) weiter bestimmt ist, als nur ein Allgemeines zu seyn, kommt hier nicht in Betracht; nur die Formen, durch die sie den Schluß machen.

Bufat. Der Schluß bes Daseyns ist bloßer Verstanbesschluß und zwar in sofern, als hier die Einzelnheit, die Besonderheit und die Allgemeinheit einander ganz abstrakt gegenüber stehen. So ist dann dieser Schluß das höchste Außer-sichkommen des Begriss. Wir haben hier ein unmittelkar Einzelnes, als Subjekt; an diesem Subjekt wird dann irgend eine
besondere Seite, eine Eigenschaft, hervorgehoben, und mittelst
berselben erweist das Einzelne sich als ein Allgemeines. So z. B.
wenn wir sagen: diese Rose ist roth; Roth ist eine Farbe, also
ist diese Rose ein Farbiges. Diese Gestalt des Schlusses ist
es vornehmlich, welche in der gewöhnlichen Logis verhandelt
zu werden psiegt. Vormals betrachtete man den Schluß als die
absolute Regel alles Erkennens und eine wissenschaftliche Behauptung galt nur dann als gerechtsertigt, wenn dieselbe als
burch einen Schluß vermittelt nachgewiesen wurde. Heut zu

Tage begegnet man ben verichiebenen Kormen bes Schlusses fak nur noch in den Kompendien der Logif und gilt die Kenntniß berselben für eine leere Schulweisheit, von welcher weber im praktischen Leben, noch auch in der Wissenschaft, irgend ein weis terer Gebrauch zu machen sey. Darüber ift zunächst zu bemerfen, daß obschon es überflüssig und pedantisch seyn wurde, bei jeber Belegenheit mit ber gangen Ausführlichkeit bes formlichen Schließens aufzutreten, die verschiebenen Formen bes Schluffes gleichwohl in unserm Erfennen fich fortwährend geltend machen. Benn 3. B. Jemand zur Binterszeit bes Morgens beim Erwachen die Wagen auf der Strafe knarren bort und badurch au ber Betrachtung veranlaßt wird, daß es wohl ftart gefroren has ben möge, so vollbringt er hiermit eine Overation des Schließens, und diese Overation wiederholen wir täglich unter den mannigfaltigsten Romplifationen. Es bürfte somit wenigstens von nicht geringerem Intereffe fenn, fich biefes feines täglichen Thuns, als eines benfenben Menfchen, ausbrücklich bewußt zu werben, als es ja von anerkanntem Intereffe ift, nicht nur von ben Funktionen unferes organischen Lebens, wie 3. B. ben Funktionen ber Berbauung, ber Blutbereitung, bes Athmens u. f. w., sonbern auch von ben Borgangen und Gebilben ber uns umgebenben Ratur, Renntniß zu nehmen. Dabei wird unbebenklich zuzugeben sebn, daß so wenig es, um gehörig zu verdauen, zu athmen u. s. w., eines vorgängigen Studiums der Angtomie und der Physiologie bebarf, eben fo wenig auch um richtige Schluffe gu gieben, man vorher Logif ftubirt zu haben braucht. — Aristoteles ist es, welcher zuerft die verschiedenen Formen und sogenannten Riguren bes Schluffes, in ihrer subjektiven Bebeutung, beobachtet und beschrieben hat und zwar mit folder Sicherheit und Bestimmtbeit, daß im Wesentlichen nichts weiter hinzugufügen gewesen ift. Ob nun-schon biese Leiftung bem Aristoteles zu großer Ehre gereicht, so find es boch keineswegs die Formen des Berftanbesschluffes, noch überhaupt bes endlichen Denkens, beren er fich

bei seinen eigentlich philosophischen Untersuchungen bedient hat. (S. Anmerkung zu §. 189.)

**§.** 184.

Dieser Schluß ist a) ganz zufällig nach seinen Bestimmungen, indem die Mitte als abstrakte Besonderheit nur irgend eine Bestimmtheit des Subjekts ist, deren es als unmittelbares somit empirisch-konfretes mehrere hat, also mit eben so mancherlei andern Allgemeinheiten, zusammengeschlossen werden kann, so wie auch eine einzelne Besonderheit wieder verschiedene Bestimmtheiten in sich haben, also das Subjekt durch denselben medius terminus auf unterschiedene Allsgemeine bezogen werden kann.

Das förmliche Schließen ist mehr aus ber Mobe gekommen, als daß man bessen Unrichtigkeit eingesehen hätte, und bessen Richtgebrauch auf solche Weise rechtsertigen wollte. Dieser und ber folgende &. giebt die Richtigkeit solches Schließens für die Wahrheit, an.

Rach ber im §. angegebenen Seite kann burch folche Schlüsse bas Berschiedenste, wie man es nennt, bewiesen werden. Es braucht nur der medius terminus genommen zu werden, aus dem der Uebergang auf die verlangte Bestimmung gemacht werden kann. Mit einem andern medius terminus aber läßt sich etwas Anderes dis zum Entgegengesetzten beweisen. — Je konkreter ein Gegenstand ist, desto mehrere Seiten hat er, die ihm angehören und zu mediis terminis dienen können. Welche unter diesen Seiten wesentlicher als die andere sen, muß wieder auf einem solchen Schließen beruhen, das sich an die einzelne Bestimmtheit hält und für dieselbe gleichfalls leicht eine Seite und Rücksicht sinden kann, nach welcher sie sich als wichtig und nothwendig geltend machen läßt.

Bufat. So wenig man auch im täglichen Berkehr bes Lebens an ben Berftanbesschluß zu benten pflegt, fo spielt ber-

selbe barin boch fortwährend seine Rolle. So ist es z. B. im bürgerlichen Rechtsstreit das Geschäft der Advokaten, die ihren Parteien günstigen Rechtstitel geltend zu machen. Ein solcher Rechtstitel aber ist in logischer Hinsicht nichts anderes als ein medius terminus. Dasselbe sindet dann auch statt bei diplomatischen Berhandlungen, wenn z. B. verschiedene Mächte ein und dasselbe Land in Anspruch nehmen. Hierbei kann das Recht der Erbschaft, die geographische Lage des Landes, die Abstammung und Sprache seiner Bewohner oder irgend ein anderer Grund als medius terminus hervorgehoben werden.

# S. 185.

6) Eben so zufällig ift bieser Schluß burch bie Form ber Beziehung, welche in ihm ift. Rach bem Begriffe bes Schlusses ift bas Bahre bie Beziehung von Unterschiedenen burch eine Mitte, welche beren Einheit ift. Beziehungen ber Extreme auf bie Mitte aber (bie sogenannten Prämiffen, ber Obersat und Untersat), sind vielmehr unmittelbare Beziehungen.

Diefer Wiberspruch bes Schlusses brudt sich wieder durch einen unendlichen Progreß aus als Forderung, daß die Prämissen gleichfalls jede durch einen Schluß bewiesen werden; ba dieser aber zwei eben solche unmittelbare Prämissen hat, so wiederholt sich diese und zwar sich immer verdoppelnde Fosberung ins Unendliche.

## **s.** 186.

Wangel des Schlusses, dem in dieser Form absolute Richtigsteit zugeschrieben wird, bemerkt worden, muß sich in der Fortsbestimmung des Schlusses von selbst ausheben. Es ist hier insnerhalb der Sphäre des Begriss wie im Urtheile die entgegengesette Bestimmtheit nicht bloß an sich vorhanden, sondern sie ist gesetz, und so braucht auch für die Fortbestimmung des Schlusses nur das ausgenommen zu werden, was durch ihn selbst jedesmal geset wird.

Durch ben unmittelbaren Schluß E—B—A ift das Einzelne mit dem Allgemeinen vermittelt und in diesem Schluß-sate als Allgemeines gesetzt. Das einzelne Subjekt, so selbst als Allgemeines, ist hiemit nun die Einheit der beiden Extreme und das Bermittelnde; was die zweite Figur des Schlusses giebt, 2) A—E—B. Diese drückt die Wahrheit der ersten aus, daß die Bermittlung in der Einzelnheit geschehen, hiermit etwas Zufälliges ist.

## s. 187.

Die zweite Figur schließt bas Allgemeine (welches aus bem vorigen Schlußsaße durch die Einzelnheit bestimmt, herüber tritt, hiemit nun die Stelle des unmittelbaren Subjekts einnimmt) mit dem Besondern zusammen. Das Allgemeine ist hiemit durch diesen Schlußsaß als Besonderes gesetzt, also als das Bermittelnde der Ertreme, deren Stellen jest die andern einnehmen; die britte Figur des Schlusses: 3) B—A—E.

Die sogenannten Figuren bes Schluffes (Ariftoteles fennt mit Recht beren nur brei; die vierte ift ein überfluffiger ja selbst abgeschmadter Zusat ber Neuern) werben in ber gewöhnlichen Abhandlung berfelben neben einander gestellt, ohne baß im geringsten baran gebacht wurde, ihre Rothwenbigfeit, noch weniger aber ihre Bebeutung und ihren Werth ju zeigen. Es ift barum fein Wunder, wenn die Figuren später als ein leerer Formalismus behandelt worden find. Sie haben aber einen sehr gründlichen Sinn, ber auf ber Rothwendigkeit beruht, daß jedes Moment als Begriffsbestimmung felbst bas Bange und ber vermittelnbe Grund wirb. - Belche Bestimmungen aber fonft bie Sabe, ob fie univerfelle u. f. f. ober negative feyn burfen, um einen richtigen Schluß in ben verschiebenen Figuren herauszubringen, dieß ift eine mechanische Untersuchung, die wegen ihres begrifflosen Mechanismus und ihrer innern Bebeutungelofigfeit mit Recht in Bergeffenheit gefommen ift. — Um wenigsten fann man fich für

bie Bichtigkeit folder Untersuchung und bes Verftanbesschluffes überhaupt auf Aristoteles berufen, ber freilich biefe fo wie ungählige andere Formen bes Beistes und ber Natur beschrie ben und ihre Bestimmtheit aufgesucht und angegeben hat. In feinen metaphysischen Begriffen sowohl als in ben Begriffen bes natürlichen und bes Beiftigen mar er fo weit entfernt, die Form bes Berftanbes = Schluffes zur Grundlage und jum Kriterium machen ju wollen, bag man fagen fonnte, es wurde wohl auch nicht ein einziger biefer Begriffe haben entstehen ober belaffen werben fonnen, wenn er ben Berftapbesgesepen unterworfen werben sollte. Bei bem vielen Beschreibenden und Verständigen, bas Aristoteles nach seiner Weise wesentlich beibringt, ift bei ihm immer bas herrschende ber fpekulative Begriff, und jenes verftandige Schließen, bas er zuerst so bestimmt angegeben. läßt er nicht in biese Sphäre herüber treten.

Rufas. Der objektive Sinn ber Riguren bes Schluffes ift überhaupt ber, daß alles Bernünftige fich als ein breifacher Schluß erweift, und zwar bergeftalt, bag ein jebes feiner Glieber eben fowold bie Stelle eines Extrems als auch bie ber vermittelnben Mitte einnimmt. Dieß ift namentlich ber Fall mit ben brei Gliebern ber philosophischen Wiffenschaft, b. h. ber logischen Ibee, ber Natur und bem Geift. Sier ift junachst die Ratur bas mittlere, zusammenschließende Glieb. Die Natur, biese unmittelbare Totalität, entfaltet sich in die beiben Extreme ber logischen Ibee und bes Geiftes. Der Beift aber ift nur Geift, inbem er burch bie Ratur vermittelt ift. Zweitens ift bann eben fo ber Geift, ben wir als das Individuelle, Bethätigende wiffen, bie Mitte und die Natur und die logische Idee find die Ertreme. Der Geift ift es, ber in ber Ratur die logische Ibee erfennt und fie so zu ihrem Wesen erhebt. Eben so ift brittens die logische Idee felbst die Mitte; sie ist die absolute Substanz bes Geistes wie ber Ratur, bas Allgemeine, Allburchbringenbe. Dieß find bie Glieber bes absoluten Schlusses.

# S. 188.

Indem jedes Moment die Stelle der Mitte und der Ertreme durchlaufen hat, hat sich ihr bestimmter Unterschied
gegeneinander aufgehoben, und der Schluß hat zunächst in
bieser Form der Unterschiedslosigkeit seiner Momente die außerliche Verstandesidentität, die Gleichheit, zu seiner Beziehung;
— der quantitative oder mathematische Schluß. Wenn
zwei Dinge einem britten gleich sind, sind sie unter sich gleich.

Bufat. Der hier erwähnte quantitative Schluß fommt befanntlich in der Mathematif als ein Axiom vor, von welchem, so wie von den übrigen Axiomen gefagt zu werden pflegt, daß ihr Inhalt nicht bewiesen zu werben vermöge, aber auch dieses Beweises nicht bedurfe, ba berfelbe unmittelbar einleuchte. In ber That find jedoch biese mathematischen Axiome nichts Anderes als logische Sape, die, in sofern in benfelben besondere und bestimmte Gebanken ausgesprochen werben, aus bem allgemeinen und fich felbst bestimmenden Denken abzuleiten find, welches bann eben als ihr Beweis zu betrachten ift. Dieß ift hier ber Fall mit bem in ber Mathematif als Axiom aufgestellten gunntitativen Schluß, welcher sich als bas nächste Refultat bes qualitativen ober unmittelbaren Schluffes erweift. — Der quantitative Schluß ift übrigens ber gang formlofe Schluß, ba in bemfelben ber burch ben Begriff bestimmte Unterschied ber Glieber aufgehoben ift. Welche Sabe hier Pramiffen fenn follen, bas hangt von außerlichen Umständen ab, und macht man beshalb bei ber Anwenbung bieses Schluffes basjenige jur Voraussetung, was schon anderweit feststeht und bewiesen ift.

#### **S.** 189.

Hiedurch ist zunächst an ber Form zu Stande gekommen, 1) daß jedes Moment die Bestimmung und Stelle der Mitte, also des Ganzen, überhaupt bekommen, die Einseitigkeit seiner Abstraktion (§. 182. und 184.) hiemit an sich verloren hat; daß 2) die Vermittlung (§. 185.) vollendet worden ist, eben so nur an sich, nämlich nur als ein Kreis sich gegenseitig vorausssehender Vermittlungen. In der ersten Figur E—B—A sind die beiden Prämissen, E—B und B—A, noch unvermittelt; jene wird in der dritten, diese in der zweiten Figur vermittelt. Aber sede dieser zwei Figuren seht für die Vermittlung ihrer Prämissen ebenso ihre beiden andern Figuren voraus.

Hiernach ist die vermittelnde Einheit des Begriffs nicht mehr nur als abstrakte Besonderheit, sondern als entwickelte Einheit der Einzelnheit und Allgemeinheit zu setzen, und zwar zunächst als reflektirte Einheit dieser Bestimmungen; die Einzelnheit zugleich als Allgemeinheit bestimmt. Solche Mitte giebt den Reflexionsschluß.

# 8) Reflexione = Sching.

# **s.** 190.

Die Mitte fo junachft 1) nicht allein als abstrafte befonbere Bestimmtheit des Subjekts, fondern zugleich als Alle eingelne fonfrete Subjette, benen nur unter andern auch jene Bestimmtheit zufommt, giebt ben Schluß ber Allheit. Der Obersat, ber die besondere Bestimmtheit, ben Terminus medius, als Allheit jum Subjette hat, fest aber ben Schluffas, ber jenen gur Borausfegung haben follte, vielmehr felbft voraus. Er beruht baher 2) auf ber Induftion, beren Mitte die vollftanbigen Einzelnen als folche, a, b, c, d u. f. f. find. Inbem aber bie unmittelbare empirische Einzelnheit von ber Allgemeinheit verschieden ift, und barum feine Bollftanbigfeit gewähren fann, so beruht die Induktion 3) auf ber Analogie, beren Mitte ein Einzelnes, aber in bem Sinne feiner wefentlichen Allgemeinheit, feiner Gattung ober wefentlichen Bestimmtheit, ift. -Der erfte Schluß verweift für feine Vermittlung auf ben zwelten, und ber zweite auf ben britten; biefer aber forbert ebenso

eine in sich bestimmte Allgemeinheit, ober die Einzelnheit als Gattung, nachdem die Formen außerlicher Beziehung der Einzelnheit und Allgemeinheit in den Figuren des Restexionsschlusses durchlaufen worden sind.

Durch ben Schluß ber Allheit wird ber §. 184. aufgezeigte Mangel ber Grundform des Berstandesschlusses verbessert, aber nur so, daß der neue Mangel entsteht, nämlich-daß der Oberssat, was Schlußsatz senn follte, selbst voraussetzt als einen somit un mittelbaren Sat. — Alle Menschen sind sterblich, also ist Kajus sterblich, — alle Metalle sind elektrische Leiter, also auch z. B. das Kupfer. Um jene Obersätze, die als Alle die un mittelbaren Einzelnen ausdrücken und wesentlich empirische Sätze sehn sollen, aussagen zu können, dazu gehört, daß schon vorher die Sätze über den einzelnen Kajus, das einzelne Kupfer für sich als richtig konstatirt sind. — Mit Recht fällt jedem nicht bloß der Bedantismus, sondern der nichtssagende Kormalismus solcher Schlüsse: Alle Menschen sind sterblich, nun aber ist Kajus u. s. w., auf.

Bufat. Der Schluß ber Allheit verweist auf ben Schluß ber-Induktion, in welcher die Einzelnen die zusammenschließende Mitte bilben. Wenn wir sagen: alle Metalle sind elektrische Leiter, so ist dieß ein empirischer Sat, welcher aus der mit allen einzelnen Metallen vorgenommenen Prüfung resultirt. Wir ershalten hiermit den Schluß der Induktion, welcher folgende Gestalt hat:

Gold ift Metall, Silber ift Metall, eben fo Rupfer, Blei u. f. w. Dieß ift ber Oberfas. Dazu kömmt bann ber Unterfas: alle

biese Körper sind elektrische Leiter, und baraus refultirt ber Schlußfat, baß alle Metalle elektrifche Leiter finb. hier ift also die Einzelnheit als Allheit das Berbindende. Dieser - Schluß fcidt nun gleichfalls wieber ju einem anbern Schluß fort. Er hat zu feiner Mitte bie vollständigen Einzelnen. Dieß fett voraus, bag bie Beobachtung und Erfahrung auf einem gewiffen Gebiet vollendet fen. Weil es aber Einzelnheiten find, um bie es sich hierbei handelt, so giebt dies wieder den Brogreß ins Unendliche (E,E,E...). Bei einer Industion können die Gingelnheiten niemals erschöpft werben. Wenn man fagt: alle Detalle, alle Pflanzen u. f. w., fo heißt bieß nur so viel als: alle Metalle, alle Pflanzen, Die man bis jest tennen gelernt hat. Jebe Induftion ift beshalb unvollfommen. Man hat wohl biefe und jene, man hat viele Beobachtungen gemacht, aber nicht alle Fälle, nicht alle Individuen find beobachtet worden. Mangel ber Induftion ift es, welcher zur Analogie führt. Im Schluß ber Analogie wird baraus, bag Dingen einer gewiffen Gattung eine gewiffe Eigenschaft zukömmt, geschloffen, bag auch andern Dingen berfelben Gattung biefelbe Gigenichaft gufommt. So ift es z. B. ein Schluß ber Analogie, wenn gefagt wird: Man hat bisher bei allen Planeten bieß Gefet ber Bewegung gefunden, also wird ein neu entbedter Planet sich mahrscheinlich nach bemfelben Gefet bewegen. Die Analogie fteht in ben empirifchen Wiffenschaften mit Recht in großem Unsehen und man ift auf biefem Wege zu fehr wichtigen Resultaten gelangt. ber Instinft ber Bernunft, welcher ahnen läßt, daß biese ober iene empirisch aufgefundene Bestimmung in der innern Natur ober ber Gattung eines Gegenstandes begründet sey, und welcher barauf weiter fußt. Die Analogie fann übrigens oberflächlicher ober gründlicher seyn. Wenn g. B. gefagt wird: ber Mensch Rajus ift ein Gelehrter; Titus ift auch ein Mensch, also wird er wohl auch ein Gelehrter senn — so ift bieß jebenfalls eine fehr schlechte Anglogie, und gwar um beswillen, weil bas Gelehrte

fenn eines Menschen gar nicht ohne Beiteres in biefer feiner Sattung begründet ift. Dergleichen oberflächliche Analogien fommen gleichwohl fehr häufig vor. So pflegt man z. B. zu fagen: Die Erbe ist ein himmelsförper und hat Bewohner; ber Mond ift auch ein Himmelskörper; also wird er wohl auch bewohnt fenn. Diese Analogie ift um nichts beffer, als die vorher erwähnte. Daß die Erbe Bewohner hat, beruht nicht bloß barauf, baß fie ein Simmeleforper ift, fonbern es gehören bazu noch weitere Bedingungen, so namentlich bas Umgebenseyn mit einer Atmosphäre, das damit zusammenhängende Vorhandenseyn von Waffer u. f. w., und biefe Bebingungen find es grade, welche bem Mond, so weit wir ihn kennen, fehlen. Bas man in ber neuern Zeit Naturphilosophie genannt hat, bas besteht zum grofen Theil in einem nichtigen Spiel mit leeren, außerlichen Analogien, welche gleichwohl als tiefe Resultate gelten follen. philosophische Naturbetrachtung ift baburch in verbienten Disfrebit gerathen.

# r) Shluß ber Nothwendigkeit.

## S. 191.

Dieser Schluß hat, nach den bloß abstrakten Bestimmungen genommen, das Allgemeine wie der Resterionsschluß die Einzelnheit, — dieser nach der zweiten, jener nach der dritten Figur (§. 187.), zur Mitte; — das Allgemeine geset als in sich wesentlich bestimmt. Zunächst ist 1) das Besondere in der Bedeutung der bestimmten Gattung oder Art die vermittelnde Bestimmung, — im kategorischen Schlusse. 2) Das Einzelne in der Bedeutung des unmittelbaren Seyns, daß es eben so vermittelnd als vermittelt sey, — im hypothetischen Schlusse. 3) Ist das vermittelnde Allgemeine auch als Totalität seiner Besonderungen, und als ein einzelnes Bessonderes, als ausschließende Einzelnheit, geset, — im disjunkti-

ven Schlusse; — so daß eines und dasselbe Allgemeine in biesen. Bestimmungen als nur in Formen des Unterschieds ist.

s. 192.

Der Schluß ist nach ben Unterschieben, die er enthält, genommen worden, und das allgemeine Resultat des Verlaufs derselben ist, daß sich darin das Sich-Ausheben dieser Unterschiebe
und des Außersichseyns des Begriffs ergiebt. Und zwar hat sich
1) jedes der Momente selbst als die Totalität der Momente,
somit als ganzer Schluß erwiesen, sie sind so an sich identisch;
und 2) die Regation ihrer Unterschiede und deren Vermittlung
macht das Fürsichseyn aus; so daß ein und dasselbe Ausemeine es ist, welches in diesen Formen ist, und als deren Identität es hiermit auch gesetzt ist. In dieser Idealität der Momente
erhält das Schließen die Bestimmung, die Regation der Bestimmtheiten, durch die es der Verlauf ist, wesentlich zu enthalten, hiemit eine Vermittlung durch Aushebung der Vermittlung,
und ein Zusammenschließen des Subjests nicht mit Anderem,
sondern mit ausgehobenem Andern, mit sich selbst, zu sehn.

Bufat. In der gewöhnlichen Logif pflegt mit der 206 handlung ber Lehre vom Schluß ber erfte, Die fogenannte Elementarlehre bilbende Theil beschloffen zu werben. Darauf folgt bann als zweiter Theil die fogenannte Methodenlehre, in welcher nachgewiesen werben soll, wie durch Anwendung der in der Elementarlehre abgehandelten Formen bes Denkens auf die vorhan-. benen Objekte ein Ganzes wissenschaftlicher Erkenntniß zu Stande ju bringen fen. Wo biefe Objette herfommen und was es überhaupt mit dem Gedanken ber Objektivität für eine Bewandtniß hat, barüber wird von ber Verstandeslogif welter feine Ausfunft Das Denken gilt hier als eine bloß subjektive und formelle Thatigfeit und bas Objeftive, bem Denken gegenüber, als ein Kestes und für sich Vorhandenes. Diefer Dualismus ift aber nicht bas Wahre, und es ift ein gebankenloses Berfahren, die Bestimmungen ber Subjektivität und ber Objektivität

fo ohne Beiteres aufzunehmen und nicht nach ihrer Gerkunft zu fragen. Beibe, sowohl bie Subjektivität als auch die Objektivis tat, find jebenfalls Gebanken und zwar bestimmte Gebanken, welche fich als in bem allgemeinen und fich felbst bestimmenben Denken begründet zu erweisen haben. Dieß ift hier zunächst rucsichtlich ber Subjektivität gefchehen. Diese ober ben subjektiven Begriff, welcher ben Begriff als folden, bas Urtheil und ben Schluß in fich enthält, haben wir als bas bialeftifche Refultat ber beiben ersten Hauptstufen ber logischen Ibee, nämlich bes Senns ober bes Befens, erfannt. Wenn vom Begriff gefagt wird, er sen subjektiv und nur subjektiv, so ist bieß in sofern gang richtig, ale er allerbinge bie Subjektivität felbft ift. fo fubjektiv wie ber Begriff als folder find bann auch weiter bas Urtheil und ber Schluß, welche Bestimmungen nachft ben fogenannten Denkgesehen (ber Ibentität, bes Unterschiedes und bes Grundes) in der gewöhnlichen Logif den Inhalt der fogenannten Elementarlehre bilben. Weiter ift nun aber biefe Subjektivität, mit ihren hier genannten Bestimmungen, bem Begriff, bem Urtheil und bem Schluß, nicht als ein leeres Fachwert zu betrachten, welches seine Erfüllung erft von außen, durch für fich vorhandene Objefte, zu erhalten hat, fondern bie Subjeftivität ift es felbst, welche, als bialettisch, ihre Schranke burchbricht und burch ben Schluß sich zur Objektivität erschließt. --

# **§.** 193.

Diese Realisirung des Begriffs, in welcher das Allgemeine diese Eine in sich zurückgegangene Totalität ist, deren Unterschiede ebenso diese Totalität sind, und die durch Aussehen der Bermittlung als unmittelbare Einheit sich bestimmt hat, — ist das Objekt.

So fremdartig auf ben ersten Anblid biefer Uebergang vom Subjekt, vom Begriff überhaupt und näher vom Schlusse, — besonders wenn man nur den Berstandesschluß und das Schließen als ein Thun des Bewußtseyns vor sich hat, — in das

Objekt scheinen mag, so kann es boch nicht barum zu thun fenn, ber Borftellung biefen Uebergang plaufibel machen ju Es fann nur barnach gefragt werben, ob unfere gewollen. wöhnliche Vorstellung von bem, was Objeft genannt wirb. ungefähr bem entspricht, was hier die Bestimmung des Objekts ausmacht. Unter Objekt aber pflegt man nicht bloß ein abftraftes Sevenbes, ober existirenbes Ding, ober ein Birkliches überhaupt zu verstehen, sondern ein konfretes in sich vollstanbiges Selbstständiges; biefe Bollständigkeit ist die Totalität bes Begriffs. Daß bas Objett auch Gegenstand und einem Anbern Meußeres ift, bieß wird fich naber bestimmen, in sofern es sich in den Gegensat zum Subjektiven fest; hier jundchft ale bas, worin ber Begriff aus feiner Bermittlung übergegangen ift, ift es nur unmittelbares unbefangenes Objekt, so wie ebenso ber Begriff erft in bem nachheris gen Gegensate als das Subjektive bestimmt wird.

Ferner ist das Objekt überhaupt das Eine noch weiter in sich unbestimmte Ganze, die objektive Welt überhaupt, Gott, das absolute Objekt. Aber das Objekt hat ebenso den Unterschied an ihm, zerfällt in sich in unbestimmte Mannigsaltigsteit (als objektive Welt) und jedes dieser Vereinzelten ist auch ein Objekt, ein in sich konkretes, vollständiges, selbstsständiges Daseyn.

Wie die Objektivität mit Seyn, Eristenz und Wirklichkeit verglichen worden, so ist auch der Uebergang zu Eristenz und Wirklichkeit (benn Seyn ist das erste ganz abstrakte Unmittelsbare) mit dem Uebergange zur Objektivität zu vergleichen. Der Grund, aus dem die Eristenz hervorgeht, — das Resterions-Berhältniß, das sich zur Wirklichkeit aushebt, sind nichts Anderes als der noch unvollkommen gesetzte Begriff, oder es sind nur abstrakte Seiten besselben, — der Grund ist dessen nur wesenhafte Einheit, — das Berhältniß nur die Beziehung von reellen nur in sich restektirt seyn sollenden Seiten;

— ber Begriff ist die Einheit von beiben, und das Objekt nicht nur wesenhafte, sondern in sich allgemeine Einheit, nicht nur reelle Unterschiede, sondern dieselben als Totalitäten in sich enthaltend.

Es erhellt übrigens, daß es bei biefen sammtlichen Uebergangen um mehr als bloß barum zu thun ist, nur überhaupt bie Ungertrennlichkeit bes Begriffs ober Denkens vom Seyn Es ift öftere bemerkt worben, bag Senn weiter au zeigen. nichts ift, als die einfache Beziehung auf fich felbft, und baß biefe arme Bestimmung ohnehin im Begriff ober auch im Denken enthalten ift. Der Sinn biefer Uebergange ift nicht Bestimmungen aufzunehmen, wie fie nur enthalten find, (wie auch in ber ontologischen Argumentation vom Daseyn Gottes burch ben Sat geschieht, daß bas Seyn eine ber Realitäten sen), sondern den Begriff zu nehmen, wie er zu= nächst für sich bestimmt seyn foll als Begriff, mit bem biese entfernte Abstraftion bes Seyns ober auch ber Objeftivität noch nichts zu thun habe, und an ber Bestimmtheit beffelben als Begriffsbestimmtheit allein zu feben, ob und baß fte in eine Form übergeht, welche von ber Bestimmtheit, wie sie bem Begriffe angehört und in ihm erscheint, verschieben ift.

Wenn das Produkt dieses Uebergangs, das Objekt, mit dem Begriffe, der darin nach seiner eigenthümlichen Form verschwunden ist, in Beziehung gesett wird, so kann das Resultat richtig so ausgedrückt werden, daß an sich Begriff oder auch, wenn man will, Subjektivität und Objekt dasselbe seven. Eben so richtig ist aber, daß sie verschieden sind. Indem eine so richtig ist, wie das andere, ist damit eben eines so unrichtig als das andere; solche Ausdrucksweise ist unfähig, das wahrhafte Berhalten darzustellen. Jenes Ansich ist ein Abstraktum und noch einseitiger als der Begriff selbst, dessen Einseitigkeit überhaupt sich darin aushebt, daß er sich zum Objekte der entgegengesesten Einseitigkeit, aushebt. So muß auch jenes

Ansich durch die Regation seiner sich zum Fürsichseyn bestimmen. Wie allenthalben ist die spekulative Identickt nicht jene triviale, das Begriff und Objekt an sich identisch sepen; — eine Bemerkung, die oft genug wiederholt worden ist, aber nicht oft genug wiederholt werden könnte, wenn die Absicht sepn sollte, den schaalen und vollends böswilligen Nissverständenissen über diese Identität ein Ende zu machen; was verständigerweise doch wieder nicht zu hossen steht.

Uebrigens jene Einheit gang überhaupt genommen, ohne an die einseitige Form ihres Ansichse nne ju erinnern, fo ift fie es befanntlich, welche bei bem ontologischen Beweise vom Daseyn Gottes vorausgesett wird, und zwar als bas Bollfommenfte. Bei Anselmus, bei welchem ber bochft merkwürdige Bebanke dieses Beweises zuerft vortommt, ift freilich junachft bloß bavon bie Rebe, ob ein Inhalt nur in unserm Denfen fen. Seine Borte find fury biefe: Certe id, quo majus cogitari nequit, non potest esse in intellectu solo. Si enim vel in solo intellectu est, potest cogitari esse et in re: quod majus est. Si ergo id, quo majus cogitari non potest, est in solo intellectu; id ipsum, quo majus cogitari non potest, est, quo majus cogitari potest. Sed certe hoc esse non potest. — Die endlich en Dinge find nach ben Bestimmungen, in welchen wir hier ftehen, bieß, bag ihre Objettivitat mit bem Gebanten berselben, b. i. ihrer allgemeinen Bestimmung, ihrer Gattung und ihrem 3med nicht in Uebereinstimmung ift. Rartefins und Spinoza, u. f. f. haben biefe Einheit objektiver ausgefprochen; bas Brincip ber unmittelbaren Gewißheit ober bes Glaubens aber nimmt fie mehr nach ber subjeftivern Beise Anselms, nämlich bag mit ber Borftellung Gottes ungertrennlich bie Bestimmung feines Seyns in unferm Bewußtfenn verbunden ift. Wenn bas Princip biefes Glaubens auch die Borftellung ber außerlichen endlichen Dinge in die Unzertrennlichkeit bes Bewußtsenns berfelben und ihres Senns befaßt, weil fle in ber Unschauung mit ber Bestimmung ber Erifteng verbunden sind, so ist dieß wohl richtig. Aber es würde bie größte Bebankenlosigkeit fenn, wenn gemeint fenn follte, in unferm Bewußtseyn sey die Eristenz auf Dieselbe Weise mit ber Borftellung ber endlichen Dinge verbunden, als mit ber Borftellung Gottes; es wurde vergeffen, bag bie endlichen Dinge veränderlich und vergänglich find, b. i. daß die Eriftenz nur transitorisch mit ihnen verbunden, daß diese Berbindung nicht ewig, fonbern trennbar ift. Anfelm hat barum mit Sintansetzung folder Berknüpfung, bie bei ben endlichen Dingen vorkommt, mit Recht bas nur für bas Bollfommne erklart, was nicht bloß auf eine subjektive Weise, sondern zugleich auf eine objektive Beise ift. Alles Bornehmthun gegen ben sogenannten ontologischen Beweis und gegen diese anselmische Bestimmung bes Bollfommenen hilft nichts, ba sie in jebem unbefangenen Menschenfinne eben fo fehr liegt, als in jeder Philosophie, selbst wider Wiffen und Willen, wie im Princip bes unmittelbaren Glaubens, jurudfehrt.

Der Mangel aber in der Argumentation Anselms, den übrigens Kartesus und Spinoza, so wie das Princip des unmittelbaren Wissens mit ihr theilen, ist, daß diese Einheit, die als das Bollsommenste oder auch subjektiv als das wahre Wissen ausgesprochen wird, vorausgesetzt d. i. nur als an sich angenommen wird. Dieser hiemit abstrakten Identität wird sogleich die Verschiedenheit der beiden Bestimmungen entgegen gehalten, wie auch längst gegen Anselm geschehen ist, d. h. in der That, es wird die Vorstellung und Eristenz des Endlichen dem Unendlichen entgegen gehalten, denn, wie vorshin bemerkt, ist das Endliche eine solche Objektivität, die dem Zwecke, ihrem Wesen und Begriffe zugleich nicht angemessen, von ihm verschieden ist, — oder eine solche Vorstellung, solches Subjektives, sas die Existenz nicht involvirt. Dieser

Einwurf und Gegensatz hebt sich nur badurch, daß das Endliche als ein Unwahres, daß diese Bestimmungen als für sich einseitig und nichtig und die Identität somit als eine, in die sie selbst übergehen und in der sie versöhnt sind, aufgezeigt werden.

B.

# Das Dbjett.

## s. 194.

Das Objekt ist unmittelbares Seyn durch die Gleichgültigekeit gegen den Unterschied, als welcher sich in shm aufgehoben hat; es ist ferner in sich Totalität, und zugleich, indem diese Identität nur die an sichsende der Momente ist, ist es ebenso gleichgültig gegen seine unmittelbare Einheit; es ist ein Zerfallen in Unterschiedene, deren jedes selbst die Totalität ist. Das Objekt ist daher der absolute Widerspruch der vollkommnen Selbst ständigkeit des Mannigkaltigen, und der eben so vollkommnen Unselbstständigkeit der Unterschiedenen.

Die Definition: das Absolute ist das Objekt, ist am bestimmtesten in der leibnisischen Monade enthalten, welche ein Objekt aber an sich vorstellend, und zwar die Tostalität der Weltvorstellung seyn soll; in ihrer einsachen Einheit ist aller Unterschied nur als ein ideeller, unselhstständiger. Es kommt Nichts von außen in die Monade, sie ist in sich der ganze Begriff nur unterschieden durch dessen eigene größere oder geringere Entwickelung. Ebenso zerfällt diese einsache Totalität in die absolute Vielheit der Unterschiede so, daß sie selbstständige Monaden sind. In der Monade der Monaden und der prästabilirten Harmonie ihrer innern Entwicklungen sind diese Substanzen ebenso wieder zur Unselbstständigkeit und Ivealität reducirt. Die leibnizische Philosophie ist so der vollsständig entwickelte Widerspruch.

Bufat 1. Wenn bas Abfolute (Gott) als bas Obieft

aufgefaßt und babei stehen geblieben wird, so ist bieß, wie foldes in ber neuern Zeit vornehmlich Fichte mit Recht hervorgehoben hat, überhaupt ber Standpunkt bes Aberglaubens und ber knechtischen Kurcht. Allerdings ist Gott bas Objekt und gwar bas Objett schlechthin, welchem gegenüber unser befonderes (fubjeflives) Meinen und Wollen feine Bahrheit und feine Gultigfeit hat. Aber eben als bas absolute Objeft fteht Gott nicht als eine finstre und feindliche Macht ber Subjektivität gegenüber, sondern enthält vielmehr diese als wesentliches Moment in fich felbft. Dieß ift in ber driftlichen Religionolehre ausgefprochen, worin es heißt: Gott wolle, bag allen Menschen geholfen werbe und er wolle, daß alle Menschen selig werden. Daß ben Menschen geholfen wirb, daß sie selig werben, dieß geschieht baburch, baß sie zu bem Bewußtseyn ihrer Einheit mit Gott gelangen und daß Gott aufhört für sie bloßes Objeft und eben bamit Gegenstand ber Furcht und bes Schreckens zu fenn, wie bieß namentlich für bas religiöse Bewußtseyn ber Romer ber Kall war. Wenn bann weiter in ber driftlichen Religion Gott als die Liebe gewußt wird, und zwar in fofern, als er in seinem Sohn, ber mit ihm Eines ift, als biefer einzelne Mensch fich ben Menschen geoffenbart und baburch biefelben erlöft hat, so ift bamit gleichfalls ausgesprochen, bag ber Begenfat von Objektivitat und Subjektivität an fich überwunden ift, und unfre Sache ift es, biefer Erlösung uns baburch theilhaftig zu machen, baß wir von unfrer unmittelbaren Subjektivität ablaffen (ben alten Abam ausziehen) und'uns Gottes als unseres mahren und wesentlichen Selbst bewußt werben. — So wie nun die Religion und ber religiöse Rultus in ber Ueberwindung bes Gegensages von Subjektivität und Objektivität besteht, eben so hat auch die Wiffenschaft, und naher die Philosophie, teine andre Aufgabe als bie, biefen Gegensat burch bas Denken au überwinden. Erfennen ift es überhaupt barum ju thun, ber uns gegenüber ftebenben objektiven Welt ihre Frembheit abzustreifen, uns, wie man

au fagen pflegt, in dieselbe au finden, welches eben so viel beißt als bas Objektive auf ben Begriff jurudzuführen, welcher unfer innerftes Selbft ift. Aus ber bisherigen Erörterung ift au entnehmen. wie verkehrt es ift, Subjektivität und Objektivität als einen festen und abstraften Gegensat zu betrachten. Beibe find schlechthin bialettifch. Der Begriff, welcher junachst nur subjektiv ift, schreitet, obne baß er bazu eines außern Materials ober Stoffs bebarf, feiner eignen Thatigfeit gemäß, bagu fort, fich zu objektiviren, und eben fo ift bas Objeft nicht ein Starres und Brocefloses, sonbern fein Broces ift ber, fich ale bas jugleich . Subjeftive ju erweisen, welches ben Fortgang gur Ibee bilbet. Wer mit ben Beftimmungen ber Subjektivität und Objektivität nicht vertraut ift und biefelben in ihrer Abstrattion festhalten will, bem geschieht es, baß ihm biefe abstratten Bestimmungen, ehe er sich beffen verfieht, burch die Finger laufen, und er grade das Gegentheil von bem fagt mas er hat fagen wollen.

Rufat 2. Die Objektivität enthält bie brei Formen bes Mechanismus, bes Chemismus und ber 3wedbeziehung. Das mechanisch bestimmte Objekt ift bas unmittelbare, indifferente Objekt. Daffelbe enthält zwar ben Unterschied, allein bie Berfchiebenen verhalten sich als gleichgültig gegen einander und ihre Berbindung ift ihnen nur außerlich. 3m Chemismus erweist sich bas Objekt bagegen als wesentlich bifferent, bergestalt daß die Objekte bas, was fie find, nur burch ihre Begiehung auf einander find und die Differeng ihre Qualität ausmacht. Die britte Form ber Objeftivität, bas teleologische Berhaltniß, ift die Einheit bes Mechanismus und bes Chemismus. Der Zwed ist wieder wie das mechanische Objekt, in fich beschloffene Totalität, jedoch bereichert burch bas im Chemismus hervorgetretene Princip ber Differenz, und fo bezieht fich berselbe auf bas ihm gegenüberstehende Objekt. Die Realistrung bes Zwedes ift es bann, welche ben Uebergang zur Ibee bilbet.

# a. Der Mechanismus.

# §. 195.

Das Objekt 1) in seiner Unmittelbarkeit ist ber Begriff nur an sich, hat benselben als subjektiven zunächst außer ihm, und alle Bestimmtheit ist als eine außerlich gesehte. Als Einsheit Unterschiedener ist es daher ein Zusammengesetzes, ein Aggregat, und die Wirssamkeit auf Anderes bleibt eine außersliche Beziehung, — formeller Mechanismus. — Die Obsiekte bleiben in dieser Beziehung und Unselbstständigkeit ebenso selbstständig, Wiberstand leistend einander außerlich.

Wie Druck und Stoß mechanische Berhältnisse sind, so wissen wir auch mechanisch, auswendig, in sofern die Worte ohne Sinn für und sind, dem Sinne, Vorstellen, Denken außerslich bleiben und sich selbst ebenso außerlich, eine sinnlose Auseinanderfolge sind. Das Handeln, Frömmigkeit u. s. f. ist ebensso mechanisch, in sosern dem Menschen durch Ceremonials Geset, einen Gewissenstath u. s. f. bestimmt wird, was er thut, und sein eigner Geist und Wille nicht in seinen Handslungen ist, sie ihm selbst somit äußerliche sind.

Bufat. Der Mechanismus, als die erste Form der Objektivität, ist auch diesenige Kategorie, welche sich der Resterion bei Betrachtung der gegenständlichen Welt zunächst darbietet und bei welcher dieselbe sehr häusig stehen bleibt. Dieß ist jedoch eine oberstächliche und gedankenarme Betrachtungsweise, mit welcher weber in Beziehung auf die Ratur noch viel weniger in Beziehung auf die geistige Welt auszulangen ist. In der Natur sind es nur die ganz abstrakten Verhältnisse der noch in sich unausgeschlossenen Materie, welche dem Mechanismus unterworfen sind; dahingegen sind schon die Erscheinungen und Borgänge des im engern Sinne des Worts sogenannten physikalischen Gebiets (wie z. B. die Phänomene des Lichts, der Wärme, des Magnetismus, der Elektricität u. s. w.) nicht mehr bloß auf

mechanische Beise (b. h. burch Drud, Stoß, Berfchiebung ber Theile u. bergl.) ju erklaren und noch viel ungenügender ift bie Anwendung und Uebertragung biefer Rategorie auf bas Gebiet ber organischen Ratur, in sofern es fich barum handelt, bas Specifische berfelben, so namentlich bie Ernährung und bas Wachsthum ber Bflanzen ober gar bie animalische Empfindung zu begreifen. Es muß jedenfalls als ein fehr wefentlicher, ja als ber Sauptmangel ber neuern Raturforschung angesehen werben, bag biefelbe and da, wo es fich um gang andere und hohere Kategorien als die bes bloßen Mechanismus handelt, gleichwohl diefe lettere, im Wiberfpruch mit bemienigen, was sich einer unbefangenen Unschauung barbietet, fo hartnädig festhält und sich badurch ben Weg zu einer abaequaten Erfenntniß ber Natur versperrt. - Was hiernachst bie Gestaltungen ber geistigen Welt anbetrifft, fo wird auch bei beren Betrachtung bie mechanische Ansicht vielfaltig zur Ungebühr geltend gemacht. Dieß ift g. B. ber Fall, wenn es heißt: ber Mensch bestehe aus Leib und Seele. Diese beiden gelten bierbei als für fich ihren Bestand habend und als nur außerlich Ebenso geschieht es bann auch, baß mit einander verbunden. Die Seele als ein bloger Komplex felbstftandig neben einander bestehender Kräfte und Bermögen angesehen wirb. — Go entfcbieben, nun aber auch einerfeits bie mechanische Betrachtungsweise, ba wo bieselbe mit ber Bratenston auftritt, die Stelle bes begreifenden Erfennens überhaupt einzunehmen und ben Mechanismus als absolute Kategorie geltenb zu machen, von ber Sand gewiesen werben muß, fo ift boch auch andererseits bem Mechanismus ausbrudlich bas Recht und die Bebeutung einer allgemeinen logifchen Kategorie ju vindiciren und berfelbe bemgemäß feineswegs bloß auf jenes Naturgebiet zu beschränken, von welchem die Benennung biefer Kategorie entnommen ift. Es ift somit nichts bawiber einzuwenden, wenn auch außerhalb bes Bereichs ber eigentlichen Mechanif, fo namentlich in ber Physik und in ber Physiologie bas Augenmert auf mechanische Aftionen (wie

2. B. Die ber Schwere, bes Hebels u. bgl.) gerichtet wird; nur barf babei nicht übersehen werben, bag innerhalb biefer Gebiete die Gefete des Mechanismus nicht mehr das Entscheidende find, sonbern nur gleichsam in bienenber Stellung auftreten. hieran ichließt fich bann fogleich bie weitere Bemertung, bag ba wo in ber Natur die höheren, namentlich die organischen Funktionen in ihrer normalen Wirtsamkeit auf die eine ober die andere Beife eine Störung ober hemmung erleiben, alsbalb ber sonft subordinirte Mechanismus sich als bominirend hervorthut. empfindet 3. B. Jemand, ber an Magenschwäche leibet, nachbem er gewiffe Speisen in geringer Quantitat genoffen, Drud im Magen, wahrend Andere, beren Berbauungsorgane gefund find, obichon fie daffelbe genoffen, von biefer Empfindung frei bleiben. Ebenso ist es mit dem allgemeinen Gefühl ber Schwere in ben Gliebern, bei frankhafter Stimmung bes Rorpers. -And im Gebiet ber geiftigen Welt hat ber Dechanismus feine, jeboch gleichfalls nur untergeordnete Stelle. Man fpricht mit Recht vom mechanischen Gedächtnif und von ben allerhand mechanischen Bethätigungen, wie g. B. Lefen, Schreiben, Muficiren u. f. w. Was hierbei naher bas Gebachtniß anbetrifft, fo gehört bie mechanische Weise bes Berhaltens fogar zum Befen berfelben; ein Umftanb, ber nicht felten jum großen Schaben ber Jugendbilbung, in migverftanbenem Gifer fur bie Freiheit der Intelligenz von der neuern Bädagogik übersehen worben ift. Gleichwohl würde sich berjenige als ein schlechter Pfpcholog erweisen, ber, um die Natur des Gedächtniffes zu ergründen, seine Zuflucht zur Mechanik nehmen und beren Gefete ohne Beiteres auf die Seele jur Anwendung bringen Das Mechanische bes Gebächtniffes besteht eben nur barin, bag hier gewiffe Zeichen, Tone u. f. w. in ihrer bloß du-Berlichen Berbindung aufgefaßt und bann in biefer Berbindung reproducirt werben, ohne daß dabei ausbrudlich die Aufmertfamteit auf beren Bebeutung und innere Berbindung gerichtet zu werben braucht. Um biese Bewandtniß, die es mit bem mechanischen Gebächtniß hat, zu erkennen, dazu bedarf es weiter keines Studiums der Mechanik und kann aus diesem Studium ber Psychologie als solcher keine Förberung erwachsen. —

# **s**. 196.

Die Unselbstständigkeit, nach der das Objekt Gewalt leidet, hat es nur (vorhg.. S.), in sofern es selbstständig ist, und, als gesetzer Begriff an sich, hebt sich die eine dieser Bestimmungen nicht in ihrer andern auf, sondern das Objekt schließt sich durch die Regation seiner, seine Unselbstständigkeit, mit sich selbst zusammen und ist erst so selbstständig. So zugleich im Unterschiede von der Neußerlichkeit und diese in seiner Selbstständigsteit negirend ist diese negative Einheit mit sich, Centralität, Subjektivität, — in der es selbst auf das Neußerliche gerichtet und bezogen ist. Dieses ist edenso central in sich und darin ebenso mur auf das andere Gentrum bezogen, hat ebenso seine Centralität im Andern; — 2) Differenter Mechanismus (Fall, Begierde, Geselligkeitstrieb u. dgl.)

#### S. 197.

Die Entwidelung vieses Berhältnisses bilbet ben Schluß, baß die immanente Regativität als centrale Einzelnheit eines Objekte (abstraktes Centrum) sich auf unselbstständige Objekte als das andere Extrem durch eine Mitte bezieht, welche die Centralität und Unselbstständigkeit der Objekte in sich vereinigt, relatives Centrum; 3) absoluter Mechanismus.

#### **s**. 198.

Der angegebne Schluß (E—B—A) ist ein breisaches von Schlüssen. Die schlechte Einzelnheit der unfelbstständisgen Objekte, in denen der formale Mechanismus einheimisch ist, ist als Unselbstständigkeit eben so sehr außerliche Allgemeinheit. Diese Objekte sind daher die Mitte auch zwischen dem absoluten und dem relativen Centrum (die Form des Schlusses A—E—B); denn durch diese Unselbstständigkeit ist

es, daß jene beibe dieimirt und Ertreme, so wie daß sie auf einander bezogen sind. Eben so ist die absolute Centralität als das substantiell-Allgemeine (— die identischbleibende Schwere), welche als die reine Regativität eben so die Einzelnsheit in sich schließt, das Vermittelnde zwischen dem relativen Centrum und den unselbstständigen Objekten, die Form des Schlusses B—A—E, und zwar eben so wesentlich nach der immanenten Einzelnheit als dirimirend, wie nach der Allgemeinsheit als identischer Insammenhalt und ungestörtes Inssichssen.

Wie bas Sonnenspstem, fo ift g. B. im Praktischen ber Staat ein System von brei Schluffen. 1) Der Einzelne (bie Berfon) fchließt fich durch feine Befonberheit (bie physischen und geistigen Bedürfniffe, was weiter für fich ausgebildet bie burgerliche Gesellschaft giebt) mit bem Allgemeinen (ber Gefellichaft, bem Rechte, Befet, Regierung) 2) Ift ber Wille, Thatigkeit ber Individuen bas Bermittelnbe, welches ben Bedürfniffen an ber Gefellschaft, bem Rechte u. f. f. Befriedigung, wie ber Befellichaft, bem Rechte u. f. f. Erfüllung und Berwirklichung giebt: 3) aber ift bas Allgemeine (Staat, Regierung, Recht) bie. fubstantielle Mitte, in ber bie Individuen und beren Befriebigung ihre erfüllte Realität, Bermittlung und Bestehen haben und erhalten. Jebe ber Bestimmungen, indem bie Bermittlung sie mit dem andern Ertrem zusammenfchließt, schließt fich eben barin' mit fich felbst zusammen, producirt fich und biese Produktion ift Selbsterhaltung. — Es ift nur burch die Natur biefes Zusammenschließens, burch biefe Dreiheit von Schluffen berfelben Terminorum, bag ein Ganges in feiner Organisation wahrhaft verftanden wirb.

# **§**. 199.

Die Unmittelbarkeit ber Existens, welche die Objekte im absoluten Mechanismus haben, ift an sich barin, bag ihre Selbstidubigkeit burch ihre Beziehungen auf einander, also burch ihre Unseibsthändigseit vermittelt ift, negirt. So ift bas Objett als in seiner Existen gegen sein Anderes bifferent zu segen.

# b. Der Chemismus.

# **s**. 200.

Das differente Objekt hat eine immanente Bestimmtheit, welche seine Ratur ausmacht und in der es Existenz hat. Aber als gesetzte Totalität des Begriffs ist es der Bidersspruch dieser seiner Totalität und der Bestimmtheit seiner Existenz; es ist daher das Streben ihn aufzuheben, und sein Dasseyn dem Begriff gleich zu machen.

Rufat. Der Chemismus ift eine Rategorie ber Objettivität, welche in ber Regel nicht besonders hervorgehoben, sonbern mit bem Dechanismus in Gins zusammengefaßt und in biefer Bufammenfaffung unter ber gemeinschaftlichen Benennung bes mechanischen Berhaltniffes, bem Berhaltniß ber 3med ma-Big feit gegenüber geftellt ju werben pflegt. Die Beranlaffung hierzu ift barin ju fuchen, bag ber Dechanismus und ber Chemismus allerdings bieß mit einander gemein haben, nur erft an fich ber existirende Begriff ju fenn, mobingegen ber 3wed als ber für fich existirende Begriff ju betrachten ift. Weiter find nun aber auch ber Mechanismus und ber Chemismus fehr bestimmt von einander unterschieden, und 'awar in ber Art, bag bas Obieft, in ber Korm bes Dechanismus, junachft nur gleichgultige Beziehung auf fich ift, wohingegen bas chemische Objekt sich als schlechthin auf Anderes bezogen erweift. Run treten gwar- auch beim Dechanismus, inbem berfelbe fich entwidelt, bereits Beziehungen auf Anderes hervor; allein die Beziehung ber mechanischen Objefte auf einander ift nur erft außerliche Beziehung, bergeftalt bag ben auf einander bezoges nen Objetten ber Schein ber Selbstständigkeit verbleibt. So stehen & B. in ber Ratur bie verschiedenen himmelsförper, welche unfer Sonnensuftem bilben, ju einander in dem Berhältniß ber Bewegung und erweisen sich durch dieselbe auf einander bezosen. Die Bewegung, als die Einheit von Raum und Zeit, ist indeß nur die ganz äußerliche und abstrakte Beziehung und es scheint somit so, als würden die so äußerlich auf einander bezosenen Himmelökörper das, was sie sind, seyn und bleiben, auch ohne diese ihre Beziehung auf einander. — Anders verhält es sich dagegen mit dem Chemismus. Die chemisch-differenten Objekte sind das, was sie sind, ausdrücklich nur durch ihre Differenz und sind so der absolute Trieb, sich durch und an einander zu integriren.

### S. 201.

Der chemische Process hat baher bas Neutrale seiner gespannten Extreme, welches diese an sich sind, zum Produkte; ber Begriff, das konkrete Allgemeine, schließt sich durch die Disserenz der Objekte, die Besonderung, mit der Einzelnheit, dem Produkte, und darin nur mit sich selbst zusammen. Eben sowohl sind in diesem Processe auch die andern Schlüsse enthalten; die Einzelnheit als Thätigkeit ist gleichfalls Vermittelndes, so wie das konkrete Allgemeine, das Wesen der gespannten Extreme, welches im Produkte zum Daseyn kommt.

#### **s**. 202.

Der Chemismus hat noch als das Resterionsverhältniß der Objektivität mit der disserenten Natur der Objekte zugleich die unmittelbare Selbstkändigkeit derselben zur Voraussetzung. Der Proces ist das Herliber- und Hinübergehen von einer Form zur andern, die sich zugleich noch äußerlich bleiben. — Im neutralen Produkte sind die bestimmten Sigenschaften, die die Erstreme gegen einander hatten, aufgehoben. Es ist dem Begrisse wohl gemäß, aber das beg eistende Prinzip der Differentitung existirt in ihm als zur Unmittelbarkeit zurückgesunkenem nicht; das Neutrale ist darum ein trennbares. Aber das urtheilende Princip, welches das Neutrale in differente Extreme dirimitrt, und dem indisserenten Objekte überhaupt seine Diffes

renz und Begeistung gegen ein anderes giebt, und ber Proces als spannende Trennung fallt außer jenem ersten Processe.

Bufat. Der chemische Proces ist noch ein endlicher, bedingter Proces. Der Begriff als solcher ist nur erst das Insnere dieses Processes und kömmt hier noch nicht in seinem Fürssich-seyn zur Existenz. Im neutralen Produkt ist der Processerloschen und das Erregende fällt außerhalb desselben. —

# s. 203.

Die Aenßerlichkeit bieser zwei Processe, die Reduktion bes Disserenten zum Reutralen, und die Disserentiirung des Instifferenten oder Neutralen, welche sie als selbsisständig gegen einsander erscheinen läßt, zeigt aber ihre Endlichkeit in dem Ueberzehen in Produkte, worin sie ausgehoben sind. Umgekehrt stellt der Process die vorausgesetze Unmittelbarkeit der disserenten Objekte als eine nichtige dar. — Durch diese Negation der Neußerlichkeit und Unmittelbarkeit, worein der Begriff als Objekt versenkt war, ist er frei und für sich gegen jene Acuserlichkeit und Unmittelbarkeit geset, — als Zweck.

Bufat. Der Uebergang vom Chemismus zum teleologischen Berhältniß ist darin enthalten, daß die beiden Formen
bes chemischen Processes einander gegenseitig aufheben. Was
badurch zu Stande kömmt, das ist das Freiwerden des im Chemismus und im Mechanismus nur erst an sich vorhandenen
Begriffs und der hiermit für sich eristirende Begriff ist der Zweck.

# c. Teleologie.

## **s**. 204.

Der Zweck ist ber in freie Existenz getretene, fürssich-sepende Begriff vermittelst ber Regation ber unsmittelbaren Objektivität. Er ist als subjektiv bestimmt, indem diese Regation zunächst abstrakt ist und daher vorserst die Objektivität auch nur gegenüber sieht. Diese Bestimmtheit der Subjektivität ist aber gegen die Totalität

bes Begriffs einseitig und zwar für ihn felbst, inbem alle Bestimmtheit in ihm sich als aufgehobene gesetht hat.
So ist auch für ihn bas vorausgesette Objekt nur eine iveelle
an sich nichtige Realität. Als dieser Widerspruch seiner Identität mit sich gegen die in ihm gesette Regation und Gegensat ist er selbst das Ausheben, die Thätigkeit, den Gegensat so zu negiren, daß er ihn identisch mit sich sett. Diesi
ist das Realisiren des Zweck, in welchem er, indem er
sich zum Andern seiner Subjektivität macht und sich obsektivirt,
den Unterschied beider ausgehoben, sich nur mit sich zusammengeschlossen und erhalten hat.

Der Zwed-Begriff ift einerseits überfluffig, andererfeits mit Recht Bernunftbegriff genannt, und bem Abstratt-Allgemeinen bes Berftanbes gegenüber geftellt worben, als welches fich nur fubsumirend auf bas Besondere bezieht, welches es nicht an ihm felbst hat. — Kerner ift ber Unterschied bes 3medes als Enbursache von ber blog wirkenben Urfache, b. i. ber gewöhnlich fogenannten Urfache, von höchster Wichtigkeit. Die Ursache gehört ber noch nicht entbullten, ber blinden Rothwendigfeit an; fie erscheint barum als in ihr Anderes übergehend und darin ihre Ursprünglichfeit im Gesetstenn verlierent; nur an fich ober für uns ift die Urfache in der Wirfung erft Urfache und in fich auruch gehend. Der 3wed bagegen ift geset als in ihm felbft bie Bestimmtheit ober bas, was bort noch als Andersseyn erscheint, die Wirfung zu enthalten, fo daß er in seiner Wirffamfeit nicht übergeht, fonbern fich erhalt, b. i. er bewirft nur fich felbft und ift am Enbe, was er im Anfange, in der Ursprünglichkeit war; durch diese Selbsterhaltung ift erft bas wahrhaft Urfprüngliche. — Der 3wed erfobert eine fretulative Auffaffung, ale ber Begriff, ber felbft in ber eigenen Einheit und Ibealität feiner Bestimmungen bas Up theil ober bie Regation, ben Gegenfat bes Subjetitven

•

und Objektiven, enthält, und ebenso sehr bas Aufheben besfelben ift.

Beim Zwede muß nicht gleich ober nicht bloß an bie Korm gedacht werden, in welcher er im Bewußtseyn als eine in der Borstellung vorhandene Bestimmung ist. Mit dem Begriffe von innerer Zwedmäßigkeit hat Kant die Idee überhaupt und insbesondere die des Lebens wieder erweckt. Die Bestimmung des Aristoteles vom Leben enthält schon die innere Zwedmäßigkeit und steht daher unendlich weit über dem Begriff moderner Teleologie, welche nur die endliche, die äußere Zwedmäßigkeit vor sich hatte.

Bedürfniß, Trieb sind am nächsten liegende Beispiele vom Zwed. Sie sind ber gefühlte Wiberspruch, ber innerhalb bes lebenbigen Subjefts felbst stattfindet, und gehen in die Thätigkeit, diese Regation, welche die noch bloße Subjeftivität ift, ju negiren. Die Befriedigung ftellt ben Frieden her zwischen bem Subjeft und Objeft, indem bas Objektive, bas im noch vorhandenen Widerspruche (bem Beburfniffe) bruben fteht, ebenfo nach biefer feiner Ginfeitigkeit aufgehoben wird, burch bie Bereinigung mit bem Subjektiven. — Diejenigen, welche fo viel von ber Festigkeit und Unüberwindlichkeit bes Endlichen, sowohl bes Subjektiven als bes Objektiven fprechen, haben an jebem Triebe bas Beisviel von bem Gegentheil. Der Trieb ift fo ju fagen bie Gewißheit, bag bas Subjeftive nur einseitig ift und feine Wahrheit hat, ebenso wenig als das Objektive. Der Trieb ift ferner die Ausführung von biefer feiner Gewißheit, er bringt es ju Stande, biefen Begenfan, bas Subjettive, bas nur ein Subjektives sen und bleibe, wie bas Objektive, bas ebenso nur ein Objektives sen und bleibe, und biese ihre Endlichfeit aufzuheben.

Bet ber Thatigfeit bes 3wedes fann noch barauf aufmertfam gemacht werben, bag in bem Schluffe, ber fie



ift, ben Zweck mit sich burch bas Mittel ber Realistrung zusammen zu schließen, wesentlich die Regation der Torminorum vorkommt; — die so eben erwähnte Regation der im Zwecke als solchem vorkommenden unmittelbaren Subjektivität, wie der unmittelbaren Objektivität (des Mittels und der vorauszesesten Objekte). Es ist dieß dieselbe Regation, welche in der Erhebung des Geistes zu Gott gegen die zusälligen Dinge der Welt so wie gegen die eigene Subsektivität ausgeübt wird; es ist das Moment, welches, wie in der Einleitung und §. 192 crwähnt worden, in der Form von Verstandesschlüssen, welche dieser Erhebung in den sogenannten Beweisen vom Daseyn Gottes gegeben wird, überssehen und weggelassen wird.

### **s.** 205.

Die teleologische Beziehung ift als unmittelbar zunächst bie außerliche Zwedmäßigkeit, und ber Begriff bem Objette, als einem vorausgefesten, gegenüber. Der Zweck ift baber endlich, hiemit Theils bem Inhalte nach, Theils barnach baß er an einem vorzufindenden Objette, als Material feiner Realiftrung eine außerliche Bebingung hat; feine Selbftbeftimmung ift in fofern nur formell. Räher liegt in der Unmittelbarfeit, baß bie Befonberheit (als Formbestimmung bie Subjektivität bes 3wedes) als in fich restektirte, ber Inhalt, als unterschieden von der Totalität ber Form, ber Subjektivität an fich, bem Begriffe erscheint. Diefe Verschiebenheit macht die Endlichkeit bes 3wedes innerhalb feiner selbst aus. Der Inhalt ist hierburch ein eben so Beschränktes, Zufälliges und Gegebenes, wie bas Objekt ein Befonderes und Borgefundenes.

Bufat. Wenn vom Zwed die Rebe ift, so pflegt man babei nur die außerliche Zwedmäßigkeit vor Angen zu haben. Die Dinge gelten bei bieser Betrachtungsweise nicht als ihre Bestimmung in sich selbst tragend, sonbern bloß als Rit

tel, welche zur Realistrung eines außerhalb ihrer liegenden Zwedes gebraucht und verbraucht werben. Dieß ift überhaupt ber Gesichtspunkt ber Rüglichkeit, welcher vormals auch in ben Wiffenschaften eine große Rolle svielte, bemnächst aber in verbienten Diffredit gefommen und als zur wahrhaften Ginficht in die Natur der Dinge nicht auslangend anerkannt worben ift. Allerdings muß ben endlichen Dingen als solchen baburch ihr Recht angethan werben, daß man sie als ein Richtlettes und als über sich hinaus weisend betrachtet. Diese Regativität ber endlichen Dinge ift indes ihre eigene Dialektik und um biefe zu erkennen hat man sich zunächst auf ihren positiven Inhalt eingulaffen. In fofern es übrigens bei ber teleologischen Betrachtungsweise um bas wohlgemeinte Interesse zu thun ift, die namentlich in ber Natur fich tund gebenbe Weisheit Gottes aufzuzeigen, fo ift barüber zu bemerfen, baß man mit biefem Aufsuchen von 3meden, benen bie Dinge als Mittel bienen, nicht über bas Endliche hinauskummt und leicht in burftige Reflexionen gerath, fo g. B. wenn nicht nur ber Weinftod unter bem Gesichtspunft bes befannten Rugens, ben er bem Menschen gewährt, betrachtet wird, sondern auch ber Korkbaum in Beziehung auf die Pfropfen, die aus feiner Rinde gefchnitten werben; um die Weinflaschen bamit zu verschließen. vormals gange Bucher in biefem Sinne gefchrieben worben und es ift leicht zu ermeffen, daß auf folche Weise weber bas wahre Interesse ber Religion noch bas ber Wissenschaft geförbert zu Die außere 3wedmäßigfeit fteht unmittelbar werben vermaa. vor ber Ibee, allein bas so auf ber Schwelle Stehende ift oft gerabe bas Ungenügenbfte.

## s. 206.

Die teleologische Beziehung ist der Schluß, in welchem sich der subjektive Zwed mit der ihm außerlichen Objektivität durch eine Mitte zusammenschließt, welche die Einheit beider,

als die zwedmäßige Thätigkeit, und als die unter ben 3wed unmittelbar gesehte Objektivität, das Mittel, ift.

Aufas. Die Entwidelung bes 3wedes zur Ibee erfolgt burch die brei Stufen erftens bes subjektiven 3meds, zweitens bes fich vollführenben und brittens bes vollführten 3weds. — Zuerft haben wir ben subjektiven 3wed und biefer, als ber für sich sevenbe Begriff, ift felbft Totalität ber Begriffsmomente. Das erfte biefer Momente ift bas ber mit fich ibentischen Allgemeinheit, gleichsam bas neutrale erste Wasser, worin Alles enthalten, aber noch nichts geschieden ift. Der zweite ift bann bie Befonderung biefes Allgemeinen, wodurch baffelbe einen bestimmten Juhalt befommt. Inbem bann biefer bestimmte Inhalt durch bie Bethätigung bes Allgemeinen geset ift, fo fehrt biefes burch benfelben ju fich felbft jurud und fchließt fich mit fich felbft zusammen. Wir fagen bemgemäß auch, wenn wir und einen 3med vorfegen, bag wir etwas beschließen. und betrachten uns somit zunächst gleichsam als offen und als biefer ober jener Bestimmung juganglich. Eben fo beißt es bann aber auch, man habe fich zu etwas entichloffen, woburch ausgebrückt wird, daß das Subjekt aus feiner mur für fich fevenben Innerlichkeit hervortritt und fich mit ber ihm gegenüberftebenben Objektivität einläßt. Dieß giebt bann ben Fortgang von dem bloß subjektiven 3wed zu ber nach Außen gekehrten zwedmäßigen Thätigfeit.

# **s**. 207.

1) Der subjektive Zwed ist der Schluß, in welchem sich der allgemeine Begriff durch die Besonderheit mit der Einzelnheit so zusammenschließt, daß diese als die Selbstbestimmung urtheilt, d. i. sowohl jenes noch unbestimmte Allgemeine besondert und zu einem bestimmten Inhalt macht; als auch den Gegensat von Subjektivität und Objektivität sest, — und an ihr selbst zugleich die Rücksehr in sich ist, indem sie die gegen die Objektivität vorausgeseste Subjektivität bes Begriffes

in Bergleichung mit der in sich zusammengeschlossenen Totalität als ein Mangelhastes bestimmt und sich damit zugleich nach Außen kehrt.

#### **s.** 208.

2) Diese nach Außen gekehrte Thätigkeit bezieht sich als die — im subjektiven Zwecke mit der Besonderheit, in welche nebst dem Inhalte auch die äußerliche Objektivität eingeschlossen ist, identische — Einzelnheit, erstens uns mittelbar auf das Objekt, und bemächtigt sich dessen, als eines Mittels. Der Begriff ist diese unmittelbare Macht, weil er die mit sich identische Regativität ist, in welcher das Seyn des Objekts durchaus nur als ein ideelles bestimmt ist. — Die ganze Mitte ist nun diese innere Macht des Begriffs als Thätigkeit, mit der das Objekt als Mittel uns mittelbar vereinigt ist und unter der es steht.

In der endlichen Zwecknäßigkeit ist die Mitte dieß in die zwei einander außerlichen Momente, die Shätigkeit und das Objekt, das zum Mittel dient, gebrochenc. Die Beziehung des Zwecks als Macht auf dieß Objekt, und die Unterwersfung desselben unter sich ist unmittelbar, — sie ist die erste Prämisse des Schlusses, — in sofern in dem Begriffe als der für sich sependen Idealität das Objekt als an sich nichtig gesetzt ist. Diese Beziehung und erste Prämisse wird selbst die Mitte, welche zugleich der Schluß in sich ist, indem sich der Zweck durch diese Beziehung, seine Thästigkeit, in der er enthalten und herrschend bleibt, mit der Objektivität zusammenschließt.

Bufats. Die Ausstührung des Zwecks ist die vermittelte Beise den Zweck zu realistren; eben so nöthig ist aber auch die unmittelbare Realistrung. Der Zweck ergreift das Objekt unmittelbar, weil er die Macht über das Objekt ist, weil in ihm die Besonderheit und in dieser auch die Objektivität enthalten ist. — Das Lebendige hat einen Körper, die Seele bemächtigt

sich besselben und hat sich barin unmittelbar objektivirt. Die menschliche Scele hat viel bamit zu thun, sich ihre Leiblichkeit zum Mittel zu machen. Der Mensch muß seinen Körper gleichsam erst in Besitz nehmen, bamit er bas Instrument seiner Seele sey.

### s. 209.

3) Die zwecknäßige Thätigkeit mit ihrem Mittel ist noch nach Außen gerichtet, weil der Zweck auch nicht identisch mit dem Objekte ist; daher muß er auch erst mit demselben vermittelt werden. Das Mittel ist als Objekt in dieser zweiten Prämisse in unmittelbarer Beziehung mit dem andern Ertreme des Schlusses, der Objektivität als vorausgesepter, dem Material. Diese Beziehung ist die Sphäre des num dem Zwecke dienenden Mechanismus und Chemismus, deren Wahrheit und freier Begriff er ist. Dieß, daß der subjektive Zweck, als die Macht dieser Processe, worin das Objektive sich aneinander abreidt und aussehe, sich selbst außer ihnen hält und das in ihnen sich erhaltende ist, sich delbst der Vernunft.

Bufat. Die Vernunft ist eben so listig als mächtig. Die List besteht überhaupt in der vermittelnden Thätigteit, welche, indem sie die Objekte ihrer eigenen Ratur gemäß auf einander einwirken und sich an einander abarbeiten läßt, ohne sich unmittelbar in diesen Proces einzumischen, gleichwohl nur ihren Zweck zur Ausführung bringt. Man kann in diesem Sinne sagen, daß die göttliche Borsehung, der Welt und ihrem Proces gegenüber, sich als die absolute List verhält. Gott läßt die Menschen mit ihren besonderen Leidenschaften und Intersfen gewähren, und was dadurch zu Stande könnnt, das ist die Bollführung seiner Absichten, welche ein Anderes sind, als dassenige, um was es denjenigen, deren er sich dabei bedient, zunächst zu thun war.

**S.** 210.

Der realisirte 3wed ift fo bie gefeste Einheit bes

Subjektiven und Objektiven. Diese Einheit ist aber wesentlich so bestimmt, daß das Subjektive und Objektive nur nach ihrer Einseitigkeit neutralistrt und ausgehoben, aber das Objektive dem Zwede als dem freien Begrisse und badurch der Macht über dasselbe unterworfen und gemäß gemacht ist. Der Zwed erhält sich gegen und in dem Objektiven, weil, außerdem daß er das einseitige Subjektive, das Besondre ist, er auch das konkrete Allgemeine, die an sich sepende Identität beider ist. Dieß Allgemeine ist als einsach in sich restektirt der Inhalt, welcher durch alle drei Terminos des Schlusses und deren Beswegung dasselbe bleibt.

#### s. 211.

In der endlichen Zwedmäßigkeit ist aber auch der ausgeführte Zwed ein so in sich gebrochenes, als es die Mitte und der anfängliche Zwed war. Es ist daher nur eine an dem vorgefundenen Material äußerlich gesetze Form zu Stande gekommen, die wegen des beschränkten Zwed-Inhalts gleichfalls eine zufällige Bestimmung ist. Der erreichte Zwed ist daher nur ein Objekt, das auch wieder Mittel oder Material für anbere Zwede ist und so fort ins Unendliche.

#### **s**. 212,

Was aber in dem Realistren des Zwecks an sich geschieht, ift, daß die einseitige Subjektivität und der Schein der gegen sie vorhandenen objektiven Selbstständigkeit ausgehoben wird. In Ergreifung des Mittels sett sich der Begriff als das an sich sevende Wesen des Objekts; in dem mechanischen und chemischen Processe hat sich die Selbstständigkeit des Objekts schon an sich verstücktigt, und in ihrem Berlause unter der Herrschaft des Zwecks hebt sich der Schein jener Selbstständigkeit, das Negative gegen den Begriff, aus. Daß aber der ausgeführte Zweck nur als Mittel und Material bestimmt ist, darin ist dies Objekt sogleich schon als ein an sich nichtiges, nur ideelles geseht. Hiemit ist auch der Gegensat von

Inhalt und Form verschwunden. Indem der Zwed durch Austhebung der Formbestimmungen sich mit sich zusammenschließt, ist die Form als identisch mit sich hiemit als Inhalt geset, so daß der Begriff als die Form-Thätigkeit nur sich zum Inhalt hat. Es ist also durch diesen Process überhaupt das geset, was der Begriff des Zweck war, die an sich sepende Einheit des Subjektiven und Objektiven nun als für sich seyend, — die Idee.

Rufas. Die Endlichkeit bes 3weds besteht barin, baß bei ber Realisirung beffelben bas als Mittel bazu verwendete Material nur außerlich barunter subsumirt und bemfelben gemäß gemacht wird. Nun aber ift in ber That bas Objekt an fich ber Begriff, und indem berfelbe, als Zwed, barin realisirt wird, fo ift bieß nur die Manifestation feines eignen Innern. Die Objektivität ift fo gleichsam nur eine Bulle, unter welcher ber Begriff verborgen liegt. Im Endlichen können wir es nicht erleben ober sehen, daß ber Zwed wahrhaft erreicht wird. Die Bollführung bes unendlichen Zwecks ift fo nur die Tauschung aufzuheben, als ob er noch nicht vollführt fen. Das Gute, bas absolut Gute, vollbringt fich ewig in ber Welt, und bas Refultat ift, daß es schon an und für sich vollbracht ist und nicht erft auf und zu warten braucht. Diefe Taufchung ift es, in ber wir leben und zugleich ift biefelbe allein bas Bethätigenbe, worauf bas Interesse in ber Welt beruht. Die Ibee in ihrem Proces macht sich felbst jene Tauschung, sest ein Anderes sich gegenüber und ihr Thun besteht barin, biefe Täuschung aufzuheben. Nur aus diesem Irrthum geht die Wahrheit hervor und hierin liegt die Berfohnung mit bem Irrthum und mit ber Endlichkeit. Das Andersseyn ober ber Irrthum, als aufgehoben, ist felbst ein nothwendiges Moment ber Wahrheit, welche nur ift, indem fle fich ju ihrem eignen Refultat macht.

C.

#### Die Sbee.

# **S.** 213.

Die Ibee ist das Währe an und für fich, die absolute Einheit des Begriffs und der Objektivität. Ihr ibeeller Inhalt ist kein anderer als der Begriff in seinen Bestimmungenz ihr reeller Inhalt ist nur seine Darstellung, die er sich in der Form außerlichen Dasenns giebt und diese Gestalt in seine Ibealität eingeschlossen, in seiner Macht, so sich in ihr erhält.

Die Definition bes Absoluten, bag es bie Ibee ift, ift nun felbst absolut. Alle bisherige Definitionen gehen in biefe gurud. - Die Ibee ift bie Wahrheit; benn bie Wahrheit ift bieß, daß die Objektivität dem Begriffe entspricht, — nicht daß äußerliche Dinge meinen Vorstellungen entspres den; bieß find nur richtige Vorstellungen, bie 3ch Diefer In der Idee handelt es sich nicht um Diesen, noch um Vorstellungen, noch um äußerliche Dinge. — Aber auch alles Wirkliche, in fofern es ein Wahres ift, ift bie 3bee, und hat seine Wahrheit allein burch und fraft ber Ibee, Das einzelne Senn ift irgend eine Seite ber Ibee, für bie fes bedarf es baher noch anderer Wirklichkeiten, Die gleichs falls als besonders für fich bestehende erscheinen; in ihnen 311s fammen und in ihrer Beziehung ift allein ber Begriff realis Das Einzelne für fich entspricht feinem Begriffe nicht; biefe Beschränktheit seines Daseyns macht seine Endlichkeit und feinen Untergang aus.

Die Ibee selbst ist nicht zu nehmen als eine Ibee von irgend Etwas, so wenig als der Begriff bloß als bestimmster Begriff. Das Absolute ist die allgemeine und Eine Ibee, welche als urtheilend sich zum System der bestimmten Ibeen besondert, die aber nur dieß sind, in die Eine Ibee, in ihre Wahrheit zurückzugehen. Aus diesem Urtheil ist es, Encytlopable. I. Th. 22e Aust.

baß die Joee zunächst nur die Eine, allgemeine Substanz ist, aber ihre entwickelte wahrhafte Wirklichkeit ist, daß sie als Subjekt und so als Deisb ist.

Die Ibee wird häusig, in sofern sie nicht eine Existenz zu ihrem Ausgangs und Stübungs-Pauft, habe, für ein bloß formelles logisches genommen, Man muß solche Ansicht den Standpunkten überlassen, auf welchen das eristirende Ding und alle weitern noch nicht zur Idee durchgedeungenen Bestimmungen noch für sogenannte Realitäten und wahrhaste Wirklich keiten gelten. — Eben so salsch ist die Vorstellung, als ob die Idee nur das Ahstratte sen. Sie ist es allerdings in sosern, als alles Unwahre sich in ihr aussehrt, aber an ihr selbst ist sie wesentlich kanknete, weil sie der freie sich selbst und hiemit zur Realität bestimmende Begriff ist. Aur dann wäre sie das Formell-Abstratte, wenn der Begriff, der ihr Princip ist, als die abstratte Einheit, nicht wie et ist, als die negative Räckehn seiner in sich und als die Subjektingt ät genommen würde.

Bufat, Unter Wahrheit verüeht man sundchte, daß ich wisse, wie etwas ist. Dies ist jedoch die Mahrheit nur in Bezichung auf, das Bewustsenn, oder die sownelle Wahrbeit, die blose Richtigkeit. Dahingegen, besteht die Wahrheit im tiesern Sinn darin, daß die Objektwistet untt dem Begriff identisch ist. Dieser tiesere Sinn der Wahrheit ist est um den es sich handelt, menn z. B. von einem wahren Staat oder von einem wahren Kunstwerf die Rede, ist. Diese Gegenstände sind wahr, wenn sie das sind, was sie senn sollen, d. h. wenn ihre Realität ihrem Begriff, enspricht. So ausgesast ist das Unwahre dasselbe, was sonst auch das Schlechte genannt wird. Ein schlechter Mensch ist ein unwahrer Rensch, d. h. ein Meusch, der sich seinem Begriff, oder seiner Bestimmung, nicht gemäß verhält. Ganz ohne Identität des Begriffs und der Realität vermag indeß nichts zu bestehen. Auch das Schlechte und Un-

wahre ift mur, in fofern beffen Realität noch irgendwie sich seis nem Begriff gemäß verhalt. Das burchaus Schlechte ober Begriffswidrige ift eben damit ein in fich felbst Zerfallendes. Der Begriff allein ist es, wodurch die Dinge in der Welt ihren Beftand haben, b. h. in ber Sprache ber religiöfen Borftellung, bie Dinge sind das was sie find nur durch den ihnen inwohnenden göttlichen und bamit schöpferischen Gebanken. — Wenn von ber Ibee gesprochen wird, so hat man fich barunter nicht etwas Fernes und Jenseitiges vorzustellen. Die Idee ift vielmehr bas burchaus Gegenwärtige und ebenso findet fich diefelbe auch in jedem Bewußtfenn, wenn auch getrübt und verfümmert. — Wir ftellen und die Welt vor als ein großes Banges, welches von Gott erschaffen ift, und zwar fo, baß fich und Gott in berfelben fund gegeben hat. Ebenso betrachten wir die Welt als burch die göttliche Borfehung regiert, und barin liegt, bag bas Auseinander ber Welt ewig jur Einheit, aus ber fie hervorgegangen ift, jurudgeführt und berfelben gemäß erhalten wird. - In der Bhilosophie ift es von feber um nichts Anderes au thun gewesen als um die benkende Erkenntniß ber Ibee, und Allem, was den Ramen ber Philosophie verdient, hat ftets bas Bewußtseyn einer absoluten Einheit beffen, mas bem Berftand nur in feiner Trennung gilt, ju Grunde gelegen. - Daß Die Ibee die Wahrheit ift, bafür ift der Beweis nicht erft jest zu verlangen; die ganze bisherige Ausführung und Entwidelung bes Denkens enthält biefen Beweis. Die Idee ift bas Refultat bieses Verlaufs, welches jedoch nicht fo zu verstehen ift, als ob dieselbe ein nur, b. h. ein durch Anderes als fie felbft Vermitteltes ware. Bielmehr ift die Idee ihr eignes Refultat und als foldes bas ebenfo Unmittelbare als Die bisher betrachteten Stufen bes Sepns und bes Wefens und ebenso bes Begriffs und der Objektivität find in biesem ihren Unterschied nicht ein Festes und auf sich Beruhendes, sondern es haben fich biefelben als bialeftisch erwiesen und ihre Wahrheit ift nur die, Momente der Ibee zu senn.

# s. 214.

Die Idee kann als die Bernunft, (dieß ist die eigentliche philosophische Bedeutung für Bernunft), serner als Subjekt-Objekt, als die Einheit des Ideellen und Reellen, des Endlichen und Unendlichen, der Seele und des Leibs, als die Möglichkeit, die ihre Wirklichkeit an ihr selbst hat, als das, dessen Natur nur als eristirend begriffen werden kann u. f. f. gefast werden, weil in ihr alle Berhältnisse des Berstandes, aber in ihrer unendlichen Rückehr und Identität in sich enthalten sind.

Der Verstand hat leichte Arbeit, alles, was von ber Wee gesagt wird, als in fich widersprechend aufzuzeigen. Dieß fann ihm ebenso heim gegeben werden oder vielmehr ift es fcon in der Idee bewerfstelligt; — eine Arbeit, welche die Arbeit ber Bernunft, und freilich nicht fo leicht wie die feinige ift. — Wenn der Berftand zeigt, daß die Idee fich felbft widerspreche, weil z. B. das Subjektive nur subjektiv, und bas Dbjeftive bemfelben vielmehr entgegengefest, bas Seyn etwas gang Anderes als ber Begriff fer und baber nicht aus bemselben herausgeklaubt werben konne, ebenso bas Endliche nur endlich und gerade bas Gegentheil vom Unendlichen, alfo nicht mit demfelben ibentisch sen, und sofort burch alle Bestimmungen hindurch, so zeigt vielmehr die Logif bas Entgegengesette auf, daß nämlich bas Subjektive, bas nur subjettiv, bas Endliche, bas nur endlich, bas Unendliche, bas nurunendlich seyn soll und so ferner, feine Wahrheit hat, fich widerspricht und in fein Gegentheil übergeht, womit bieß Uebergehn und die Einheit, in welcher die Extreme als aufgehobene, als ein Scheinen ober Momente find, fich als ihre Wahrheit offenbart.

Der Berftand, welcher sich an die Ibee macht, ift ber boppelte Migverstand, daß er erftlich bie Extreme ber Ibee, fie mogen ausgebrudt werben wie fie wollen, in fofern fie in ihrer Einheit find, noch in bem Sinne und ber Bestimmung nimmt, in fofern fie nicht in ihrer fonfreten Einheit, sondern noch Abstraftionen außerhalb berfelben find. . Richt weniger verfennt er bie Beziehung, felbft auch wenn sie schon ausbrücklich gefett ift; so übersieht er z. B fogar die Ratur der Kopula im Urtheil, welche vom Ginzelnen, bem Subjekte, ausfagt, baß bas Einzelne ebenso fehr nicht Einzelnes, fondern Allgemeines ift. — Bors andere balt ber Berftand feine Reflexion, bag bie mit fich ibentifche Ibee bas Regative ihrer felbft, ben Wiberspruch, enthalte, für eine äußerliche Resterion, die nicht in die Ibee felbst falle. In ber That ift bieß aber nicht eine bem Berftande eigene Weisheit, sonbern bie Ibee ift felbst bie Dialektik, welche ewig das mit sich Identische von dem Differenten, bas Subjektive von bem Objektiven, bas Endliche von dem Unendlichen, die Seele von dem Leibe, ab- und unterscheibet, und nur in sofern ewige Schöpfung, ewige Lebenbigfeit und ewiger Beift ift. Inbem fie fo felbst bas Uebergehen ober vielmehr bas fich Ueberfegen in ben abstratten Verstand ift, ift fie ebenfo ewig Vernunft; fie ift bie Dialektif, welche biefes Berftanbige, Berfchiebene über feine endliche Ratur und ben falfchen Schein ber Selbstftanbigfeit feiner Produktionen wieder verständigt und in die Einheit jurudführt. Indem diefe gedoppelte Bewegung nicht zeitlich, noch auf irgend eine Beise getrennt und unterschieden ift, fonft ware fle wieber nur abstrakter Berftand, - ift fie bas ewige Anschauen ihrer felbft im Andern; ber Begriff, ber in feiner Objektivitat fich felbft ausgeführt hat, bas Objekt, welches innere 3 wedmäßigfeit, wefentliche Subjeftivität ist

Die verschiedenen Weisen, die Ibee aufzusassen, als Einheit bes Ibeellen und Reellen, des Endlichen und Unendlichen, der Ibentität und der Differenz und so fort, sind mehr oder weniger formell, indem sie irgend eine Stufe des bestimmten Begriffs bezeichnen. Nur der Begriff selbst ift frei und das wahrhaft Allgemeine; in der Idee ist daher seine Bestimmtheit ebenso nur er selbst; eine Objektivität, in welche er als das Allgemeine sich fortsest, und in der er nur seine eigene, die totale Bestimmtheit hat. Die Idee ist das unendliche Urtheil, dessen seiten jede die selbstständige Totalität sind, und eben dadurch, daß jede sich dazu vollendet, in die andere eben so sehr übergegangen ist. Keiner der sonst bestimmten Begriffe ist diese in ihren beiden Seiten vollendete Totalität, als der Begriff selbst und die Objektivität.

# §. 215.

Die Ibee ist wesentlich Proces, weil ihre Ibentität nur die absolute und freie des Begriffs ist, in sofern sie die absolute Regativität und daher dialektisch ist. Sie ist der Verlauf, daß der Begriff als die Allgemeinheit, welche Einzelnheit ist, sich zur Objektivität und zum Gegensatz gegen dieselbe bestimmt, und diese Acuperlichkeit, die den Begriff zu ihrer Substanz hat, durch ihre immanente Dialektik sich in die Subsektivität zurückführt.

Weil die Ibee a. Proces ift, ist der Ausdruck für das Absolute: die Einheit des Endlichen und Unendlichen, des Denkens und Seyns u. s. f. wie oft erinnert, falsch; denn die Einheit drückt abstrakte, ruhig beharrende Identität aus. Weil sie d. Subjektivität ist, ist jener Ausdruck ebenso salsch, denn jene Einheit drückt das Ansich, das Subskanstielle der wahrhaften Einheit aus. Das Unendliche erscheint so als mit Endlichem nur neutralisiert, so das Subjektive mit dem Objektiven, das Denken mit dem Seyn. Aber in

ber negativen Einheit ber Ibee greift bas Unenbliche über bas Endliche hinüber, Das Denken über bas Seyn; die Subjektivität. Die Einheit der Ibee ift Subjektivität, Denken, Unendlichkeit, und badurch wesentlich von der Ibee abs Substanz zu unterscheiden, wie diese übergreifende. Subjektivität, Denken, Unendlichkeit von der einfeitigen Subjektivität, dem einseitigen Denken, der einseitigen Unendlichkeit, wozu sie sich urtheilend, bestimmend herabsett, zu unterscheiden ist.

Bufat. Die Ivee, als Proces, durchläuft in ihrer Entwidelung drei Stusen. Die erste Form der Ivee ist das Leben, d. i. die Ivee in der Korm der Unmittelbarkeit. Die zweite Form ist dann die der Vermittelung oder der Disserenz und dies ist die Ivee als Erkennen, welches in der gedoppelten Gestalt der theoretischen und der praktischen Ivee ersscheint. Der Process des Erkennens hat zu seinem Resultat die Wiederherstellung der durch den Unterschied bereicherten Einheit und dies giebt die dritte Form der hiermit absoluten Idee, welche leste Stuse des logischen Processes sich zugleich als das wahrhaft Erste und nur durch sich selbst Sepende erweist

"a. Das Leben.

r legiture agriculture i samuel a signi **216.** in the legit ele-

Die unmittelbare Iber ist das Leben. Der Begriff ist als Seele in einem Leibe realisirt, von dessen Aeußerlichkeit jene die unmittelbare sich auf sich beziehende Allgemeinheit, eben so dessen Besonderung, so daß der Leib keine andern Unterschiede, als die Begriffsbestimmung an ihm ausbrückt, endlich die Einzelnheit als unendliche Negativität ist, — die Dialektik seiner auseinandersependen Objektivität, welche aus dem Schein des selbstkändigen Bestehens in die Subjektivität zurückgeführt wird, so daß alle Glieder sich gegenseitig momen-

tane Mittel wie momentane Zwecke sind, und das Leben, so wie es die anfängliche Besonderung ist, sich als die negative für sich sepende Einheit resultirt und sich in der Leiblichkeit als dialektischer nur mit sich selbst zusammenschließt. — So ist das Leben wesentlich Lebendiges und nach seiner Unmittelbarkeit Dieses Einzelne Lebendige. Die Endlichseit hat in dieser Sphäre die Bestimmung, daß um der Unmittelbarkeit der Idee willen Seele und Leib trennbar sind; dies macht die Sterblichseit des Lebendigen aus. Aber nur in sosern es todt ist, sind jene zwei Seiten der Idee verschiedene Bestandstücke.

Die einzelnen Glieber bes Leibes find bas, Zusat. was fie find, nur burch ihre Einheit und in Beziehung auf bieselbe. So ift & B. eine Hand, welche vom Leibe abgehauen wird, nur noch bem Namen nach eine Sand, aber nicht ber Sache nach, wie fcon Ariftoteles bemerkt. - Bom Standpunkt bes Verstandes aus pflegt bas Leben als ein Geheimniß und überhaupt als unbegreiflich betrachtet zu werben. Der Berstand bekennt inden biermit nur seine Endlichkeit und Richtigfeit. Das Leben ift in ber That so wenig ein Unbegreifliches, daß wir an bemfelben vielmehr ben Begriff felbst und naher bie als Begriff eriftirende, unmittelbare Ibee vor uns Hiermit ift bann auch fogleich ber Mangel bes Lebens ausgesprochen. Diefer Mangel besteht barin, bag hier Begriff und Realität einander noch nicht wahrhaft entsprechen. Begriff bes Lebens ift die Seele und biefer Begriff hat ben Leib zu feiner Realitat. Die Seele ift gleichsam ergoffen in ihre Leiblichfeit und fo ift biefelbe nur erft empfindenb, aber noch nicht freies Für-fich-fenn. Der Proces bes Lebens besteht dann barin, die Unmittelbarfeit, in welcher daffelbe noch befängen ift, zu überwinden und biefer Proceg, welcher felbst wieder ein breifacher ift, hat zu feinem Refultat die Idee in ber Form bes Urtheils, b. h. die 3bee als Erfennen.

#### **8.** 217.

Das Lebendige ist der Schluß, bessen Momente selbst Systeme und Schlüsse (§. 198, 201, 207.) in sich sind, welche aber thätige Schlüsse, Processe, und in der subjektiven Einheit des Lebendigen nur Ein Process sind. Das Lebendige ist so der Process seines Zusammenschließens mit sich selbst, das sich durch drei Processe verläuft.

# **S.** 218.

1) Der erste ist der Proces des Lebendigen innerhalb seiner, su welchen es sich an ihm selbst dirimirt, und sich seine Leiblichkeit zu seinem Objekte, seiner unorganischen Ratur, macht. Diese als das relais Aeußerliche tritt an ihr selbst in den Unterschied und Gegenfatz ihrer Momente, die sich gegenseitig preis geben und eins das andre sich assimiliren und sich selbst producirend erhalten. Diese Thätigkeit der Glieder ist aber nur die Eine des Subjekts, in welche ihre Produktionen zurückgehen, so daß darin nur das Subjekt producirt wird, d. i. es sich nur reproducirt.

Bufats. Der Proces des Lebendigen innerhalb seiner selbst hat in der Natur die dreisache Form der Sensibilität, der Irritabilität und der Reproduktion. Als Sensibilität ist das Lebendige unmittelbar einfache Beziehung auf sich, die Seele, welche überall gegenwärtig ist, in ihrem Leibe, dessen Außereinsander für sie keine Wahrheit hat. Als Irritabilität erscheint das Lebendige in sich selbst dirimirt und als Reproduktion ist dasselbe aus dem innern Unterschied seiner Glieder und Organe sich stets wiederherstellend. Das Lebendige ist nur als dieser sich fortwährend erneuernde Proces innerhalb seiner selbst.

# **§.** 219.

2) Das Urtheil des Begriffs geht als frei aber dazu fort, das Objektive als eine felbstständige Totalität aus sich zu entlassen, und die negative Beziehung des Lebendigen auf sich macht als unmittelbare Einzelnheit die Voraussehung eis

ner ihm gegenüberstehenden unorganischen Natur. Indem dieß Regative seiner ebenso sehr Begriffsmoment: des Lebendigen selbst ist, so ist es in diesem dem zugleich konfreten Allgemeinen als ein Mangel. Die Dialettik, wodurch das Objekt als an sich Nichtiges sich aushebt, ist die Thätigkeit des seiner selbst gewissen Lebendigen, welches in diesem Proces gegen eine unorganische Natur hiemit sich selbst erhält, sich, entwidelt und obsektivirt.

3ufat. Das Lebenbige fteht einer unorganischen Ratur gegenüber, zu welcher es fich als beffen Macht verhalt und die es sich assimilirt. Das Resultat bieses Processes ist nicht wie beim demifchen Process ein neutrales Produkt, in welchem die Selbstfändigfeit ber beiben Seiten, welche einander gegenüber gestanden, aufgehoben ift, fondern bas Lebendige erweiß fich als übergreifend über fein Underes, welches feiner Macht nicht zu widerstehen vermag. Die unorganische Natur, welche von bem Lebendigen unterworfen wird, erleidet bieß um beswillen, weil fte an fich baffelbe ift, was bas Leben für ftet ift. Das Lebendige geht so im Andern nur mit sich selbst zusammen. Wenn die Seele aus dem Leibe entflohen ift, fo beginnen die elementarischen Mächte ber Objektivität ihr Spiel. Diese Rächte find fo zu fagen fortwährend auf bem Sprunge, ihren Proces im organischen Leibe zu beginnen und das Leben ift ber bestänbige Rampf bagegen.

#### **s**. 220.

3) Indem das lebendige Individuum, das in seinem ersten Process sich als Subjekt und Begriff in sich verhält, durch seinen zweiten seine äußerliche Objektivität sich assimilirt und so die reelle Bestimmtheit in sich sest, so ist es nun an sich Gattung, substantielle Allgemeinheit. Die Besonderung dersselben ist die Beziehung des Subjekts auf ein anderes Subjekt seiner Gattung, und das Urtheil ist das Berhältniß der

Gattung zu biefen fo gegeneinander bestimmten Individuen; — bie Gefchlechtsbifferen z.

## S. 221.

Der Proces ber Gattung bringt biese zum Für-sichssenn. Das Produkt besselben, weil bas Leben noch die unmittelbare Ibee ist, zerfällt in die beiden Seiten, daß nach der einen das lebendige Individuum überhaupt, das zuerst als unmittelbar vorausgesest wurde, nun als ein Vermitteltes und Erzeugtes hervorgeht; daß nach der andern aber die lebensdige Einzelnheit, die sich um ihrer ersten Unmittelbarsteit willen negativ zur Allgemeinheit verhält, in dieser als der Macht untergeht.

Bufat. Das Lebendige ftirbt, weil es der Widerspruch ist, an sich das Allgemeine, die Gattung zu seyn und doch unmittelbar nur als Einzelnes zu eristiren. Im Tode erweist sich die Gattung als die Macht über das unmittelbar Einzelne. — Kür das Thier ist der Proces der Gattung der höchste Punkt seiner Lebendigkeit. Dasselbe gelangt aber nicht dazu in seiner Gattung für sich zu seyn, sondern erliegt der Macht derselben. Das unmittelbare Lebendige vermittelt sich im Proces der Gattung mit sich selbst und erhebt sich, so über seine Unmittelbarkeit, aber nur um immer wieder zu derselben zurück zu sinken. Das Leben verläuft sich hiermit zunächst nur in die schlechte Unsendlichseit des Progresses ins Unendliche. Was indes dem Begriff nach durch den Proces des Lebens zu Stande kömmt, das ist die Aussehung und Neberwindung der Unmittelbarkeit, in welcher die Idee als Leben noch befangen ist.

# §. 222,

Die Ibee bes Lebens aber hat damit sich nicht nur von irgend einem (besondern) unmittelbaren Diesen befreit, sondern von dieser ersten Unmittelbarfeit überhaupt; sie kommt damit zu sich, zu ihrer Wahrheit; sie tritt hiemit als freie Gattung für sich selbst in die Eristenz. Der Tod ber nur unmittelbaren einzelnen Lebendigkeit ift bas Hervorgeben bes Geiftes.

# b. Das Erfennen.

# S. 223.

Die Joee eristirt frei für sich, in sofern sie die Allgemeinheit zum Element ihrer Existenz hat, oder die Objetstwität selbst als der Begriff ist, die Idee sich zum Gegenstande hat. Ihre zur Allgemeinheit bestimmte Subjektivität ist reines Unterscheiden innerhalb ihrer, — Anschauen, das sich in dieser identischen Allgemeinheit hält. Aber als bestimmtes Unterscheiden ist sie das fernere Urtheil, sich als Totalität von sich abzustoßen und zwar zunächst sich als änßerliches Universum vorauszuseßen. Es sind zwei Urtheile, die an sich identisch, aber noch nicht als identisch gesetzt sind.

#### S. 224.

Die Beziehung biefer beiben Ibeen, bie an fich ober als Leben ibentisch find, ift so bie relative, was bie Bestimmung ber Endlichkeit in biefer Sphare ausmacht. Sie ift bas Reflexionsverhältniß, indem die Unterscheidung der 3dee in ihr felbft nur bas erfte Urtheil, bas Borausfegen noch nicht als ein Sepen, für die subjektive Ibee baber die objektive, die vorgefundene unmittelbare Welt, ober die Ibee als Leben in ber Erscheinung ber einzelnen Erifteng ift. Bugleich in Einem ift, in fofern bieß Urtheil reines Unterscheiben innerhalb ihrer felbft ift (vorhg. §.), fie für fich fie felbft und ihre Andere, so ist sie die Gewißheit der an sich sependen Identität dieser objektiven Welt mit ihr. — Die Vernunft kommt an die Welt, mit bem absoluten Glauben bie Ibentität segen und ihre Gewißheit zur Wahrheit erheben zu können, und mit bem Triebe, ben für fie an fich nichtigen Begenfat auch ale nichtig zu fegen.

#### **s.** 225.

Diefer Broces ift im Allgemeinen bas Erfennen. sich wird in ihm in Einer Thatigfeit ber Begensat, die Ginfeitigfeit ber Subjeftivität mit ber Einseitigfeit ber Objeftivität, aufgehoben. Aber bieß Aufheben geschieht junachft nur an sich; ber Broces als folder ift baher unmittelbar felbst mit ber Enblichkeit biefer Sphare behaftet und zerfällt in die gedoppelte als verschieden gesetzte Bewegung bes Triebs, — die Einseitigfeit ber Subjeftivität ber Ibee aufzuheben vermittelft ber Aufnahme ber fenenden Belt, in fich, in bas subjektive Borstellen und Denken, und bie abstrakte Gewißheit seiner felbft mit biefer so als wahrhaft geltenden Objektivität als Inhalt zu erfüllen, - und umgefehrt bie Ginfeitigfeit ber objektiven Welt, die hiemit hier im Gegentheil nur als ein Schein, eine Sammlung von Zufälligkeiten und an fich nichtigen Geftalten, gilt, aufzuheben, fie burch bas Innere bes Subjektiven, bas hier als bas wahrhaft sevende Objektive gilt, zu bestimmen und ihr biefes einzubilden. Jenes ift ber Trieb bes Wiffens nach Bahrheit, Erfennen als folches, - bie theoretische, biefes ber Trieb bes Guten zur Vollbringung beffelben, bas Bollen, bie praftische Thatigfeit ber 3bee.

# a) Das Erfennen.

#### s. 226.

Die allgemeine Endlichkeit des Erkennens, die in dem einen Urtheil, der Boraussehung des Gegensases (§. 224.) liegt, gegen welche sein Thun selbst der eingelegte Widerspruch ist, bestimmt sich näher an seiner eignen Idee dazu, daß deren Momente die Form der Verschiedenheit von einander erhalten, und, indem sie zwar vollständig sind, in das Verhältnis der Resterion, nicht des Begriffs zu einander zu stehen kommen. Die Afsimilation des Stoffes als eines Gegebenen erscheint daber als die Aufnahme besselben in die ihm zugleich äußer-

lich bleibenden Begriffsbestimmungen, welche ebenso in der Berschiedenheit gegen einander auftreten. Es ist die als Berstand thätige Bernunft. Die Wahrheit, zu der dies Erkennen kommt, ist daher gleichfalls nur die endliche; die unendliche des Begriffs ist als ein nur an sich seyendes Ziel, ein Jenseits für dasselbe sixttt. Es steht aber in seinem außerlichen Thun unter der Leitung des Begriffs, und dessen Bestimmungen machen den innern Faden des Fortgangs aus.

Bufat. Die Endlichkeit bes Erkennens liegt in der Boranssehung einer vorgesundenen Welt und das erkennende Subjekt erscheint hierbei als eine tabula rasa. Man hat diese Borstellung dem Aristoteles zugeschrieben, obschon Niemand von dieser äußerkichen Auffassung des Erkennens entsernter ist als gerade Aristoteles. Dies Erkennen weiß sich noch nicht als die Thätisselt des Begriffs, welche es nur an sich ist, aber nicht für sich. Sein Berhalten erscheint ihm selbst als ein passives, in der That ist dasselbe sedoch aktiv.

S. 227.

Das endliche Erkennen hat, indem es das Unterschiedene als ein vorgefundenes ihm gegenüberstehendes Sehendes,
— die mannigsalisgen Thatsachen der äußern Ratur oder
des Bewußtsens, vorausset, 1) junächst für die Form seiner Thätigseit die formelle Identität oder die Abstraktion
der Allgemeinheit. Diese Thätigkeit besteht daher darin, das
gegebene Konkrete aufzukösen, dessen Unterschiede zu vereinzeln
und ihnen die Form abstrakter Allgemeinheit zu geben;
oder das Konkrete als Grund zu lassen und durch Abstraktion
von den unwesentlichen scheinenden Besonderheiten ein konkretes
Allgemeines, die Sattung oder die Kraft und das Geseh, hers
auszuheben; analytische Methode.

3nfat. Man pflegt von analytischer und synthetischer Methode so zu sprechen, als ob es bloß Sache unseres Beliebens sen, die eine ober die andere zu befolgen. Dieß ist

jedoch keineswegs ber Fall, sondern es ift die Form ber zu erfennenden Gegenstände selbst, von welcher es abhängt, welche ber genannten beiben, aus bem Begriff: bes enblichen Erkennens fich ergebenden Methoden, zur Anwendung zu bringen ift. Das Erkennen ift zunächst analytisch; das Dbjekt hat für dasselbe die Gestalt ber Vereinzelung und bie Thatigkeit bes analytischen Erkennens ist barauf gerichtet, bas bemfelben vorliegende Ginzelne auf ein Allgemeines zurück zu führen. Das Denken hat hier nur die Bebeutung der Abstraktion ober der formellen Ibentitat. Dieß ift ber Standpunkt, auf welchem Lode und alle Empiriter ftehen. Biele fagen, weiter fonne bas Erfennen überhaupt nichts thun, als bie gegebenen fonfreten Begenftanbe in ihre abstraften Elemente zu zerlegen und diese dann in ihrer Molirung betrachten. .. Es berhellt inbeg fogleich, bag bieg ein Berkehren ber Dinge ift und daß das Erkennen, welches die Dinge nehmen will, wie fie find, hierbei mit fich felbft in Biberfpruch gerath. So g. B. bringt ber Chemifer ein Stud Fleisch auf feine Retorte, martert baffelbe auf vielfache Beise und faat bann. er habe gefunden, daß daffelbe aus Stidftoff, Rohlenftoff, Bafferftoff u. f. w. bestehe. Diese abstrakten Stoffe find bann aber fein Fleisch mehr. Eben so verhält es fich, wenn ber empirische Psycholog eine handlung in die verschiedenen Seiten, die bie felbe ber Betrachtung barbietet, zerlegt und biefe bann in ihrer Trennung festhält. Der analytisch behandelte Gegenstand wird hierbei gleichsam als eine Zwichel betrachtet, ber man eine Saut nach ber anbern abzieht.

# **s.** 228.

Diese Allgemeinheit ist 2) and sine bestimmte; die Thätigkeit geht hier an den Momenten des Begriffes fort, der im endlichen Erkennen nicht in seiner Unendlichkeit, der verständige bestimmte Begriff ist. Die Aufnahme des Gegenstandes in die Formen desselben ist die synthetische Methode.

Bufat. Die Bewegung ber synthetischen Methobe ist das Umgekehrte der analytischen Methode. Während diese vom Einzelnen ausgehend zum Allgemeinen fortschreitet, so bildet dagegen bei jener das Allgemeine (als Definition) den Ausgangspunkt, von welchem durch die Besonderung (in der Eintheilung) zum Einzelnen (dem Theorem) fortgeschritten wird. Die synthetische Methode erweist sich hiermit als die Entwickelung der Momente des Begriffs am Gegenstande.

# S. 229.

a) Der Gegenstand von dem Erkennen zunächst in die Form des bestimmten Begriffes überhaupt gebracht, so daß hiemit dessen Gattung und dessen allgemeine Bestimmtheit gesett wird, ist die Definition. Ihr Material und Begründung wird durch die analytische Methode (§. 227.) herbeigesschafft. Die Bestimmtheit soll jedoch nur ein Merkmal, d. i. zum Behuse des dem Gegenstande äußerlichen, nur subjektiven Erkennens seyn.

Aufas. Die Definition enthält felbit bie brei Momente bes Begriffs: bas Allgemeine, als bie nächste Gattung (genus proximum), bas Besonbere, als bie Bestimmtheit ber Gattung (qualitas specifica) und bas Einzelne, als ben befinirten Gegenftand felbft. — Bei ber Definition entsteht junachst bie Frage, wo diefelbe herkömmt und diefe Frage ift überhaupt bahin zu beantworten, bag bie Definitionen auf analytischem Wege entftehen. Damit ift bann aber auch fogleich die Beranlaffung jum Streit über die Richtigkeit ber aufgestellten Definition gegeben, benn es fommt babei barauf an, von welchen Wahrnehmungen man ausgegangen ift und was für Gesichtspunkte man babei vor Augen gehabt hat. Je reicher der zu definirende Ge= genstand ift, b. h. je mehr verschiebene Seiten er ber Betrachtung barbietet, um so verschiedener vflegen bann auch bie bavon aufgestellten Definitionen auszufallen. Go giebt es g. B. eine gange Menge von Definitionen vom Leben, vom Staat u. f. w.

Die Geometrie hat bagegen gut Definitionen machen, ba ihr Gegenstand, ber Raum, ein so abstrafter ift. — Beiter ift nun überhaupt in Ansehung bes Inhalts ber befinirten Gegenftande feine Rothwenbigfeit vorhanden. Man bat es fich fo gefallen zu laffen, bag es einen Raum, bag es Pflanzen, Thiere u. f. w. giebt und es ift nicht Sache ber Geometrie, ber Botanif u. f. w. die Nothwendigkeit ber genannten Gegenstände aufauzeigen. Für die Philosophie eignet fich schon um dieses Umftandes willen die synthetische Methode so wenig, wie die analytische; benn die Philosophie hat sich vor allen Dingen über bie Rothwendigkeit ihrer Gegenstände zu rechtfertigen. wohl hat man auch in ber Philosophic mehrfältig versucht, sich ber synthetischen Methode zu bedienen. So beginnt namentlich Spinoza mit Definitionen und fagt z. B.: Die Substanz ift die causa sui. In seinen Definitionen ift bas Spekulativfte niebergelegt, aber in ber Form von Berficherungen. Daffelbe gilt dann auch von Schelling.

# **23**0.

8) Die Angabe bes zweiten Begriffsmoments, ber Beftimmtheit des Augemeinen als Befonderung, ift bie Gintheilung nach irgend einer außerlichen Rudficht.

Von ber Eintheilung wird geforbert, baß Aufas. biefelbe vollständig fen, und bazu gehört ein Princip ober Eintheilungsgrund, welcher fo beschaffen ift, daß die darauf begründete Eintheilung ben ganzen Umfang bes burch Die Definition im Allgemeinen bezeichneten Gebiets umfaßt. Näher ift es bann bei ber Eintheilung barum zu thun, baß bas Princip berselben aus ber Natur bes einzutheilenden Gegenstandes felbst entnommen und die Eintheilung somit nas türlich und nicht bloß fünstlich, b. h. willfürlich gemacht fen. So werden g. B. in der Zoologie, bei ber Eintheilung ber Säugethiere, vornehmlich bie Bahne und bie Klauen als Gintheilungsgrund gebraucht und dieß ist in sofern sinnig, als die 26

Säugethiere selbst sich durch diese Theile ihres Körpers von einander unterscheiden und der allgemeine Typus der verschiedenen Klassen derselben darauf zurückzusühren ist. — Ueberhaupt ist die wahrhafte Eintheilung als durch den Begriss bestimmt zu betrachten. Dieselbe ist in sosern zunächst dreitheilig; indem dann aber die Besonderheit sich als ein Gedoppeltes darstellt, so schreitet damit die Eintheilung auch zur Viertheiligkeit fort. In der Sphäre des Geistes herrscht das Trichotomische vor undes gehört zu den Berdiensten Kant's, auf diesen Umstand aufsmerksam gemacht zu haben.

## S. 231.

p) In der konkreten Einzelnheit, so daß die in der Definition einfache Bestimmtheit als ein Berhaltniß aufgesfaßt ist, ist der Gegenstand eine synthetische Beziehung unterschiedener Bestimmungen; — ein Theorem. Die Identität derselben, weil sie verschiedene sind, ist eine vermittelte. Das Herbeibringen des Materials, welches die Mittelglieder ausmacht, ist die Konstruktion, und die Bermittlung selbst, woraus die Rothwendigkeit jener Beziehung für das Erkennen hervorgeht, der Beweis.

Nach gewöhnlichen Angaben von bem Unterschiebe ber synthetischen und analytischen Methode erscheint es im Ganzen als beliebig, welche man gebrauchen wolle. Wenn das Konkrete, das nach der synthetischen Methode als Resultat dargestellt ist, vorausgesetzt wird, so lassen sich aus demsselben die abstrakten Bestimmungen als Folgen heraus analysten, welche die Boraussehungen und das Material für den Beweis ausmachten. Die algebraischen Definitionen der krummen Linien sind Theoreme in dem geosmetrischen Gange; so würde etwa auch der pythagoräische Lehrsat, als Desinition des rechtwinklichten Dreiecks angenommen, die in der Geometrie zu seinem Behuf früher erwiesenen Lehrsätze durch Analyse ergeben. Die Beliebigkeit der

Wahl beruht barauf, daß die eine wie die andere Methode von einem äußerlich Vorausgesetzen ausgeht. Der Natur des Begriffes nach ist das Analysiren das Erste, indem es den gegebenen empirisch-kontreten Stoff vorerst in die Form allgemeiner Abstraktionen zu erheben hat, welche dann erst als Definitionen in der synthetischen Methode vorangestellt werden können.

Daß biefe Methoden, so wesentlich und von so glanzenbem Erfolge in ihrem eigenthümlichen Felbe, für bas philosophische Erkennen unbrauchbar find, erhellt von felbst, ba fie Voraussezungen haben und das Erkennen fich darin als Berstand und als Fortgehen an formeller Identität verhält. Bei Spinoza, der die geometrische Methode vornehmlich und zwar für spekulative Begriffe gebrauchte, macht fich ber Formalismus berselben sogleich auffallend. Die wolfische Philosophie, welche fie jum weitesten Bedantismus ausgebilbet, ift auch ihrem Inhalte nach Verstandes = Metaphysik. — An bie Stelle bes Migbrauchs, ber mit bem Formalismus biefer Methoden in der Philosophie und in den Wissenschaften getrieben worben, ift in neuern Zeiten ber Migbrauch mit ber sogenannten Konftruftion getreten. Durch Rant war bie Borftellung im Umlauf gebracht worben, daß die Mathematik ihre Begriffe konstruire; bieß fagte nichts anders, als daß fie es mit keinen Begriffen, sondern mit abstraften Beftimmungen finnlicher Anfchauungen ju thun hat. So ift benn bie Angabe finnlicher aus ber- Wahrnehmung aufgegriffener Bestimmungen mit Umgehung bes Begriffs, und ber fernere Formalismus, philosophische und wifsenschaftliche Gegenstände nach einem vorausgesesten Schema tabellarifch, übrigens nach Willfür und Gutbunken, zu klaffe ficiren. — eine Konstruftion ber Begriffe genannt worben. Es liegt babei wohl eine bunfle Borftellung ber Ibee, ber Ginheit bes Begriffes und ber Objektivitat, fo

wie daß die Idee konkret sen, im Hintergrunde. Aber jenes Spiel des sogenannten Konstruirens ist weit entsernt, diese Einheit darzustellen, die nur der Begriff als solcher ist, und ebenso wenig ist das Sinnlich-Konkrete der Anschauung ein Konkretes der Vernunft und der Idee.

Weil es übrigens die Geometrie mit ber finnlichen, aber abftraften Unichauung bes Raumes zu thun hat, fo fann fte ungehindert einfache Verstandesbestimmungen in ihm firiren; sie hat beswegen allein die synthetische Methode des end= lichen Erfennens in ihrer Vollfommenheit. Sie ftogt jedoch in ihrem Gange, was fehr bemerkenswerth ift, zulest auf Inkommenfurabilitäten und Irrationalitäten, wo sie, wenn fie im Bestimmen weiter gehen will, über bas verständige Brincip hinausgetrieben wird. Auch hier tritt wie fonft häufig an ber Terminologie bie Verkehrung ein, baß was rational genannt wird, bas Berftandige, was aber irrational, vielmehr ein Beginn und Spur ber Bernünf-Andere Wiffenschaften, wenn fie, mas ihnen tiafeit ift. nothwendig und oft, da fie sich nicht in dem Einfachen bes Raumes ober ber Bahl befinden, geschieht, an bie Granze ihres verständigen Fortgehens tommen, helfen sich auf leichte Beise. Sie brechen die Konsequenz desselben ab, und nehmen, was fie brauchen, oft das Gegentheil des Borhergehenben, von Außen, aus ber Borftellung, Meinung, Wahrnehmung ober woher es fonft fen, `auf. Die Bewußtlosigkeit biefes endlichen Erfennens über die Natur feiner Methode und beren Verhältniß zum Inhalt läßt es weber erkennen. daß es in seinem Fortgeben durch Definitionen, Gintheilungen u. f. f. von ber Rothwenbigfeit ber Begriffsbestim= mungen fortgeleitet wird, noch wo es an feiner Grange ift. noch, wenn es diefelbe überschritten hat, baß es sich in einem Felde befindet, wo die Verstandesbestimmungen nicht mehr gelten, die es jedoch rober Beise noch barin gebraucht.

#### **s**. 232.

Die Rothwendigkeit, welche das endliche Erkennen im Beweise hervordringt, ist zunächst eine äußerliche nur für die subjektive Einsicht bestimmte. Aber in der Nothwendigkeit als solcher hat es selbst seine Voraussetzung und den Ausgangspunkt, das Vorsinden und Gegebenseyn seines Inhalts, verlassen. Die Nothwendigkeit als solche ist an sich der sich auf sich des ziehende Begriff. Die subjektive Idee ist so an sich zu dem an und für sich Bestimmten, Nichtsgegebenen, und daher demsselben als dem Subjekte Immanenten gekommen und geht in die Idee des Wollens über.

Bufat. Die Nothwendigkeit, zu welcher das Erkennen durch den Beweis gelangt, ist das Gegentheil von dem, was für dasselbe den Ausgangspunkt bildet. In seinem Ausgangspunkt hatte das Erkennen einen gegebenen und zufälligen Inhalt; nunmehr aber, am Schluß seiner Bewegung, weiß es den Inhalt als einen nothwendigen und diese Nothwendigkeit ist durch die subjektive Thätigkeit vermittelt. Ebenso war zunächst die Subjektivität ganz abstrakt, eine bloße tabula rasa, wohingegen dieselbe sich nunmehr als bestimmend erweist. Hierin aber liegt der Uebergang von der Ivee des Erkennens zur Ivee des Wolsens. Dieser Uebergang besteht dami näher darin, daß das Allgemeine in seiner Wahrheit als Subjektivität, als sich bewegensber, thätiger und Bestimmungen sexender Begriff auszusassen ist.

#### b. Das Wollen.

# **§**. 233.

Die subjektive Idee als das an und für sich Bestimmte und sich selbst gleicher einfacher Inhalt ist das Gute. Ihr Erieb sich zu realisiren hat das umgekehrte Berhältniß gegen die Idee des Wahren, und geht darauf vielmehr die vorgefundene Welt nach seinem Zwecke zu bestimmen. — Dieses Wollen hat einerseits die Gewissheit der Richtigkeit des vorausgesetten Objekts, andererseits aber sett es als Endliches zugleich ben Zwed bes Guten als nur subjektive Ibee und bie Selbstständigkeit bes Objekts voraus.

# S. 234.

Die Endlichkeit biefer Thätigkeit ift baher ber Wiberfpruch, daß in ben felbit widersprechenden Bestimmungen ber objektiven Welt ber 3med bes Guten ebenso ausgeführt wird, als auch nicht, daß er als ein unwesentlicher so sehr als ein wesentlicher, als ein wirklicher und zugleich als nur moglicher gefett ift. Diefer Wiberspruch ftellt fich als ber unen bliche Progreß ber Berwirklichung bes Guten vor, bas barin nur als ein Sollen fixirt ift. Formell ift aber bas Berschwinden dieses Widerspruches barin, daß die Thätigkeit die Subjektivität bes Zweckes und damit die Objektivität, ben Gegensat, burch ben beibe endlich find, und nicht nur die Einseltigfeit diefer Subjektivität, sondern sie im Allgemeinen aufhebt; eine andere folche Subjektivitat, b. i. ein neues Erzeugen bes Gegensates, ift von ber, die eine vorige fenn follte, nicht unterschieben. Diese Rudfehr in fich ift zugleich bie Erinnerung bes Inhalts in sich, welcher bas Gute und die an fich sevenbe Ibentität beiber Seiten ift, - bie Erinnerung an bie Boraussetzung bes theoretischen Verhaltens (§. 224.), bag bas Dbjett bas an ihm Substantielle und Wahre fen.

Bufat. Während es der Intelligenz nur darum zu thun ist, die Welt so zu nehmen, wie sie ist, so geht dagegen der Wille darauf aus, die Welt erst zu dem zu machen, was sie seyn soll. Das Unmittelbare, das Borgefundene gilt dem Willen nicht als ein sestes Seyn, sondern nur als ein Schein, als ein an sich Nichtiges. Es kommen hier die Widersprüche vor, in denen man sich auf dem Standpunkt der Moralität herumtreibt. Es ist dieß überhaupt in praktischer Beziehung der Standpunkt der kantischen und auch noch der sichteschen Philosophie. Das Gute soll realisit werden, man hat daran

ju arbeiten, daffelbe hervorzubringen und ber Wille ift nur bas fich bethätigende Gute. Ware bann aber bie Welt, fo wie fie senn soll, so siele damit die Thätigkeit des Willens hinweg. Der Wille forbert also felbst, baß fein 3med auch nicht realifirt werbe. Die Endlichkeit bes Willens ift bamit richtig ausgesprochen. Bei diefer Endlichkeit ift bann aber nicht fteben zu bleiben und der Proces des Willens felbst ift es, wodurch diefelbe und ber in ihr enthaltene Widerspruch aufgehoben wirb. Die Verföhnung besteht barin, bag ber Wille in seinem Refultat jur Voraussegung bes Erkennens jurudkehrt, fomit in ber Einheit ber theoretischen und praktischen Ibee. Der Wille weiß ben 3med als das Seinige und die Intelligenz faßt die Welt als den wirklichen Begriff auf. Dieß ift die mahrhafte Stellung bes vernünftigen Erkennens. Das Nichtige und Verschwindenbe macht nur die Oberfläche, nicht bas mahrhafte Wefen ber Welt Dieses ist ber an und für sich sevende Begriff und bie Welt ist so selbst die Idee. Das unbefriedigte Streben verschwindet, wenn wir erkennen, daß ber Endawed ber Belt ebenfo vollbracht ift, als es sich ewig vollbringt. Dieß ist überhaupt bie Stellung bes Mannes, mahrend bie Jugend meint, bie Welt liege schlechthin im Argen und es muffe aus berfelben erft ein gang Anderes gemacht werden. Das religiöse Bewußtsenn betrachtet bagegen die Welt als burch die göttliche Vorsehung regiert, und somit als dem entsprechend, was fie fenn foll. Diese Uebereinstimmung von Seyn und Sollen ist indeß nicht eine erstarrte und proceglose; benn bas Gute, ber Endzweck ber Welt, ift nur, indem es sich stets hervorbringt, und zwischen ber geiftigen und natürlichen Welt besteht bann noch ber Unterschied, daß während diese nur beständig in sich selbst zurückfehrt, in jener allerbings auch ein Fortschreiten ftatt findet.

**S.** 235.

Die Wahrheit bes Guten ift bamit gefest, als bie Einheit ber theoretischen und praftischen Ibee, bag bas Gute

an und für sich erreicht, — bie objektive Welt so an und für sich bie Ibee ist, wie sie zugleich ewig als Zweck sich setz und durch Thätigkeit ihre Wirklichkeit hervorbringt. — Dieses aus der Differenz und Endlichkeit des Erkennens zu sich zurückgeskommene und durch die Thätigkeit des Begriffs mit ihm identisch gewordene Leben ist die spekulative oder absolute Idee.

# c. Die absolute Idee.

#### **s**. 236.

Die Ibee als Einheit der subjektiven und der objektiven Ibee ist der Begriff der Idee, dem die Idee als solche der Gesgenstand, dem das Objekt sie ist; — ein Objekt, in welches alle Bestimmungen zusammengegangen sind. Diese Einheit ist hies mit die absolute und alle Wahrheit, die sich selbst denskende Idee, und zwar hier als denkende, als logische Idee.

Bufat. Die absolute Ibee ift junadift bie Ginheit ber theoretischen und ber praktischen Ibee und bamit zugleich bie Einheit ber Ibee bes Lebens und ber Ibee bes Erkennens. Im Erfennen hatten wir die Idee in der Geftalt der Differeng und der Proces des Erfennens hat sich uns als die Ueberwindung die fer Differenz und als die Wiederherstellung jener Einheit ergeben, welche als solche, und in ihrer Unmittelharkeit, zunächst bie Ibee bes Lebens ift. Der Mangel bes Lebens besteht barin, nur erst die an sich sevende Ibee zu seyn; bahingegen ist eben fo einseitiger Beise bas Erkennen bie nur für fich sepenbe Ibce. Die Einheit und Wahrheit biefer beiben ift bie an und für fich sevende und hiermit absolute Ibee. — Bisher haben wir die Idee in der Entwidelung durch ihre verschiedenen Stufen hindurch zu unferm Gegenstand gehabt; nunmehr aber ift die Idee sich selbst gegenständlich. Dieß ist die vonois vonows, welche schon Aristoteles als die höchste Form der Idee bezeichnet hat.

**S.** 237.

Für fich ift die absolute Idee, weil fein Uebergeben

noch Boraussehen und überhaupt keine Bestimmtheit, welche nicht stüssig und durchsichtig wäre, in ihr ist, die reine Form des Begriffs, die ihren Inhalt als sich selbst anschaut. Sie ist sich Inhalt, in sofern sie das ideelle Unterscheiden ihrer selbst von sich, und das eine der Unterschiedenen die Identität mit sich ist, in der aber die Totalität der Form als das System der Inhaltsbestimmungen enthalten ist. Dieser Inhalt ist das System des Logischen. Als Form bleibt hier der Ivee nichts als die Methode dieses Inhalts, — das bestimmte Wissen von der Währung ihrer Momente.

Bufat. Wenn von ber absoluten Ibee gesprochen wird, fo kann man meinen, hier werbe erft bas Rechte kommen, hier muffe fich Alles ergeben. Gehaltlos beflamifen fann man allerbings über bie absolute Ibee, in bas Weite und Breite; ber wahre Inhalt ist indeß kein anderer als bas ganze System, beffen Entwidelung wir bisher betrachtet haben. Es fann hiernach auch gesagt werden, die absolute Ivee sen bas Allgemeine, aber bas Allgemeine nicht bloß als abstrakte Form, welchem ber besondere Inhalt als ein Anderes gegenübersteht, sondern als die abfolute Form, in welche alle Bestimmungen, die gange Fülle bes burch biefelbe gefetten Inhalts, jurud gegangen ift. Die absolute Ibee ift in biefer hinficht bem Greis zu vergleichen, ber biefelben Religionsfätze ausspricht als bas Rind, für welchen diefelben aber die Bedeutung feines ganzen Lebens haben. Wenn auch das Kind den religiösen Inhalt versteht, so gilt ihm derfelbe boch nur als ein Solches, außerhalb beffen noch bas ganze Leben und die gange Welt liegt. — Ebenso verhalt es fich bann auch mit bem menschlichen Leben überhaupt und ben Begebenheiten, die ben Inhalt beffelben ausmachen. Alle Arbeit ift nur auf bas Ziel gerichtet und wenn bieß erreicht ift, so ift man verwundert, nichts Anderes zu finden, als eben dieß, was man wollte. Das Interesse liegt in ber ganzen Bewegung. Benn ber Mensch sein Leben verfolgt, bann fann ihm bas Enbe als sehr beschränkt erscheinen, aber der ganze decursus vitae ist es, welcher darin zusammengenommen ist. — So ist denn auch der Inhalt der abfoluten Idee die ganze Ausbreitung, die wir disher vor uns hatten. Das Lette ist die Einsicht, daß die ganze Entfaltung den Inhalt und das Interesse ausmacht. — Weiter ist dieß die philosophische Ansicht, daß Alles, was für sich genommen, als ein Beschränktes erscheint, dadurch seinen Werth erhält, daß es dem Ganzen angehört und Moment der Idee ist. So ist es, daß wir den Inhalt gehabt haben, und was wir noch haben, das ist das Wissen, daß der Inhalt die lebendige Entwickelung der Idee ist und dieser einsache Rückblick ist in der Form enthalten. Eine jede der disher betrachteten Stusen ist ein Bild des Absoluten, aber zunächst in beschränkter Weise und so treibt sie sich fort zum Ganzen, dessen Entsfaltung dasjenige ist, was wir als Wethode bezeichneten.

# **§.** 238.

Die Momente der spekulativen Methode sind a. der Anfang, der das Seyn oder Unmittelbare ist; für sich aus dem einfachen Grunde, weil er der Ansang ist. Bon der spekulativen Idee aus aber ist es ihr Selbstbestimmen, welches als die absolute Negativität oder Bewegung des Begriffs urtheilt und sich als das Negative seiner selbst sett. Das Seyn, das für den Ansang als solchen als abstratte Assirmation erscheint, ist so vielmehr die Negation, Gesetzseyn, Bermitteltseyn überhaupt und Borausgesetzseyn. Aber als die Negation des Begriffs, der in seinem Andersseyn schlechthin identisch mit sich und die Gewisheit seiner selbst ist, ist es der noch nicht als Begriff gesetze Begriff, oder der Begriff an sich.

— Dieß Seyn ist darum als der noch unbestimmte, d. i. nur an sich oder unmittelbar bestimmte Begriff, ebenso sehr das Allgemeine.

Der Anfang wird im Sinne unmittelbaren Seyns aus ber Anschauung und Wahrnehmung genommen, — ber Ans

1

fang ber analytischen Methode bes endlichen Exkennens; im Sinn ber Allgemeinheit ist er ber Anfang ber synthetischen Methode besselben. Da aber das Logische unmittelbar ebensso Allgemeines als Sevendes, ebenso von dem Begrisse sich vorausgesetztes, als unmittelbar er selbst ist, so ist sein Ansfang eben so synthetischer als analytischer Ansang.

Bufat. Die philosophische Methode ist sowohl analytisch als auch synthetisch, jedoch nicht in dem Sinn eines bloßen Rebeneinander oder einer bloßen Abwechselung dieser beiden Methoden des endlichen Erkennens, sondern vielmehr so, daß sie dieselben als aufgehoben in sich enthält und demgemäß in einer jeden ihrer Bewegungen sich als analytisch und synthetisch zugleich verhält. Analytisch verfährt das philosophische Densen, in sosen dasselbe seinen Gegenstand, die Idee, nur aufnimmt, dieselbe gewähren läßt und der Bewegung und Entwickelung derselben gleichsam nur zusieht. Das Philosophische Densen synthetisch, und erweist sich als die Thätigkeit des Begriffs selbst. Dazu aber gehört die Anstrengung, die eignen Einfälle und bessondern Meinungen, welche sich immer hervorthun wollen, von sich abzuhalten.

# s. 239.

b. Der Fortgang ist das gesetze Urtheil der Idee. Das unmittelbare Allgemeine ist als der Begriff an sich die Dialektif, an ihm selbst seine Unmittelbarkeit und Allgemeinheit zu einem Momente herabzusehen. Es ist damit das Regative des Ansangs oder das Erste in seiner Bestimmtheit geset; es ist für eines, die Beziehung Unterschiedener, — Mosment der Reflexion.

Dieser Fortgang ift eben sowohl analytisch, indem burch die immanente Dialektik nur bas gesett wird, was im unmittelbaren Begriffe enthalten ift; — als sonthetisch,

weil in diesem Begriffe dieser Unterschied noch nicht war gesetzt.

Bufat. Im Fortgang ber Ibee erweist ber Anfang sich als bas, was er an sich ist, nämlich als bas Gesetze und Bermittelte und nicht als bas Sevende und Unmittelbare. Nur für das selbst unmittelbare Bewußtseyn ist die Natur das Anschangliche und Unmittelbare und der Geist das durch dieselbe Bermittelte. In der That aber ist die Natur das durch den Geist Gesetze und der Geist selbst ist es, der sich die Natur zu seiner Boraussehung macht.

#### **s.** 240.

Die abstrakte Form des Fortgangs ist im Seyn ein Ansberes und Uebergehen in ein Anderes, im Wesen Scheisnen in dem Entgegengesetzen, im Begriffe die Unterschiedenheit des Einzelnen von der Allgemeinheit, welche sich als solche in das von ihr Unterschiedene kontinuirt und als Identität mit ihm ist.

#### s. 241.

In der zweiten Sphäre ist der zuerst an sich sepende Begriff zum Scheinen gekommen, und ist so an sich schon die Idee. — Die Entwicklung dieser Sphäre wird Rückgang in die erste, wie die der ersten ein Uebergang in die zweite ist; nur durch diese gedoppelte Bewegung erhält der Unterschied sein Recht, indem sedes der beiden Unterschiednen sich an ihm selbst betrachtet zur Totalität vollendet, und darin sich zur Einheit mit dem andern bethätigt. Nur das Sich-Ausheben der Einseitigsteit beider an ihnen selbst läst die Einheit nicht einseitig werden.

#### **S.** 242.

Die zweite Sphäre entwickelt die Beziehung der Untersschiednen zu dem, was sie zunächst ift, zum Widerspruche an ihr selbst, — im unendlichen Progreß, — der sich c. in das Ende auslöst, daß das Differente als das gesetzt wird, was

cs im Begriffe ist. Es ist das Regative des Ersten, und als die Identität mit demselben die Regativität seiner selbst; hiemit die Einheit, in welcher diese beiden Ersten als ideelle und Momente, als aufgehobene d. i. zugleich als ausbewahrte sind. Der Begriff, so von seinem Ansichseyn vermittelst seiner Disserenz und deren Ausheben sich mit sich selbst zusammenschließend, ist der realisierte Begriff, d. i. der Begriff das Gesetzteyn seiner Bestimmungen in seinem Fürsichseyn enthaltend, — die Idee, für welche zugleich als absolut Erstes (in der Methode) dies Ende nur das Verschwinden des Scheins ist, als ob der Ansang ein unmittelbares und sie ein Resultat wäre; — das Erkennen, daß die Idee die Eine Tostalität ist.

# **8**. 243.

Die Methobe ist auf biese Weise nicht außerliche Form, sondern die Seele und der Begriff des Inhalts, von welchem sie nur unterschieden ist, in sofern die Momente des Begriffs auch an ihnen selbst in ihrer Bestimmtheit dazu kommen, als die Totalität des Begriffs zu erscheinen. Indem diese Bestimmtheit oder der Inhalt sich mit der Form zur Idee zurücksführt, so stellt sich diese als systematische Totalität dar, welche nur Eine Idee ist, deren besondere Momente eben sowohl an sich dieselbe sind, als sie durch die Dialektik des Begriffs das einsache Fürsichsen der Idee hervorbringen. — Die Wissenschaft schließt auf diese Weise damit, den Begriff ihrer selbst zu sassen, als der reinen Idee, für welche die Idee ist.

#### **s.** 244.

Die Ibee, welche für sich ift, nach biefer ihrer Einheit mit sich betrachtet ift sie Anschauen, und bie anschauenbe Ibee Ratur. Als Anschauen aber ift die Ibee in einseitiger Bestimmung ber Unmittelbarkeit ober Regation burch außerliche Reflexion gesetzt. Die absolute Freiheit ber Ibee aber ift, baß sie nicht bloß ins Leben übergeht, noch als enbliches Erkennen baffelbe in sich scheinen läßt, sondern in der absoluten Wahrheit ihrer selbst sich entschließt, das Moment ihrer Besonderheit oder des ersten Bestimmens und Andersseyns, die unmittelbare Idee als ihren Wiederschein, sich als Ratur frei aus sich zu entlassen.

Bufat. Wir find jest zum Begriff der Ibee, mit welcher wir angefangen haben, zurückgefehrt. Zugleich ist diese Rückehr zum Anfang ein Fortgang. Das, womit wir ansingen, war das Senn, das abstrakte Senn, und nunmehr haben wir die Ibee als Senn; biefe senende Idee aber ist die Natur.

# Prudfehler.

S. 141 3. 4 v. u. L. fie ftatt fic. S. 226 3. 11 v. u. I. Lanbe ftatt Leben. S. 228 3. 5 v. u. I. aber ftatt ober. S. 284 3. 5 v. u. I. nichts ftatt nicht.

S. 341 3. 5 v. o. 1. bie ftatt ber.

# Inhalts = Anzeige.

| Borwort bes Herausgebers                                      | Seite    |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Borrebe zur ersten Ausgabe                                    | <b>v</b> |
| Borrebe zurkzweiten Ausgabe                                   | IX       |
| Borrebe zur britten Ausgabe                                   | XI       |
|                                                               |          |
| mutere det Arolliumig det Sottefungen in Setum.               | XXXV     |
|                                                               | ,        |
| Binleitung                                                    | 3        |
| Erfter Theil.                                                 |          |
|                                                               |          |
| Die Wiffenschaft ber Logik.                                   |          |
| <b>§.</b> 19. — 244.                                          |          |
| Borbegriff. §. 19-83                                          | 28       |
| A. Erfte Stellung bes Bebantene jur Objektivitat; Detaphpfik. |          |
| §. 26—36                                                      | 61       |
| B. 3weite Stellung bes Gebantens gur Objektivitat. S. 37-60.  |          |
| I. Empirismus. S. 37                                          | 78       |
| II. Kritische Philosophie. S. 40                              | 85       |
| C. Dritte Stellung bes Gebantens gur Objeftivitat. S. 61-78.  |          |
| Das unmittelbare Wiffen. S. 61                                | 126      |
| Raberer Begriff und Eintheilung ber Logik \$. 79-83           | 146      |
| Frste Abtheilung. Die Lehre vom Sehn. §. 84—113               | 163      |
| A. Qualitat. S. 86                                            | 165      |
| - , a. Seyn. §. 86                                            | 165      |
| b. Dasenn. §. 89                                              | 177      |
| c. Fürsichsehn. §. 96                                         | 189      |
| B. Quantitat. S. 99                                           | 196      |
| a. Reine Quantitat. §. 99                                     | 196      |
| b. Quantum. §. 101                                            | 202      |
| c. Grad. §. 103                                               | 205      |
| C. Maaf. S. 107.                                              | 215      |

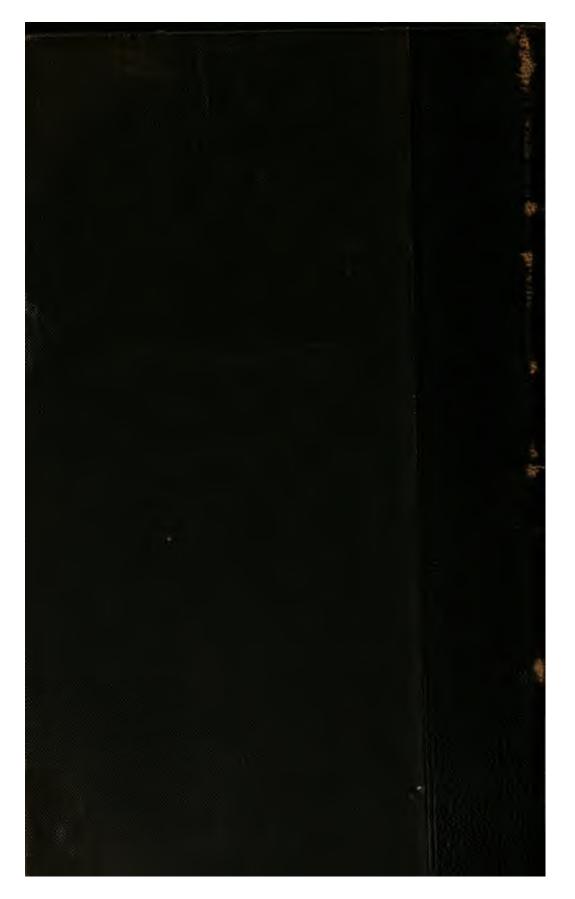